

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

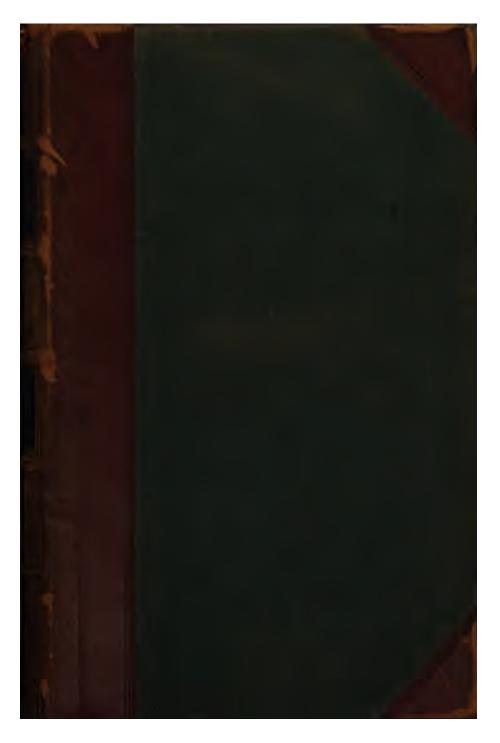

# 135 c. 19 129. a. 19





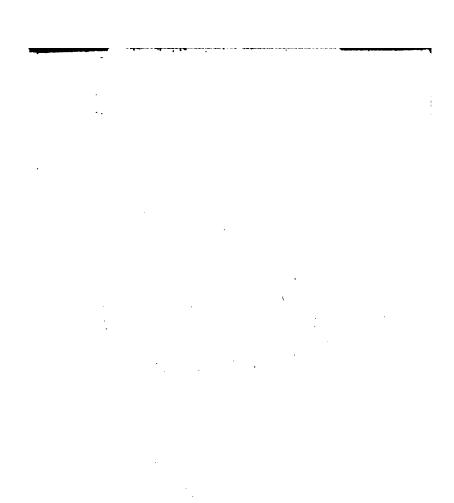

L'ABLE

• .

••



### Historisches Taschenbuch.

neue folge.

Reunter Sahrgang.

|  |  | · |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   | I |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   | • |   |
|  |  |   |   | • |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |

. -• .



Svirdrif von Ruman.

3. 2014 - 38

× 4 m,

## historisches Caschenbuch.

Herausgegeben

von

Friedrich von Raumer.

Meue Folge. Reunter Sahrgang.

Mit bem Bilbniffe Friedrich von Raumer's.

Leipzig: F. A. Brockhaus.

|   |   |   |  | ı |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
| , |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   | · |  |   |
|   | • |   |  |   |

### Inhalt.

|                                                                                                                                              | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ueber Berfassung und Geschichte der Städte in Bel-                                                                                           |       |
| gien, mährend des 18. Sahrhunderts und bis auf                                                                                               |       |
| die neueste Zeit. Bon 2B. A. Arendt                                                                                                          | ì     |
| Ueber die römische Staatsverfassung. Bon Fried-                                                                                              |       |
| rich von Raumer                                                                                                                              | 97    |
| Churfürst Johann Georg III. bei dem Entsase von<br>Wien im Jahre 1683. Nebst einem Anhang,<br>den Antheil Sobieski's an dem Entsase und eine |       |
| Darftellung ber Ereigniffe bis zum Schluffe bes                                                                                              |       |
| Feldzuges enthaltend                                                                                                                         | 219   |
| Philipp Franz und Johann Philipp, Wild- und                                                                                                  |       |
| Rheingrafen ju Dhaun. Gin Reichoftands-                                                                                                      |       |
| dasein im Jahrhundert der Reformation. Bon                                                                                                   |       |
| F. W. Barthold                                                                                                                               | 331   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                        | ,,,,  |
| Das Trauerspiel in Afghanistan. Von Karl Fried=                                                                                              |       |
| rich Reumann                                                                                                                                 | 149   |

|  | • |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  | • |   |  |   |
|  |   | , |  |   |
|  |   |   |  |   |
|  |   |   |  |   |
|  |   |   |  | : |
|  |   |   |  |   |

### Ueber

## Berfassung und Geschichte der Städte in Belgien,

während des 18. Jahrhunderts und bis auf die neueste Zeit.

Von

W. A. Arendt.

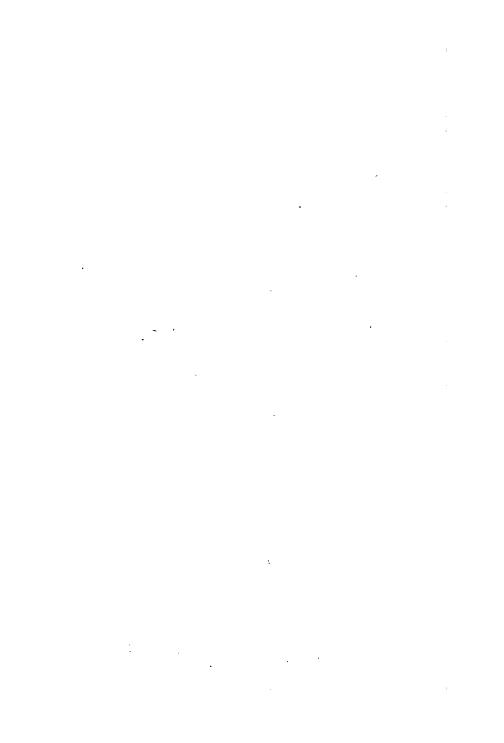

### Erstes Capitel.

Allgemeiner Charakter des Städtewesens mahrend der öftsreichischen Herrschaft. — Stand der materiellen Interessen wahrend dieser Periode, Berhalten der Regierung diesen Interessen gegenüber. — Die Städte mahrend der brabantischen Revolution.

#### 1.

Die Verfaffung und Geschichte der Städte in Belgien während des 17. Jahrhunderts ist der Gegenstand einer Arbeit gewesen, welche in einem frühern Jahrgang dieses Taschenbuchs mitgetheilt wurde\*). Ich beabsichtige jest den Faden da, wo ihn jene Arbeit fallen ließ, wieder auszunehmen und die Darstellung des belgischen Städtewesens während des 18. Jahrhunderts und die zu den neusten Erscheinungen auf diesem Gebiete fortzusühren.

Die Zeit ber öftreichischen herrschaft in ben Nieberlanden bietet, in Bezug auf die innere Berwaltung und den politischen Zustand dieser Provinzen, eine eigenthumliche, von ihrer frühern Geschichte weit abweichenbe Erscheinung dar. Das öffentliche Leben berselben, auf volksthumlichen und altherkommlichen Infitutionen fußend,

<sup>\*)</sup> Reue Folge, fecheter Jahrgang, 1845, S. 491 - 630.

bie ben verschiedenen Gliederungen bes Staatskörpers einen ausgedehnten Antheil an der Verwaltung sücherten, hatte sich unter der spanischen Herrschaft, obgleich schon seinem Verfalle entgegengehend, doch noch mit einer Kraftsfülle entwickelt und bewährt, die mehr als einmal in unregelmäßige Vewegungen überschlug. Sein Grundzug, der Kampf der Stände und Städte gegen die neu gebildete Regierungsgewalt der Fürsten, hatte von den ersten burgundischen Herzögen an die in die Anfänge des achtzehnten Jahrhunderts hinein die innere Geschichte des Landes zu einer der erregtesten gemacht.

Richts von alle dem zeigt fich mahrend bes größten Theils der öftreichischen Berrichaft und bis zu ben letten Beiten berfelben. Nachdem im Beginn berfelben, unter der Bermaltung bes Marquis von Prie, ber Geift bes Widerstandes und bemofratischer Berrichsucht, ber die meiften ber frühern Bewegungen hervorgerufen hatte, alle feine Rrafte zu einem letten Anlauf zusammengenommen, aber an ber, wenn auch fpaten, boch entschiebenen und nachhaltigen Energie biefes Statthalters gefcheitert war, folgte tiefe Rube auf fo viele und vergebliche Die Berfaffungeformen blieben unver-Unftrengungen. ändert dieselben wie ehemale, feines ber mefentlichen und in ihrer Sphare fouveranen Rechte ber Stabte wird ihnen genommen, ober auch nur vorenthalten ober verfummert, alle jene Körperschaften, bie bie eigentlichen Trager und Bermittler bes felbständigen Lebens ber Rommunen ge= mefen maren, bestehen nach wie vor, aber von bem gangen Wefen ift ber frühere Beift gewichen. Die Beit feiner Bluthe, die ber Frucht ift vorüber, die Periode

bes Absterbens beginnt. Bu biefem innern Grunde bes

Erlöschens, welchen ber natürliche Bang ber Dinge, bie nothwendige Gefchichte aller Institutionen bes ftaatlichen Lebens barbietet, gefellen fich noch mehre außere.

Seit dem westphälischen Frieden waren diese Provingen funfzig Sahre hindurch ber Schauplas fast aller größern europäischen Rriege gewefen, bie wichtigften Fragen ber europäischen Politit mahrend ber ameiten Balfte bes fiebzehnten Sahrhunderts hatten fich hier entschieden; Lubmig XIV., die Bereinigten Rieberlande, bas beutsche Reich, mit dem Saufe Deftreich an der Spige, England und Spanien hatten auf biefem Boben ihre langwierigen Rampfe ausgefochten. Der Reichthum, ben verftandiger und unermudlicher Fleiß ber gesegneten Ratur biefes Landes abgewonnen, ben bie feit Sahrhunderten unter feiner Bevolkerung einheimische Ordnung und Sparfamfeit vermehrt hatten, mar burch die brudenben, taum zu erschwingenden Kriegelaften zu Grunde gegangen, aller Sandel gerftort, ber Acerbau faft in allen Provingen vernichtet, bie Sulfsquellen bes Staats, bas Bermögen ber Burger erschöpft, ausgefogen und auf lange Beit bin feiner neuen Anstrengung fähig. Als mit ber Berrichaft des Saufes Deftreich, nach ber Beendigung bes fpanifchen Erbfolgefrieges, Beiten langeren Friebens eintraten, galt es querft biefe Uebel qu befeitigen und die tiefen Schaben, die ber öffentliche und private Bohlstand gelitten, auszubeffern. Diefer Sorge mandten fich die Gemuther zu, die materiellen Intereffen nahmen fie, alle andern überragend, fast ausschließlich in Anspruch, und wie in unfrer Beit an andern Orten, fo übten diefe Interessen schon bamals in ben Nieberlanden einen beruhigenden und beschwichtigenden Ginfluß auf die politiichen Leibenschaften aus. Bene Beit ift fur diefe Provingen die einer völligen und auf lange Beit bin entscheibenden Umformung bes öffentlichen Geiftes, ber von öffentlichen Dingen abgewendet, fich auf andre Gebiete wirft, die bem Staatlichen fern, ber Betriebfamfeit in Aderbau, Sandel und Gewerbe angehören. Es ist bas unbestreitbare Berbienft ber öftreichischen Regierung in ben Niederlanden, besonders ber Maria Theresia's, bie Nothwendigkeit diefer neuen Richtung anerkannt und fie mit allen ihren Rraften geforbert zu haben. Ihre haupt= fächlichsten Bemühungen gingen barauf hinaus, jebe politifche Aufregung ju bampfen, alles, mas ju Streitigkeiten zwischen ihr und ben Stabten ober ben Stanben Anlag geben konnte, mit großer Borficht und Behutfamfeit zu beseitigen und zugleich mit Aufbietung aller ihr gu Gebote ftebenben Sulfemittel und burch bereitwillig. ftes Entgegenkommen bie materiellen Buftanbe bes Lanbes zu verbeffern. Diefes Suftem, beffen bebeutenbe Erfolge nicht zu leugnen find und bas bem Raiferhaufe, bis auf die Regierung Joseph's II. hin, eine anhaltende felten übertroffene Popularitat in ben belgischen Provinzen verschaffte, finbet sich feinen Grundzugen nach in einem höchft intereffanten, aber wenig gekannten Bericht bes Grafen Raunis an die Raiferin Maria Therefia über die allgemeine Verwaltung ber Niederlande mährend bes Sahres 1758 auseinandergefest. Ich entnehme biefem Bericht einige Stellen, Die ebenfo lehrreich ale charafteriftisch erscheinen \*).

<sup>\*)</sup> Dies merkwürdige Aftenstüd befindet sich im bruffeler Staatbarchiv. Es ist zuerst von Gachard in einer kurz vor der

Die Niederlande, fagt Raunis, unterscheiden fich noch mehr burch ihre Berfaffung ale burch ihre Ausbehnung Ihre Bermaltung erheischt gang anbre von Italien. Grundfage, ale biejenigen find, bie man in biefem Lande befolgt. Die Erfahrung hat mich gelehrt, bag folgenbe Grundfate bem Beften bes Dienftes Em. Majeftat am angemeffensten find. Bir konnen in den Nieberlanden . feine nur einigermaßen wichtige Magregel öfonomischer ober politischer Natur unternehmen, ohne die Freiheiten und Rechte der Stande zu berühren. Alle bedeutende Operationen in ben Finangen, sowie in ber Bermaltung überhaupt muffen baher ruhigen Beiten vorbehalten merben. 3ch habe besmegen Alles, mas zu Differenzen mit unfern Nachbarn zu Lüttich sowohl, wie in der Republit ber Bereinigten Provinzen führen tonnte, vermieben, um baburch jeber von folchen Streitigfeiten ungertrennlichen Aufregung im Innern vorzubeugen. bie Stände und insbesondere bie von Brabant betrifft, bie von jeher fo geneigt zu übertriebenen Anforderungen und fo hartnadig in ihrer Behauptung maren, fo habe ich vor Allem gesucht ihre Rlagen zu beschwichtigen und jeder Entscheidung aus dem Wege zu geben, die den Rechten ber Rrone ober ben Privilegien ber Stanbe zuwider gewefen mare. Jebe zweifelhafte Sache, welche bie Stanbe

Revolution von 1830 unter dem Titel: "Analectes de Belgique" erschienenen Sammlung von unedirten, auf die Geschichte der Rieberlande bezüglichen Dokumenten herausgegeben worden. Diese Sammlung enthält viel Bichtiges auch für die Geschichte des sechzehnten Jahrhunderts, ift aber sehr selten geworden und bei weistem nicht so bekannt, wie sie es verdient.

hatte beunruhigen konnen, ift auf friedlichere Beiten verwiesen morben, jede Reform ber Bermaltung, menn fie auch munichenswerth ober felbft nothwendig erscheint, ift auf fpater verschoben, sobald fie nur irgend Unlag zu Streitigkeiten geben konnte. Dan hat nicht auf die Rechnungsablage ber brabantischen Subsidien bestanden, wegen der entschiedenen Abneigung, welche bie Stande in Betreff berfelben bezeigten; jugleich find ihnen Termine und Friften für die Domanenrechnungen bewilligt. In Folge biefes ichonenden Berfahrens ift es möglich gewefen, eine große Angahl von Borftellungen und Beichwerben, die über verschiebene Gegenftanbe gemacht waren, niederzuschlagen und wichtige Geldbewilligungen au erhalten. Daffelbe Spftem ber Mäßigung ift in ben geistlichen Angelegenheiten befolgt worben. Es ift um fo nöthiger diefen fur die Aufrechthaltung der öffentlichen Rube fo wichtigen Angelegenheiten die größte Aufmert-. famfeit jugumenden, da ich bei verschiedenen Gelegenheis ten bemerkt habe, daß es in ben Niederlanden Leute gibt, die ben Rlerus eben nicht fehr gerne feben und die vielleicht wenig anftehen murben, unter bem Bormanbe, Misbrauche abzustellen, Unruhe und Bermirrung in die belgische Rirche zu bringen. Da die Subordination einer ber thätigsten und wirffamften Bebel ift, ben die leitende Gewalt anwenden tann, um die öffentlichen Angelegenbeiten jum allgemeinen Rupen ju lenken, fo habe ich fie auf bas ftrenafte in ben verschiebenen Regierungscollegien beobachten laffen. Diefelben durfen fich frei über alle ihnen zustehende Sachen aussprechen, aber jebe besondre Correspondeng, außer der allgemeinen mit bem Generalgouverneur, ift ihnen burchaus unterfagt. Außerdem

find alle Dagregeln getroffen, um biefe Behörden ju einer geregelten und ausbauernben Thätigkeit anzuhalten, ich laffe eine jebe berfelben in bem Bereiche bes ihr gugetheilten Wirfungefreises frei malten und greife in bie Befugniffe von feiner unter ihnen ein, aber ich überwache alle Entscheidungen, die von ihnen ausgehen, und fann vermittelft ber allmonatlich angefertigten Auszuge aus allen Berathichlagungen und Befchluffen bem Bange ber Dafchine in allen ihren Theilen folgen.

Maria Therefia ertheilte biefem Suftem ihre volle Unter bas in Bruffel aufbewahrte Driginal Billigung. biefes Berichts hat fie eigenhandig folgende Borte gefchrieben, die in ihrer eigenthumlichen Kaffung und Orthographie hier wiedergegeben ju werben verbienen: "Cet ouvrage vous fait honneur et vous me ferai plaisir, ne pouvant communiquer le tout aux autres dicasterres, de me faire un extrait que je puisse leur communiquer et leur servir de canevas."

Wenn man bie allgemeinen Verhaltniffe ber Beit und besonders die frubere Gefchichte bes Landes betrachtet, fo kann man fast nicht umbin, diefer Billigung in einem gemiffen Sinne beizustimmen. Die innere Ruhe wurde, Dant biefem behutfamen Berfahren, erhalten und ber materielle Wohlstand ber Provingen erreichte bald wieder feinen frühern Bohepunft. Die Absichten ber Regierung flößten Vertrauen ein, ihre aufrichtigen Bemühungen, bas allgemeine Befte zu forbern, erweckten hingebung und Anhanglichfeit in allen Rlaffen der Be-Diefe Gefinnungen bewährten fich am beften mohner. und trugen die ben Intereffen bes Raiferhaufes erfprießlichften Früchte befonders mahrend ber vielfachen Bebrang-

niffe, welche die Wechfelfalle des fiebenjahrigen Krieges bemfelben brachten. Raunis gefteht in bem erwähnten Bericht, daß die belgischen Provingen, mabrend ber beiben erften Sahre biefes Rrieges, ber faiferlichen Regierung einundzwanzig Millionen Gulben an außerorbentlichen Sulfsgelbern und zwölftaufend Refruten, auf Roften bes Landes equipirt und bewaffnet, geliefert haben.

Freilich hatte bas Syftem auch feine Schattenfeiten und mag in mehr als einer Beziehung mangelhaft er-Unter feinem Ginfluß schlief bas politische Leben, bas früher unter biefen Bevolkerungen fo ichnell und fraftig pulfirt hatte, vollkommen ein und fiel in fich felbst zusammen. Sein Element ift überall Rampf und Bewegung, ber Gegenfat ber Grunbfate und Intereffen bie Nahrung, beren es nicht entbehren fann. Richts von alle biefem ihm ju bieten mar aber eifrigftes Beftreben ber Regierung, die in Allem bas Seft in Sanden hielt und von der jede Initiative, auch die der Reibung, aus-Co ftarb es an Atrophie, und jene fruaehen mufite. here fo lebendige Regfamkeit machte einer politischen Inbiffereng Plat, aus ber bie Provingen erft unter 30= feph II., durch die übereilten, alles Beftehende über ben Saufen werfenden Reformen diefes Monarchen aufgefcheucht murben.

2.

In einer Beziehung jedoch find die allgemeinen Buftande ber öftreichischen Nieberlande um biefe Beit intereffant und belehrend, insofern sie nämlich beweisen, wie große Resultate eine Regierung, die den ernftlichen Willen nach Berbefferungen hat und diefelben in einer den volksthumlichen Gewohnheiten gemäßen Beife einzuführen ftrebt, auch ben ungunftigften Umftanben abgewinnen fann. Seit bem weftphälischen Frieden waren die materiellen Intereffen ber belgischen Provinzen ben politischen und merkantilischen Intereffen Englands und Sollands, ben eigentlichen Leitern ber Wiberftanbspolitit gegen bas fransofifche Uebergriffeinftem, geopfert morben. Der Boblftand biefer Provinzen mar nicht allein burch die Rriege, bie auf ihrem Boben ausgefochten murben, vernichtet, fondern in felbstfüchtigem Streben hatte Solland zuerft allein, bann mit England im Bunde jeden Aufschwung in ihnen niebergehalten und fie in Bezug auf Sandel und Induftrie in die fcmählichste Abhangigfeit gebracht. Die Schelbe mar feit bem Krieben von Munfter gesperrt und Belgien fo verhindert, feine von der Natur ihm angewiefene Rolle ber Bermittelung gwifchen ben Lanbern, bie bem Baffergebiet des Rheins angehören, und bem Drean auszuführen. Die Schwäche ber Regierung zu Mabrid hatte es zulaffen muffen. Spater als in Folge ber Lösung, welche bie Frage ber spanischen Erbfolge erhielt, die belgischen Provinzen an Destreich famen, hatten England und Solland in ben Bertrag, ber über bas Schickfal biefer Lanber entschieb, eine Rlaufel aufgenommen, die auf lange Beit bin jeden eigentlichen Grofhandel in benfelben von vorn herein lahmte, menn Nach ber Schlacht bei Ranicht unmöglich machte. millies übernahmen bekanntlich die Berbundeten die Berwaltung ber fpanischen Niederlande im Namen Karl's VI. Diesen Umftand benusten fie, um in benfelben einen Zarif ju gefeslicher Geltung ju bringen, ber bie Ginfuhr englischer Kabrikerzeugniffe und ben hollandischen Sandel

über jedes Maß und jede Gebühr begünstigten. In dem Barrierentraktat, der die Uebergabe der Provinzen an Destreich besinitiv regulirte, wurde ausdrücklich sestigesest, daß an diesem Tarif nichts geändert werden solle, die drei Mächte über einen allgemeinen Handelsvertrag übereingekommen wären. Troß aller Bemühungen Destreichs, England und Holland zu Verhandlungen über einen solchen Vertrag zu bewegen, kam es doch nicht dazu und Destreich wurde selbst gezwungen, den Versuch, durch Errichtung einer überseeischen Handelsgesellschaft zu Ostende, auch ohne Benuhung der Schelde, dem Lande den Genuß der Vortheile seiner natürlichen Lage zu sichern, auszugeben.

Die Folge dieses Berfahrens von Seiten der beiden Seemachte war fur Belgien bie Berftorung und ber Berfall alles eigenthümlichen Sandels, der die Grenzen des eigentlichen Binnenhandels überschritten hatte, jeder Aufschwung auf diesem Gebiete, fo febr er auch in ben Gewohnheiten und bem Buniche ber Nation lag, mar ihr unmöglich gemacht. Das reiche, bamals schon bicht bevölkerte, piel consumirende Land wurde nothwendig auf bie Bermittlung Sollands für feinen Antheil an bem allgemeinen Sandelsverkehr hingewiesen, und von dem Nachbar, ber bies Syftem ju allen Zeiten geliebt und gegen die, welche es fich gefallen ließen, gehandhabt hat, als eine Art commerciellen Lehns gründlichst ausgebeutet. Alle Baaren überfeeischen Ursprungs, deren Belgien beburfte, erhielt es über Seeland und Nordholland, und bie hollandischen Raufleute bemächtigten sich in einer folchen Ausdehnung bes gangen innern Sandels, daß bie freien Bafen ber flanbrischen Rufte, Nieuport und Dftenbe,

fast gar teinen Bertehr mit dem hinter ihnen liegenden, durch Ranale und die mannigfaltigsten Berbindungsmittel an sie geknüpften Flandern und durchaus teinen mit den entfernteren Provinzen hatten.

Diefem Stand ber Dinge, fo gefahrvoll fur die Bufunft bes Landes, fo schmachvoll und nieberbruckend für bas öffentliche Gefühl' ber Nation, suchte bie öftreichi= fche Regierung mit lobenswerthefter Befliffenheit abzuhelfen. Der Machener Friede gab ihr Mittel und Duge, fich mit ben bagu nothigen Dagregeln zu beschäftigen. Sie begann mit ber Berftellung eines fur die Beit in der That großgrtig ju nennenben Transitspftems zwischen ben Bafen ber belgischen Nordfeetufte und ben Binnenlandern, besondere bem Lutticher und bem beutschen Rheingebiet. Alle nach biefen Landern bestimmte Baaren genoffen bei ihrem Gintritt in Belgien eine bedeutende Bollbeaunstigung, und bald gelang es ben bamals fchon bedeutenden Bug englischer Baaren, die nach Lothringen, Schwaben, ber Schweiz und ber Lombarbei gingen, in biefe Bahn zu lenken. Die fast unwegsame Proving Luremburg murbe mit bem hennegau, Brabant und Klandern durch die Errichtung eines ausgebehnten Straffenin Berbindung gefest, ber Safen von Oftende verbeffert und mit Baffins verfehen, ber große Ranal von Brugge nach Gent vertieft, in allen größern Stadten Freilager errichtet, ber englische 3wischenhandel in bie belgischen Safen gezogen und fo, trop aller Sinberniffe, ber nationalen Betriebfamteit ein neues Leben eingehaucht, ben brabantischen und flandrischen Städten eine neue Periode des materiellen Bohlstands bereitet. baraus hervorgehende Berbefferung ber allgemeinen Lage

bes Lanbes war so beträchtlich, daß, als im Jahre 1780 ber Bruch zwischen England und Holland erfolgte, und bas Wiener Kabinet biesen Umstand benußen wollte, um die Deffnung der Schelbe zu erlangen, man in Belgien eben teine große Bereitwilligkeit zeigte, auf die desfallsgen Pläne der Regierung einzugehen, weil man fürchtete, daß die Freiheit der Schifffahrt auf der Schelbe dem flandrischen Handel Abbruch thun würde, ohne dem brabantischen einen entschiedenen Rusen zu bringen.

Inmitten biefes materiellen Aufschwungs ber Städte blieb jedoch ihr politisches Leben todt. Die Regierung konnte sich offenbare Eingriffe in alte, hergebrachte Rechte erlauben, eigenmächtig und einseitig wefentliche Bestandtheile ber Verfassung in einzelnen Provinzen andern; das Alles blieb ohne Folgen, Interesse und Empfänglichkeit für Fragen dieser Art schienen abgenunt, die Nation in allen Klassen blieb gleichgültig dagegen.). Es bedurfte

<sup>\*)</sup> Die Beispiele dieser ganzlichen Abgestorbenheit des politischen Lebens in den öftreichischen Riederlanden sehlen nicht; hier nur eins statt vieler. Im Jahre 1754 verletzte die Regierung in einer Stimmrechts und Subsidienstrage offendar die bestechende von der Kaiserin dei ihrem Regierungsantritt beschworne Bersassung von Flandern und that den Rechten des Abels, der Geistlichseit und der größern Städte einen unbestreitbaren Abbruch. Auf die Reslamationen der Beschädigten erging ein Resscript des Generalstatthalters, in dem es unter andern heißt: "L'impératrice déclare vos prétentions mal sondées, contraires à sa dignité suprême, à son autorité législative et à ses droits souverains, dont elle veut et entend continuer à faire usage, suivant les occurrences pour le dien et l'avantage de la généralité de ses dons et sidèles sujets. Sa royale volonté étant au surplus que vous obéissiez, comme il est essentiellement de

so gewaltsamer und tiefgehenber Umgestaltungen aller öffentlichen Berhaltnisse, bes ganzen staatlichen Lebens, wie Joseph II. sie versuchte, um von neuem Bewegung und Regsamkeit in biese erstorbenen Körper zu bringen. Der Antheil, den die Städte an den ersten Bewegungen ber brabantischen Revolution genommen, der Einfluß, den ihre Verfassungsformen auf die Begebenheiten ausgeübt haben, ist im Allgemeinen von den Geschichtschreibern dieser Revolution zu wenig beachtet worden. Erst neuerdings hat man darauf ausmerksam gemacht\*), und der Gegenstand verdient jedenfalls ein näheres Eingehen.

votre devoir à tout ce qui a été émané de sa part, ainsi qu'à ce qui pourra encore l'ètre par nous, en son nom royal, sur l'objet du nouveau système, dont il s'agit; sur lequel d'ailleurs S. M. s'explique aussi en termes positifs, qu'elle est bien décidée à ne plus admettre aucune représentation ultérieure." Dies ift bie Sprache bes absoluten herrichers, und bas maren bie Rurften in den Niederlanden nie. Fruber batte ein folder Beicheid bingereicht um Stadt und Land in Aufstand zu bringen. jest nahm man ihn bin, ohne auch nur eine Bemertung barüber ju maden. Gadard bat bie hauptfadlichften, von Maria Therefia eigenmächtig, ohne Bugiehung ber betheiligten und berechtigten Stande, in der Berfaffung bewirften Beranderungen gufammengestellt in bem "Bulletin de l'académie royale de Bruxelles". VI. 1, p. 320 und VII, 1. p. 224. Das oben ermante Beispiel findet fich bei De Smet: "Sur les changements faits à la constitution flamande, sous le règne de Marie Thérèse." Bulletin, XI. 2, p. 387.

<sup>\*)</sup> Es ift dies besonders in dem verdienstvollen Werke: "Rapédius de Berg, Mémoires et documents pour servir à l'histoire de la révolution Bradançonne", par P. Gérard, Bruxelles, 1842. 2 Voll. 4., mit Einsicht und unter Beibringung neuer, interessanter Dokumente geschehen.

3.

Die Theilnahme ber Stabte an biefen Greigniffen bat einen eigenthumlichen Charafter, von ihrem frühern Auftreten bei politischen Bewegungen burchaus verschieben. Sie suchen nicht mehr Bertheibigung ihrer besondern Rechte, noch fich zu überheben und die ftabtische Gewalt an bie Stelle ber Regierungsgewalt ju fegen, wie bies noch in den Aufftanden am Ende des fiebzehnten Sahrhunderts der Fall gemefen mar, fondern bohern Intereffen fich unterordnend, dienen fie ber allgemeinen Sache und betheiligen fich an ben Beftrebungen ber Provinzialftaaten, besonders der von Brabant, deren 3med die Bertheibigung der alten Institutionen und Landesverfaffungen gegen die von der Regierung eingeführte neue Ordnung ber Dinge ift. Das provinzielle Intereffe, aus bem bas nationale fich herausbildet, ift an die Stelle bes rein communalen getreten, es handelt fich nicht mehr wie früher um Aufrechthaltung und Erweiterung ber ftabtischen Inftitutionen, Niemand benft baran, biefe find vielmehr nur Mittel, beren fich bie Opposition mit großem Geschick und Gifer bebient, und werben in ben Banden derfelben und ohne daß bie ftadtischen Behörben irgend eine besondere Initiative ergreifen, ber Ausgangs= punkt einer geregelten und barum um fo wirkfameren Drganifation ber Bewegung. Die erfte Bethätigung biefer neuen Bestrebungen geht auf bas Sahr 1787 jurud, auf die Beit, mo die neue, alle bestehenden Bermaltungsformen umwerfende Civilorganisation Joseph's eingeführt merben follte.

. Es ift bekannt, daß ber Gis ber eigentlichen Oppo-

fition, ber Berb, auf bem bas Feuer ber Revolution gefcurt murbe, fich in bem Schoofe ber Staaten von Bra-Aller Wiberftand gegen bie Dagregeln bant befand. ber Regierung ging von biefen aus, aber im Anfange ber Bewegung erschienen fie feineswegs als bas banbelnbe Glement, erft fpater, ale ber Sieg ihrer Grundfage feinem 3meifel mehr unterworfen mar, ftellten fie fich offen an die Spige. Bis dahin bedienten fie fich mit großer Geschicklichkeit andrer im Staate bestehenber Behörden ober politischer Corporationen, die von ihnen vorgeschoben murben und bie Regierung mit Beschwerben und Wiberseslichkeiten aller Art unaufhörlich befriegen und in ben Augen ber Menge herabsegen mußten: Buerft war ju biefem 3mede ber Rath von Brabant vermanbt worden; ale es barauf ankam, bie mittleren und unteren Rlaffen für bie Widerftanbeibee gu geminnen und bas Syftem ber Opposition, bas bisher eigentlich nur von ben höhern Rreifen ber Gefellichaft verftanben werben konnte, mit popularen Elementen gu perfegen, murben bie ftabtifchen Rorperschaften in Anspruch genommen und in Beftrebungen hineingezogen, die ihnen bis bahin faft gang fremb geblieben maren. Man benuste mit großem Erfolg die bestehende Organisation ber ftabtifchen Gewalten, um bie Berftellung einer gemiffen Ordnung und Regelmäßigkeit in ber Thatigkeit ber Oppofition baran angufnupfen. Die Borftande ber Nationen murben in bas von van ber Root gegrundete Comité ber . Freiwilligen gezogen, und indem man fich ihrer Mitmirfung verficherte, gewann man jugleich einen zahlreichen jum Sanbeln bereiten Sinterhalt in ben Corporationen, bie fie leiteten. Man fuchte zuerst bas fo tief gefunkene

Intereffe an ben öffentlichen Angelegenheiten wieber in biefen Rlaffen ju erweden; bie gang in Berfall getommenen Berfammlungen ber Burger in ben Nationen wurden zu diefem Zwecke wiederhergeftellt. man in biefen Berfammlungen die Fragen berathen, bie Stände und Regierung theilten, und veranlagte Petitionen, Befchwerben, Gingaben an bie Staaten und an ben Rath von Brabant, um fie gur Bahrung ber bebrohten Rechte, zum ftanbhaften Beharren auf dem eingeschlagenen Wege aufzuforbern. Als fo eine hinreichende Menge von Bunbftoff in die Daffen geworfen mar, reigte man fie zu entschiedeneren Schritten auf, die faiserlichen Farben murben abgelegt, die alten brabantischen Beichen wieber angenommen, Aufläufe und Thatlichkeiten fehr bebenklicher Art in ben vorzüglichsten Stabten versucht. Bugleich bediente man fich ber ftabtischen Berfaffungeformen und fonftigen Institutionen, um ben Wiberftanb gegen bie Regierung ju organifiren und bie baju nothigen materiellen Mittel, Gelb und Menfchen, in binreichender Menge zu erlangen. Der Sauptmittelpunkt biefer revolutionaren Thatigfeit maren bie ftabtifchen Behörben au Bruffel, von benen ber aus ben Bertretern ber Bunfte bestehende Theil sich gang und gar in ben Banben und unter ber Botmäßigfeit van ber Noot's befand. Bon hier ging unter bem Bormande, daß Magregeln gur Gicherung ber öffentlichen Ruhe und Ordnung genommen werben mußten, die Aufforderung ju einer freiwilligen patriotifchen Steuer aus\*), bie balb große Gelbmittel in bie

<sup>\*)</sup> Dies, so wie eine große Anzahl andrer die Umtriebe ber Staatenpartei in ein helles Licht segender Documente bei Gerard: "Documents etc." I. p. 269 und a. a. D.

Sanbe ber Leiter ber Bewegung brachte und van ber Noot in ben Stand feste, fein Corps Freiwilliger vollstanbig zu organistren und mit allem Nothigen zu versehen.

Um ber Regierung bie Möglichkeit zu benehmen, biefem Treiben hindernd in ben Weg zu treten, wurden, nicht ohne Geschick, die Kreiwilligen ber bestehenden burchaus gefeslichen Behrverfaffung in ben Stabten eingereiht. Giner jeben ber fünf großen Baffengilben ober Serments, die unter bem Befehl des Burgermeifters ber Nationen fanben und auf welche die Regierung durchaus feinen Ginfluß ober Autoritat übte, murbe eine Compagnie Freiwilliger beigegeben, beren Mitglieber fich in bie Gilbe aufnehmen ließen und fo aller berfelben guftehenden Rechte genoffen. Diefe Freicorps, benn bas maren fie, mitten in einem regelmäßig pragnifirten Staat, beffen Dberhaupt die Militargemalt rechtlich und de facto befag und eine gablreiche Armee unterhielt, entgingen aller und jeder Lenkung ober Beauffichtigung von Seiten ber Staatsgewalt, fie bilbeten eine von biefer lettern burchaus unabhangige ftabtifche Baffengewalt, die fich constituirte, uniformirte, erercirte, wie bas ben Führern ber Bewegung, die fie allein als ihre Chefs erkannten, beliebte. Als ber Generalstatthalter, über bie immer ernfter werbenbe Saltung biefer Corps beunruhigt, den Rath von Brabant aufforderte, ihm den Entwurf einer Orbonnang vorzulegen, die bie alten Gilben besteben ließ, die neuen Bumuchse berfelben aber aufhube, antwortete biefe Behorbe, welcher in allen auf die Berfaffung bezüglichen Fragen eine große, meiftens entscheibende Mutorität juftand, bag bie neuen Affociationen in die alten Gilben incorporirt feien, und daß diefe Gilben feit ben

älteften Beiten rechtmäßig beftanben und gefeglich anerkannt seien; die Polizei und Oberaufficht über alle diese Rörperschaften gehöre ben flabtischen Behörden, und ohne beren Initiative und Mitwirfung fonne nichts gegen fie unternommen werben. Daß biese Mitwirkung nie zu erhalten fei, mar einleuchtend, es blieb der Regierung baber nichts übrig, als ohne biefelbe gegen die Corpora-Ihre erften Magregeln auf biefem tionen zu verfahren. allerdings nicht ftreng und buchftäblich gesehlichen Wege fanden aber einen folchen Wiberftand, daß Graf Murray, ber an der Spige der Beichafte ftand, por ihrer Durchführung zurudichrecte und burch feine Nachgiebigteit bies Auflehnen ber ftabtischen Gewalt gegen bie Staatsgewalt in einem gewissen Sinne legitimirte (20. September 1787).

Dieser erfte Erfolg forberte dum Fortschreiten in der betretenen Bahn auf, um so mehr, als er den Leitern der Bewegung bewieß, einen wie mächtigen Sebel die städtischen Verfassungen darboten, wenn man sie geschickt zu benusen wußte. Die Gelegenheit, ihn von neuem anzusesen, bot sich bald dar. Die Streitigkeiten, welche die Angelegenheiten des Generalseminars veranlaßten und in Folge beren die löwener Universität aufgelöst wurde, gaben ein erwünschtes Motiv ab, die Nationen von neuem auftreten zu lassen. Die Boetmeester von Brüffel versammelten sich und beschlossen eine Eingabe an den Magistrat, in der sie ihn aufforderten, die Rechte des Bolks zu vertheibigen\*), und die zu sehr ernsthaften, aber wie

<sup>\*)</sup> hier eine Probe von ber Art und Beise, wie die Saupter ber Nationen, zuleht boch nur "Gevatter Schneiber und handsschubmacher", sich über die öffentlichen Dinge auslassen, es ist

alle früheren, erfolglosen Magnahmen der Regierung Spater als biefe ju entschiedener Strenge in einer Reihe fehr energischer Magregeln griff und bie Schließung ber Seminare zu Mecheln und Antwerpen eine große Aufregung und tumultuarische Auftritte mit Blutvergiegen herbeiführte, waren bie ,,Boetmeefter" wieber auf bem Plate und schleuberten bie heftigsten Proteftationen unter bie Daffen. Gine folche von ben Bunften zu Antwerpen an ben Magiftrat ber Stabt und bie Staaten von Brabant gerichtete überschritt fo alles Dag, bag ber Rath von Brabant felbst fie für hochverrathe-

eine Stelle aus der im Texte angeführten Eingabe. "Les objets des griess du peuple," sagen sie, "sont de la plus grande importance, en premier la violation de nos gardes bourgeoises, en second lieu le bouleversement de l'université de Louvain, qui intéresse toutes ces provinces par la religion hétérodoxe, qui, selon le dire du public, s'y enseignera à nos enfants comme à ceux des autres provinces. Il ne vous est pas inconnu, puisqu'il est notoire, que par un coup d'autorité absolue et en dépit de la constitution qui prescrit que tout se fasse par droit et sentence, on a démis le chef et autres membres et on y a substitué illégalement des autres; d'où est déjà résulté une émigration générale des théologiens, juristes, médicinistes. philosophes et humanistes. On pourrait dire sans cependant mêler le sacré au profane, que le texte «percutient pastorem et dispergentur oves gregis» est accompli. Vous pouvez juger quelle désolation un pareil coup porte généralement dans toutes les classes de citoyens et quels désastres il entraîne. Nous comptons que surtout vous, Messieurs, siégeant dans la magistrature de la part des nations, vous joignerez vos voeux aux nôtres, ayant le même intérêt, étant pères de famille comme nous, et au surplus animés par le même zèle, obligés par le même serment." Bei Gerard "Documents etc." II. p. 54.

risch, verleumderisch und ben Aufstand predigend erklärte. Ihren Sohepunkt erreichte bie Betheiligung ber ftabtifchen Behörben an ber Revolution gegen bas Enbe bes Sahres 1788, ale bie Staaten von neuem gufammenberufen maren, um die gewöhnlichen Subsidien zu bewilligen. Die beiben erften Stanbe wollten, meniaftens nicht in Verson, Die Verantwortlichkeit eines offenen Bruches mit ber Regierung auf fich nehmen, biefe aber boch zu einem Meußerften treiben, bas ben Beg zur Berftanbigung, ohne gangliches Aufgeben ihres Spftems, auf immer abschnitt. Um bies Resultat zu erreichen, ohne ben Abel und die Beiftlichfeit ju compromittiren, murbe ber britte Stand in gehöriger Beife bearbeitet und bann vorgeschoben. Rachbem die beiben erften Stanbe die Gubfibien unter ber gewöhnlichen Bebingung, que le tiers suive et autrement pas, votirt hatten\*), versagten bie Nationen ihre Buftimmung und alle Bemühungen, fie von ber ausgesprochenen Bermeigerung ber Steuern gurudaubringen, blieben vergebens. Mit biefem Greignif beginnt jene Reihe von Begebenheiten, bie man gewöhnlich mit bem Ramen ber "brabantischen Revolution" bezeichnet, bie Regierung verläßt, in Folge jenes eben ermahnten Botume, ben Rechtsboben, auf bem fie bis jest meniaftens jum Theil noch gefußt hatte, nun gang und gar und nimmt ihre Buflucht zu eigentlichen Staatsstreichen, welche für die Opposition das Signal zu thatsachlich feind-

<sup>\*)</sup> Ueber diese Bedingung, die zu den wesentlichen Eigenthumlichkeiten der brabantischen Bersassung gehört, sehe man meine Arbeit über die brabantische Revolution, im Jahrgang 1843 dieses Taschenbuchs, S. 266.

lichem und revolutionarem Auftreten werben. Bon jest an tritt das städtische Element in der Bewegung durchaus in den hintergrund, der Aufstand wird ein allgemeiner und als seine Leiter stellen sich die Staaten heraus, in denen die Nationen zwar immer noch vertreten sind, aber ohne auch entfernt nur einen überwiegenden oder hervorragenden Einfluß zu gewinnen. Sie dienten, ohne alle Selbständigkeit, den Ideen und den Interessen, welche sich der Gewalt nach Vertreibung der Destreicher bemächtigt hatten, und die weber Zeit noch Veranlassung fanden, während ihrer kurzen ungeordneten herrschaft sich irgendwie, besonders mit dem Städtewesen, in gutem oder in schlechtem Sinne zu beschäftigen.

Als nach bem Sturze bes Regimentes ber Staaten bie öftreichische Regierung wieder Besit von dem Lande nahm (2. Dezember 1790), machten bie Umftanbe, unter welchen die Restauration stattgefunden hatte, es ihr jur Pflicht, mit ber größten Borficht und Schonung ju Die Borgange in bem benachbarten Frantverfahren. reich, bie reigende Schnelligfeit, mit ber bie revolutionaren Ibeen fich bort verbreiteten und die Berrichaft an fich riffen, bas Beftehen einer Partei in Belgien felbft, bie jenen Ibeen mit Leibenschaft ergeben mar und ihre Berwirklichung in ben öffentlichen Buftanden bes eigenen Lanbes mit Ungebuld herbeimunichte, bas Alles legte ber Regierung die Nothwendigkeit auf, an ben alten Institutionen nicht zu übereilt zu reformiren, fo fehr es auch ihrem Intereffe entsprochen hatte, Die Uebermacht, Die ihr bie Nieberlage ber Anhanger Diefer Inftitutionen gegeben, ju benugen, um aus ber Werfaffung alles bas gu entfernen, was fich ale bie Berrichaft bes Fürsten binbernd und bem Borwalten demokratischer Elemente förberlich erwiesen hatte. Diesem Umstande verdankten auch die städtischen Verfassungsformen ihr Fortbestehen ohne wesentliche Veränderungen, obgleich neben vielen andern Ursachen der Borschub, den sie den Leitern der bradantischen Revolution geleistet hatten, einen hinreichenden Grund zu einer durchgreisenden Reform derselben abgab. Es bedurfte einer so tiefgehenden Erschütterung, eines so gänzlichen Umsturzes alles Bestehenden, wie die Revolutionskriege und ihre Folgen sie brachten, um eine solche zu bewirken.

## 3meites Capitel.

Das belgische Städtewesen unter französischer Herrschaft bis zum Sturze des Kaiserreichs. — Die Städte während der ersten Decupation unter Dumouriez und während der zweiten Restauration der östreichischen Herrschaft. — Die Städteversfassung seit der Sinverleibung des Landes in die französische Keppublik, ihre Beränderungen unter der Berfassung vom 5. Fructisder an III, unter dem Consulat und dem Kaiserreich.

## 1.

Der Sieg bei Jemmapes hatte die belgischen Provinzen den Truppen der Republik geöffnet, an ihrer Spipe vollbrachte Dumouriez in weniger als einem Monat die Eroberung des Landes. Die öftreichischen Streitkräfte mußten daffelbe zum zweiten Male innerhalb weniger Jahre raumen und ihr Rudzug hinter die Roer ließ den Franzosen ein freies Schalten und Walten unter diesen von den großen Bewegungen der legten Zeit tief erschütterten Bevölferungen. Belgien mar bie erfte Eroberung der Convention; es barf nicht auffallen, daß die Ibeen, wie bamit ju verfahren fei und mas man in bem herrenlos gewordenen Lande zu organisiren habe, weder im Schoose ber Berfammlung noch bei ihren Agenten recht ausgeprägt maren. An eine Ginverleibung, wie fie spater ftatt hatte, bachte man in ben erften Augenblicken weniger, vielmehr wollte man im Allgemeinen ben Belgiern erft gur Freiheit verhelfen, und bann mit ihnen In diefem über ihre weitere Conftituirung verhandeln. Sinne find die Proflamationen und Ansprachen Dumourieg's an die belgische Nation abgefagt, er forbert fie auf, die Bermaltung in die Sande von ihr gemahlter Individuen niederzulegen, die bann fpater als eine Art Nationalreprafentation über bie bem Lande gu gebende Berfaffung berathen follten. Die Uneigennütigfeit bes neuen Dachthabers geht fo weit, zu erflaren, bag bie Republit und ihre Beerführer auf jede Ginmifcung in die innern Angelegenheiten des Landes verzichteten und in keiner Beife die Belgier bei ber Bahl ihrer fünftigen Regierungsform beeinflussen murben. Inbeffen maren diefe Protestationen infofern ichon unmahr. als burch die Grundfage über politische Gleichheit ber Stände und Souveranetat ber Nation, die man mitbrachte und in Belgien eingeführt miffen wollte, bas Beibehalten der bestehenden Berfaffung, für die das Bolt erft vor furgem aufgestanden mar und eine Revolution unter- > nommen hatte, von vorn herein unmöglich gemacht murbe. Diefe Berfaffung murbe vielmehr fattifch überall aufgehoben, von ben alten Stanben ober Staaten mar feine Rebe mehr und die ftabtischen Inftitutionen, die bem Dift. Zafdenbud. Reue &. IX.

Lande Jahrhunderte hindurch eine Quelle politischer Macht, burgerlicher und geistiger Entwickelung gewesen waren, verschwanden wie alle andere Einrichtungen der alten Zeit in dem revolutionaren Strudel, der auch die Besonnenften fortrif.

Die erften Umgeftaltungen geschahen in burchaus ungeordneter Beise und fanden foggr auf mehr als einem Punft in der gaben Anhanglichkeit ber Bevolkerungen an bie alten Inftitutionen große und unerwartete Schwierigkeiten. Die allgemeine, ben gangen Staat umformende Organisation nach ben neuern Grundfagen wurde erft für die Folgezeit in Aussicht gestellt, einstweilen follte nur in allen Ortschaften, Stadten, Riecken und Dörfern die Bevolkerung provisorische Bermalter mablen und fie mit ber Leitung ber Localangelegenheiten beauftragen. Co geringfügig nun auch diefe Neuerung mar, fo fließ fie boch in mehreren größern Stadten auf bebeutenbe Schwierigkeit. Der alte Municipalgeift wiberftrebte in gang eigenthumlichen Kormen. Go befonbere in Lowen. Bon ber Stimmung ber Ginwohner in Renntnig gefest, war Dumourieg in Perfon in die Stadt gefommen und hatte, um die Bahlen zu beeinfluffen, mehrere ber eifrigsten Anhanger ber neuen Ibeen ihm borthin ju folgen veranlaft. Der Revolutionsclub zu Bruffel hatte einen formlichen Befchluß gefaßt, einen Theil feiner Ditglieber nach Lowen zu schicken: "um das Bolt und befonbere die berühmte Universität biefer Stadt au erleuchten, beren Philosophie die Einwohner in die Finfterniffe der Stlaverei gefturgt habe." Aber alle Bemühungen fchlugen fehl, die mahlberechtigte Burgerfchaft, anftatt mit ben Neuerern ju fraternifiren, ließ einen

Notar tommen und eine authentische Erklarung auffeben, baf man die alte Berfaffung beibehalten und feine anbern Bertreter als bie Stande von Brabant und ben städtischen Magistrat anerkennen wolle. Erst als bie frangofischen Machthaber ein energisches Militairregiment in ber Stadt hergeftellt hatten, gab man nach, meil bem Zwange auf die Dauer nicht zu widerstehen war. Aehnliches fand in Antwerpen und an andern Orten ftatt. An eine ins Ginzelne gebenbe Umgeftaltung ber ftabtifchen Berfaffung murbe übrigens mahrend biefer erften Periode der frangofischen herrschaft in Belgien nirgend gedacht. Man hatte in ben einzelnen Provinzen eine Art Bermaltungejunten, aus Abgeordneten ber bedeutenbften Ortschaften bestehend, gebildet, bie sich mit allgemeinen Angelegenheiten beschäftigten, und bamit maren für ben Augenblick bie Reformen abgethan. Die wichtigen Fragen über bie Conftituirung bes Landes als unabhangiger Staat, die Regulirung feiner Berhaltniffe gur frangofiften Republit, fpater bie Ginverleibung in biefelbe nahmen fo alle Aufmerkfamkeit und alle öffentliche Thatigfeit in Anspruch, bag jebe einzelne Reform, fo wichtig und nothwendig fie auch fein mochte, aufgeschoben murbe. Der Rampf ber verschiebenen Anfichten über bie biefen Fragen zu gebenbe Löfung, die Intriguen ber frangofifchen Partei, Die fcanblichften Digbrauche, Die faft an allen Orten von ber fo unvorsichtig gespendeten Freiheit gemacht wurden: bas Alles brachte einen Buftand ber Gahrung und eine bis gur Anarchie gebende Unordnung hervor, ber bem Lande tiefe Bunden fchlug und bem erft die Raumung Belgiens burch die frangofischen Streitfrafte nach bem Berlufte ber Schlacht bei Reerwinden

und die Wieberbefegung ber Provinzen durch die Deftreicher ein Ende machten.

Mit der Bieberherstellung der öftreichifden Berrschaft begann eine Periode ber Reaction, die zu wenig Dauer hatte, um bleibende Spuren zu hinterlaffen. So gern bie öftreichische Regierung auch bie früheren Bustände in ihrem gangen Umfange hatte wiederherftellen wollen, fo mußte fie fich boch bald von ber Unmoalichfeit bes Gelingens biefer Beftrebungen überzeugen, als fie bie eifrigften Bertheidiger biefer Buftande gegen bie Reformen Joseph's II. falt, unentschieben, ohne Energie und ohne Theilnahme fand. Der Glaube an die innere Gute ber alten Institutionen, die Ueberzeugung von ber Nothwendigkeit ihrer Aufrechterhaltung maren bei ben Einen erfcuttert, bei ben Andern den neuen Anfichten und Auffaffungsweisen ber Dinge gewichen, und gerabe biejenigen Corporationen, die mahrend ber brabantischen Revolution die meifte Leibenschaft und die meifte Bingabe gezeigt hatten, bie Beiftlichfeit und die ftabtifchen Rorperfchaften, gaben jest bas Beifpiel ber größten Lauheit und In ben lettern besonders hatten bie neuen Apathie. Organisationeibeen, wie sie in Frankreich verwirklicht maren, eine große Angahl von Anhangern und Bertheigern, feitdem man burch bie erfte Befegung bes Landes von ben Frangofen in nahere Berührung bamit gekommen mar. Diefer Umftand erklart jum Theil die große Leichtigkeit, mit ber nun ber balb erfolgende Uebergang von ber alten Municipalverfaffung zu bem neuen Regime fich machte.

Bewirkt wurde bieser Uebergang, nach ber besinitiven Einverleibung des Landes in die französische Republik, durch die Einführung der Verfassung vom 5. Fructidor

des Sahres III, in welcher die ftabtifchen Inftitutionen nach dem berühmten Gefete über bie Municipalitäten vom 14. December 1789 geregelt maren, mit einigen Abweichungen und Aenberungen, bie wir weiter unten berühren merben. Diefes Befet, nach jeder Beziehung hin eins der wichtigften, welches der Umschwung ber Dinge in Frankreich hervorgebracht hatte, ift ber Ausgangepunkt aller Entwickelungen geworben, welche auf ftabtischem Gebiet in Belgien feit bem Enbe bes 18. Jahrhunderte bis jest ftattgefunden haben, und verdient fonach einer befondern Aufmertfamteit. Der 3med bes Gefeges ift ein boppelter, ben alten Berfaffungeformen ber Stabte, wie fie in einer aus ftreng geschiebenen, an Rechten verfchiebenen Ständen gebilbeten Befellschaft nothwendig und faft natürlich maren, ein Enbe zu machen und an ihre Stelle Inftitutionen ju fegen, beren Sauptgrunbfag bie burgerliche Rechtsgleichheit Aller ift. Der alte Begriff ber Stadt, ale einer Art geschloffener Gefellschaft, die als folche, und nur als folche, gewiffe Rechte und Privilegien, fowie bestimmte Gewalten befist, bie nicht nothwendig in allen Stäbten biefelben find und unter benen factifch fogar eine große Berichiebenheit herricht, biefer Begriff wird in bem Gefete vom 14. December 1789 gu Grabe ge= tragen und an feiner Stelle ber Begriff ber Commune ge= ichaffen, b. h. einer auf gemiffe Territorialgrengen beschräntten Gemeinschaft, die moralische und Civilperson zugleich ift und mit einem bestimmten Inbegriff von Berwaltunge= rechten verfeben wirb, die in allen Communen bes Staats biefelben find und unter benen bie Berschiedenheit ber Bevolkerung und bes materiellen Befiges nur einen quantitativen, nie einen qualitativen Unterschied veranlaft.

Das Gefet beginnt damit, alle bestehenden städtischen Behörden, welche Namen und Befugniffe fie auch haben mogen, aufzuheben, und fest an ihre Stelle einen Dunicipalforper und ein corps de notables, welche die berathende und ausübende Gewalt ber Stadtgemeinde Der Municipalkörper besteht aus einem maire bilben. ober Bürgermeifter, und aus zwei ober mehreren Ditgliebern, beren Bahl nach ber Bevolkerung bestimmt wird. Alle Mitglieder deffelben werden von den wirklichen Burgern ber Bemeinde gewählt. Unter mirflichen Burgern, citoyens actifs, verfteht man alle mannlichen Staatsangehörigen, bie es burch Geburt ober Naturali= fation find, ein Alter von 25 Jahren erreicht haben, in der Gemeinde feit einem Sahre wenigstens ihren Wohnsis haben, an birecten Steuern einen Belauf von wenigstens brei Tagelohnen entrichten und die feine Lohndiener find \*). Diefelben mirklichen Burger mablen auch bas corps de notables, das aus boppelt fo viel Mitgliedern wie ber Municipalforper besteht und, mit biefem vereinigt, ben gemeinen ftabtischen Rath bilbet. Neben biefen Rorperschaften befindet fich in jeber ftabtischen Gemeinde noch ein Procurator ber Commune, ber in Stabten von mehr als 100,000 Ginwohnern einen Substitut jur Seite hat. Auch diese Beamten werden von den Bablern ernannt; Die Ber-

<sup>&</sup>quot;) Diese Definition des für die Berfaffungsformen jener Zeit so wichtigen Begriffes des citoyen actif ist die einzig gesehliche; sie findet sich in der dem Gesehe vom 14. December 1789 als Anhang beigegebenen Instruction sur la formation des nouvelles municipalités, §. 1., bei L. Rondonneau "Collection genérale des lois" etc. Tom I., p. 58.

theibigung ber städtischen Interessen, die Bertretung der . Gemeinde vor der richterlichen Gewalt liegt ihnen befonders ob.

In ben Stabten, beren Municipalforper aus mehr als drei Mitgliedern beftand, theilte fich berfelbe in zwei Die eine, aus einem Drittel ber Mitglieder bestehend, bilbete einen Comité, bem alles Detail ber Bermaltung übergeben mar, bie andere, bie übrigen amei Drittel ber Mitglieder umfaffend, formte ben engeren flabtischen Rath, ber fich einmal jeben Monat verfammelte, um über bie laufenden Angelegenheiten ju berathen und die Rechnungen ber von der erften Section gemachten Ausgaben zu untersuchen. Der gemeine ftabtifche Rath wurde nur jufammenberufen, wenn wichtigere Angelegenheiten vorlagen, die das Gefet ausbrucklich anführt: An= und Bertauf von ftabtifchen Grundftucken, Errichtung außerorbentlicher ftabtifcher Auflagen, Aufnahme von Anleihen, öffentliche Arbeiten, Bermendung außerorbentlicher Ginnahmen und ftabtische Prozesse.

Bas nun die Befugniffe bes ftabtifchen Regimentes im Allgemeinen betrifft, fo unterscheibet bas Gefet amiichen folden, die ben Municipalitäten eigen find, und folchen, die fie nur in Folge einer Delegation ber Staatsoder Centralgewalt besigen \*). In Bezug auf die Ausübung der legteren find die ftabtifchen Behörden benen

<sup>\*)</sup> Folgendes ift das Raberc diefes Unterschiedes, wie ihn das Gefes beftimmt. Art. 50. und 51. Die ber Municipalgewalt eige= nen Befugniffe find: Die Guter und Ginfunfte ber Gemeinde gu verwalten, die Localausgaben, welche der Commune gur Laft fallen, ju regeln, alle ber Commune aufliegenben öffentlichen Ur=

. bes Departements und bes Diffrifts untergeordnet, und felbst bei ben erfteren muffen fie, wenn es fich um Un= gelegenheiten handelt, für beren Erledigung die Bugiehung des gemeinstädtischen Rathes erforderlich ift, ihre Befchluffe von ber oberften Departementalbehörde beftatigen laffen. Das Gebiet, auf bem die Municipalität unbefchrankt und mit voller Unabhangigkeit schaltet, ift bemnach fehr geringen Umfanges. Außerbem bestimmt bas Gefet noch, daß alle ftabtische Beamte auf zwei Jahre gemählt werden, die Balfte aller ftadtischen Rorperschaften alle Zahre erneuert wird; alle Verhandlungen find öffentlich, jeder Burger fann von ben Rechnungen ber Stadt und allen babin gehörigen Dofumenten Rennt. niß nehmen. Rlagen gegen bie Bermaltung werben bei bem Directorium bes Departements eingegeben, bie wirflichen Rorper haben das Recht, fich ju versammeln, um über Abreffen ober Petitionen an die ftabtischen ober fonftigen öffentlichen Behörden im Staate zu berathen und bergleichen abzufaffen und einzureichen.

beiten zu leiten, die Communalanftalten zu verwalten, alles zu einer guten ftädtischen Polizei Erforderliche zu handhaben.

Dagegen gehören zu ben Befugniffen, welche die städtischen Behörden von der Gentralgewalt, der sie eigentlich zustehen, überkommen: die Bertheilung der direkten Steuern unter den Einwohnern der Stadt, die Einziehung dieser Steuern, ihre Berabfolgung in die Districts – oder Departements – Kassen, die unmittelbare Leitung der auf städtischem Gebiete stattsindenden öffentlichen Bauten, die Leitung der öffentlichen Anstalten von allgemeinem Nugen, die für die Bewahrung des öffentlichen Eigensthums nöthige Aussich, sowie die Beauflichtigung der Ausschefferung oder des Baues aller zum Gultus gehörigen Gebäude.

Faßt man bas Ganze biefer Draanisation ins Auge, fo ergeben fich hauptfächlich zwei Gigenthumlichkeiten, bie für diese erfte Form bes neuen Städtemefens charafteriftisch find. Einmal das Borberrichen eines fast hnperdemotratischen Pringips in der Bilbung bes Personals bes ftabtifchen Regimentes, bas burch bie Bahl allein und ausschlieflich, und mit Entfernung aller und ieber Dazwifchenkunft von Seiten ber Centralgewalt, in bie Banbe ber wirklichen Rorper gelegt ift, fo daß die Stadt in biefer Beziehung geradezu ale Staat verfährt, und bann die Unterordnung biefer fo unabhangig gebilbeten Behorden für bie meiften ihrer Befugniffe unter bie Staatsgewalt. Diefe Combination, welche die neue Stadteverfaffung von ber ältern auf bas mefentlichfte unterscheibet, ift offenbar aus bem Beftreben hervorgegangen, beiben, ber Stadt und bem Staate ihr Recht miberfahren zu laffen und bie Freiheiten ber erften, ihre ungehinderte Bewegung in ben ihr eigentlichen Rreifen, mit ben Anforderungen und Nothwendigkeiten bes lettern in Ginklang zu bringen. Unter ber alten Berfaffung maren bie Stabte Staaten im Staat, mit Ausnahme weniger Bezuge, wo ihre Abhangigfeit rechtlich bergeftellt mar, factifch oft aber, je nach bem Stanbe und Berhalten ber Rurftengemalt, bei Seite gefest murbe; in ber neuen find fie Mitglieber eines höhern Gangen, bas über ihnen fieht, ihnen Gefese vorschreibt und fie nur im Befige von fo viel Gelbftgewalt läßt, als mit bem Intereffe bes Staats, ale fouperaner und allgegenmartiger Macht, vereinbar ift.

Die neue Berfaffung ber Stadte murbe in Belgien nicht nur ohne Biberftand eingeführt, die Bevolkerungen lebten fich auch in verhaltnigmäßig furger Beit in biefelbe

hinein, und nirgend zeigte fich Abneigung ober Schwierigkeit in der Aneignung ber im Grunde doch immer von den Fremden auferlegten Formen. Man murbe fich irren, wenn man bie Urfache bavon in einer Schmachung ober Erftorbenheit des Nationalgefühls fuchen wollte. Das unverminderte Fortbestehen beffelben ift vielmehr, besonders für die erften Beiten der Bereinigung mit Frantreich, burch eine Denge ber fprechendsten und unbestreitbarften Thatfachen ermiefen. Aber dies Nationalgefühl wurde burch bie Beranderungen in ben ftabtifchen Berfaffungen in keiner Beife verlett. Dag die eigentlich politische Selbständigkeit und Machtfülle der Städte unterging und an die Stelle ihrer Souveranetat Unterordnung unter die Centralgewalt trat, mar in vollfommener Uebereinstimmung mit ben neuen Ibeen vom Staat, Die schon vor dem Ausbruche ber frangofischen Revolution vielfachen Anklang in Belgien gefunden und mahrend der brabantischen Revolution offenkundig und mit großer Entschiedenheit von einer ber beiben großen Parteien, die fich um die Gewalt stritten, von den Bonkiften gelehrt und verbreitet worden waren. Im übrigen boten bie neuen Ginrichtungen, obgleich von gang andern Pringi= pien ausgehend, in ben Formen boch fo viel Gleichartiges mit ben alten Inftitutionen bar, bag bas Bolt, bem es nicht an Bergleichungen und Anknupfungspunkten fehlte, sich mit Leichtigkeit baran gewöhnte. Die Theilung ber städtischen Gewalt in berathende und ausübende mar alt in Belgien, hatte von jeher hier bestanden, ber Munici= palkorper erinnert an die frühern Magistrate, bas conseil general glich vielfach bem alten großen ober breiten Rath, ber Procurator ber Commune fand fein Borbild

in dem Rathspensionair, wie die wirklichen, mahlberechtigten Burger bas ihrige in ben Poortern ober Bollburgern ber alten Beit. Wer nicht auf ben Grund ber Dinge ging, und bas mar überall bie bei weitem größere Anzahl, mochte fich mit biefen Aehnlichkeiten begnügen; gewiß ift, bag fie die Annahme ber neuen Berfaffung überall erleichterten.

Das Gefes vom 14. December 1789 murbe übrigens nicht in feiner ursprünglichen Geftalt und feinem gangen Umfange nach in Belgien eingeführt. Die Berfaffung vom 5. Fructidor des Jahres III (22. Auguft 1795), unter beren Berrichaft sich die frangosische Republit im Augenblick ber Ginverleibung Belgiens (ben 9. Benbemiaire bes Sahres IV, 30. September 1795) befand, hatte in mehreren wichtigen Menberungen und neuen Bestimmungen einen Schritt weiter gur Entwidelung und Ausbildung der Gemeindeverfaffung gethan. Der Tit. VII diefer Berfaffung beschäftigt fich ausbrudlich mit ben Grunblagen einer verbefferten Städteordnung. Sämmtliche Communen ber Republit werden in brei Rlaffen getheilt, ber Bevolferung nach folche, bie unter 5000 Ginwohner, die 5000 und mehr, und die 10,000 und mehr haben. In ben Gemeinden ber erften Rlaffe wird die ausübende Behörde von dem agent municipal und feinen Beigeordneten gebilbet, in benen ber zweiten Rlaffe befteht fie für die Städte von 5000 bis 10,000 Einwohnern aus fünf Beamten, für bie von 10, bis 50,000 aus fieben, und aus neun Beamten in ben Stabten von 50 bis 100,000 Seelen. In ben Communen ber britten Rlaffe wird die Bermaltung nach den ftabtischen Abtheilungen unter brei ober mehrere gesonderte Behörden vertheilt,

brohte"). So großen Uebeln mußte entgegengetreten werben, und ber Versuch ihrer Heilung wurde mit der Herstellung einer starken ausübenden Gewalt begonnen, der die Nation, obgleich der Theorie nach immer noch souverän bleibend, doch in gar vielen wesentlichen Dingen sich zu unterwerfen hatte. Bei diesen Tendenzen war an eine freie Stellung der Communen in der neuen Berfassung nicht zu denken; der bei weitem größere Theil

<sup>\*)</sup> Die lesten Resultate diefer Organisationeversuche find am beften und mit anzuerkennender Offenheit von Thiers (Histoire du Consulat et de l'Empire, liv. II, administration intérieure) s dargeftellt worden. Dier nur bas Pragnantefte über bie ftabti= schen Berhaltniffe: "L'assemblée constituante et la convention nationale, après avoir successivement remanié l'organisation administrative de la France, avaient abouti à un état de choses qui était l'anarchie même. Des administrations collectives, à tous les degrés, délibérant perpétuellement, n'agissent jamais, ayant à leur côté des commissaires du gouvernement central, chargés de solliciter auprès d'elles, ou l'expédition des affaires de l'État ou l'exécution des lois, mais privés du pouvoir d'agir eux mêmes; tel était, au 18. brumaire, le régime départemental et municipal en vigueur. Quant au régime municipal en particulier, on avait imaginé un genre de municipalités cantonnales, qui ajoutait encore à cette confusion administrative. trouvé le nombre des communes trop grand, car il était de plus de quarante mille. Assurément la surveillance d'un tel nombre de petits gouvernements locaux, déjà fort difficile en elle même, devenait impossible pour des autorités constituées comme l'étaient les autorités de ce temps. Les préféts y suffisent aujourd'hui avec l'aide des souspréféts, à la condition de s'y appliquer beaucoup. Mais qu'on suppose les préféts, les souspréféts de moins et à leurs places de petites assemblées délibérantes, et on comprendra quel désordre devait régner dans une telle ad-

des französischen Bolks empfand auch gar tein Bedürfnis einer ungehinderten Bewegung auf diesem Gebiet, der Zustand, in dem man sich befand, ließ im Gegentheil eine stärkere Unterordnung der Gemeinden unter die Centralgewalt als eine höchst wünschenswerthe Abhilse vieler Misstände erscheinen und entsernte im voraus alle und jede Opposition gegen eine solche. Die der Republik einverleibten fremden Provinzen, in denen, wie in Belgien, die Commune früher in Freiheit und Macht geblüht hatte

ministration. Ces quarante et quelques milles de communes furent donc réduites à 5000 municipalités cantonnales, composées de la réunion de plusieurs communes en une seule. crut, en réunissant ainsi plusieurs communes sous un même gouvernement, leur donner un gouvernement d'abord et puis les placer plus près de l'autorité centrale, plus à portée de sa surveillance. Il en résulta bientôt une confusion plus affreuse que celle qu'on avait le désir de faire cesser. Ces 5000 municipalités cantonnales étaient trop nombreuses et trop éloignées de l'autorité centrale, pour être aperçues d'elle, et sans les avoir rapprochées du gouvernement, on les avait fâcheusement éloignées de la population qu'elles étaient destinées à régir. stration communale est faite pour être placée le plus près possible des lieux. Le magistrat qui constate les naissances, les morts, les mariages; qui veille à la police, à la salubrité de la cité, qui entretient la fontaine, l'église, l'hospice du village ou de la ville, doit résider dans le village ou la ville même, vivre enfin au milieu de ses concitoyens. Ces municipalités cantonnales avaient donc abouti à un inutile déplacement de l'autorité domestique, sans avoir porté les affaires locales assez près de l'oeil du gouvernement pour qu'il pût les saisir. Ajoutez que rien ne se faisait bien alors, grâce au désordre des temps, et on comprendra ce que le vice de l'institution, aggravé par le vice des circonstances, devait entraîner de confusion."

und die, im Ruckblick auf ihre Bergangenheit, Soffnungen und Bunfche eines andern Zustandes außern mochten, wurden nicht gehört, und der compacten Masse bes französischen Bolks gegenüber fehlte ihnen Macht und Muth, sich Berücksichung zu verschaffen.

Die neue Berfassung selbst enthält keine eigentliche Umformung der städtischen Berfassung, aber sie stellt zwei Grundsäße auf, welche dieselbe gründlichst und im Sinne der neuen Richtung des Staatslebens umgestalten mußten. Einmal nimmt sie den Communen, großen wie kleinen, alle Betheiligung bei der Bildung ihrer Berwaltung, wie das frühere Wahlrecht ihnen eine solche zugesichert hatte, und legt die Ernennung sämmtlicher städtischer Beamten in die Hände des ersten Consuls, und dann ordnet sie die sedildeten Localverwaltungen auf das strengste und umfassendste der Centralregierung unter.

Die neue Organisation ber Communen auf biefe Grundlage hin murde burch bas Gefes vom 28. Plnviofe bes Jahres VIII (17. Rebruar 1800) in's Leben gerufen. Folgenbes find ihre hauptfachlichften Bestimmungen: In jeber Gemeinde befindet fich ein Gemeinderath, ein Maire und ein oder mehrere Beigeordnete. Der Maire und bie Beigeordneten in allen Communen, die über 5000 Ginwohner haben, werden vom erften Conful, in benen, die weniger als 5000 befigen, vom Prafekten bes Departemente ernannt. Der Prafett fann alle von ihm ernannte ftabtifche Beamte fuspenbiren, ber erfte Conful alle Mitglieder biefer Bermaltungen abfegen. Der ftabtische Rath wird auf drei Jahre vom Prafetten ernannt und fann mahrend biefer Beit von bemfelben fuspenbirt Ein Senatsconful vom 16. Thermidor bes merben.

Jahres X (4. August 1802) behnte bie Dauer ber Ernennung auf 10 Jahre aus. Der Maire mar nothwendig Mitglied bes Rathe und fein Borfiger. lettere versammelte fich wenigstens einmal im Sahr zu einer gesehlichen Geffion, Die 14 Tage bauern fonnte. Der Präfekt konnte ihn außerbem außerorbentlich ausam-Seine Befugniffe maren nicht eben fehr ausgebehnt; bie Rechnungen über die ftabtifchen Ausgaben und Ginnahmen wurden ihm vorgelegt, ohne bag ihm bas Recht jugeftanden hatte, bas Budget ber Gemeinde felbftandig feftzufegen. Dies lettere mar Befugnif bes Maire. Die Borlegung ber Rechnungen war eine blofe Mittheilung, benn bie eigentliche Rechnungsablage fand bei bem Drafekten ober bem Unterprafekten fatt. Außerbem vertheilte ber Rath bie ftabtifchen Laften, und belibirirte über Anleihen und andre auf bie finanziellen Berhältniffe fich beziehenden Gegenstande.

Die eigentliche Berwaltung lag ganz und gar in ber Hand bes Maire; er regelt das Budget und legt es ber Centralverwaltung des Departements zur Bestätigung vor, er allein ist im Besit der Polizeigewalt, er allein mit der so wichtigen Haltung der Register des Civissandes beauftragt. Die Beigeordneten, deren Zahl nach der Bevölkerung der Commune verschieden ist, haben keine ihnen eigenthümlich zustehende Besugnisse. Sie sind die Stellvertreter des Maire, wenn derfelbe in der Ausübung irgend einer seiner Amtshandlungen verhindert ist, und vollziehen außerdem alle diesenigen Aufträge, Missionen u. s. w., die ihnen vom Maire ertheilt werden.

Diese Berfaffung blieb in ihren Grundzugen biefelbe mahrend ber gangen Dauer bes Raiserreichs; bie einzige

## 42 Ueber Berfaffung u. Geschichte ber Stabte in Belgien.

7

etwa wesentliche Beränderung, die darin gemacht wurde, gebort noch bem Confulat an. Das ichon ermahnte Senatusconsult vom 16. Thermidor bes Jahres X ftellte fest, daß bie Bahlversammlungen bes Cantons aus ben bundert höchstbesteuerten Einwohnern des Cantons eine boppelte Bahllifte anzufertigen hatten, und bag bie Ditglieber ber Gemeinberathe aus biefer Lifte zu nehmen feien, ber Maire und bie Beigeordneten mußten unter ben Gliebern bes Gemeinderathes gemählt werben. Ausnahme diefer julest nicht viel bedeutenden Befchrantungen, in benen boch faum eine ernsthafte Betheiligung ber Einwohner bei ber Ernennung der ftabtifchen Berwaltung zu feben ift, blieb die Organisation gang und gar auf bem Grundfas bes entschiebenften Uebergewichtes ber Centralgewalt bes Staats in allen Communalangelegenheiten beruhen und war fo in ihrer Beife in eben bem Grabe ein Ertrem, wie die aus ber erften Phafe ber Revolution hervorgegangene Berfaffungsform es in ber entgegengefesten Richtung gewefen war. Starte Regierungegewalt und höbere Staatszwecke, bie nur mit energischer Unterordnung möglich find, maren zuerft ber Freiheit und Gelbständigkeit ber Gemeinden jum Opfer gebracht, bann vernichtete man fast die städtische Autonomie, beschränkte fie wenigstens auf bas geringfte Dag, um jene großen Bebel ber politischen Dacht ber Ration. bie in ber Sand Napoleon's Europa erschüttert haben, herauftellen.

## Drittes Capitel.

Die belgischen Städte mahrend der Bereinigung mit holland und unter ber Berricaft bes nieberlandifden Grundgefebes, 1814 bis 1830. — Stabteverfaffung und Stabtemefen im Ronigreich Belgien, 1830-1842.

Die frangösische Berrichaft ließ in ber Berfaffung ber belgifchen Stabte weber tiefgehende noch bleibende Folgen zurud. Nach ber Abbankung bes Raifers Napoleon murben die belgischen Provingen mit Solland vereinigt, ber londoner Bertrag vom 20. Juni 1814 und fpater bie wiener Congregatte regelten die Sauptgrundlagen ber politischen Eriftenz des neuen Ronigreiches. Babrend ber Beit, die zwischen dem factischen Aufhören ber frangofiichen Berrichaft und ber Ginfegung bes Pringen von Dranien in die hochfte Gewalt verftrich, mar die Gewalt in ben Sanben einer von ben verbundeten Machten eingefesten Commiffion, die aus dem ruffischen General von Bollzogen und dem preußischen General von Boven beftand, und beren erfte Sorge fich auf Errichtung einer provisorifchen Regierung wendete. Schon früher bei ber erften Befegung bes Landes im Anfange Februars 1814 hatten ber Bergog von Weimar und ber General Bulow ben Einwohnern der belgischen Provinzen in einer Proflamation bie Berficherung gegeben, bag einstweilen in ben Berfaffungeverhältniffen nichts geandert merben follte. Diefer Bestimmung gemäß ließ man auch bie ftabtischen Berhaltniffe in berfelben Beife befteben wie unter französischer Herrschaft, und selbst auf bem viel wichtigeren Gebiete ber Centralverwaltung begnügte man fich, die

französischen Beamten burch einheimische zu ersegen, und gab höchstens ben Aemtern selbst neue Namen. Aus ben Präfekten machte man Departemental = Intenbanten, aus ben Unterpräfekten Unterintenbanten.

Dieser Zustand der Dinge blieb bis zum August 1814 derselbe. Um diese Zeit übernahm der Prinz von Dranien die Regierung und ordnete zuerst die höheren Kreise der Verwaltung durch einen Beschluß vom 14. August. Die Versassung selbst wurde erst ein Jahr später, am 24. August 1815, proklamirt. Wir haben hier nicht auf die Umstände einzugehen, unter denen dieses geschah, unsere Auswertsamkeit hat sich ausschließlich den Bestimmungen zuzuwenden, welche die Versassungsurkunde in Betreff der Umformung der städtischen Institution enthielt. Um diese Bestimmungen zu verstehen, ist es aber nochwendig, die Grundsäse, von denen man bei ihrer Abssassung im allgemeinen ausging, näher ins Auge zu fassen.

Es war die Absicht der verbundeten Mächte wie des Königs Wilhelm selbst, dem neuen Staate eine eigenthümliche, selbständige, politische Nationalität zu geben, welche die Grundlage und die hauptsählichste Garantie seiner unabhängigen Stellung zwischen Frankreich und Deutschland bilden sollte. Ju diesem Zwede war es nothwendig, die alten, volksthümlichen Institutionen dieser Provinzen, wie sie sich in jahrhundertlanger Blüthe entwickelt hatten, wieder in's Leben zu rufen. Die Abneigung, welche das französsische Regierungssystem durch seine centralisirenden Tendenzen, sein, aller freien Entwicklung feindliches Versahren in den Gemüthern dieser Bevölkerungen zurückgelassen, sowie die Liebe für die

alten politischen Formen, welche trop ber langen Unterbrudung überall lebendig geblieben mar, erleichterte in einem hoben Grabe bie fonft fcmere Aufgabe. Go tam es, bag man von vorn herein die mefentlichen Freiheiten, bie Unabhangigfeit ber innern Bermaltung aufrecht erbielt, welche in ber früheren Dragnifation ber Stabte wie der Provinzen so wesentlich zur Macht und Bluthe bes Bolksgeiftes und zur Forderung ber materiellen Intereffen beigetragen hatte. Aber neben biefer bie Bolkefreiheit fo begunftigenden Tenbeng machte fich von vorn herein ein anderes, durch die Umftande ebenfo berechtigtes Beffreben geltenb. Man mufite anerkennen. daß, jemehr man ben Bereich ber Gelbstregierung ausbehnte, besto mehr die höchsten Intereffen bes jungen Staates einer Ermeiterung und Bergroßerung ber tonialichen Gewalt bedurften. Die fo verschiedenartigen Glemente, aus benen ber Staat zusammengesest mar, maren nothwendig auseinandergefallen, wenn bei ber großen Summe von Bermaltungsbefugniffen, melde bie Berfaffung ihnen gemährte, sie nicht eine fraftige, weitreichende Centralgewalt zusammengehalten hatte. So entftand, gemiß eben fo viel durch die Gewalt der Umftande wie burch die allerdings fehr bedeutende Energie bes toniglichen Willens, eine Berfaffung, welche, indem fie zwei schwer zu vereinigenden Forderungen gerecht werden wollte, im Grunde feine befriedigte und als Enbresultat bie tiefgebenbften Bermurfniffe amifchen bem Konige und einem großen Theile ber Nation, ben Umfturg ber Regierung und die Lobreiffung ber belgischen Provingen berbeiführte. Das Grundgefes von 1815 ift weber confequent monarchisch, noch consequent constitutionell. Ueberall,

wo es sich um die Durchführung eines Grundprinzips handelt, zeigt sich der Gesetzeber furchtsam, unentschieden, oder geradezu abgeneigt, nothwendige praktische Folgerungen eines von ihm selbst aufgestellten Prinzips zuzugestehn; und so erhält das Ganze einen schwankenden, unssicheren Charakter, der die traurigsten Folgen für den Bestand dieser Schöpfung des wiener Congresses gehabt hat. Die zweite Kammer sollte die Ration repräsentiren, aber durch die Art, wie ihre Mitglieder gewählt wurden, vertrat sie nur einen über jeden Begriff beschränkten Kreis von Individuen. Das Recht der Regulirung der Kinanzen durch unmittelbare Einwirkung auf das Budget, zulest doch die einzige, sichere und wirksame Garantie und Sanction für die der Bolksvertretung zustehende Gewalt, besaß diese Kammer eigentlich nur dem Ramen nach.

Aber auch die königliche Gewalt ift nach mehreren Seiten bin burchaus unvollständig und ohne Befugniffe gelaffen, die in Reprafentativverfaffungen wefentlich und unentbehrlich find. Der Ronig fann bie orbentlichen Geffionen der Kammer schließen, fobalb fie eine bestimmte Anzahl von Tagen gebauert haben; er fann außerorbentliche Sipungen jufammenberufen; aber es liegt außer feiner Gewalt bie Rammer vor bem Ablaufe ihres Manbate, beffen Dauer burch bas Gefet bestimmt ift, aufzulofen. Go ift bie Krone gezwungen, entweber fich um jeben Preis fo viel Einfluß auf bie Rammer ju verschaffen, bag fie jebe von ihrer eigenen abweichenbe Deinung im Parlamente nieberguschlagen im Stanbe ift, ober fich bem Willen ber Rammer, felbft wenn er gegen ihre, ber Rrone, Ueberzeugung ftreitet, ju unterwerfen, bis bas Manbat ber Rammer au Enbe geht. Dann

fehlt es in diefer Berfaffung an allen Bestimmungen über bie Berantwortlichfeit ber Minifter. wol ein erimirter Gerichtoftand für gemiffe Beamtentategorien, aber von einer conflitutionellen Berantwortlichfeit ber hochsten Agenten ber Krone ift nirgend bie Rebe.

Derfelbe fcmantenbe Charafter zeigte fich auch in ber Organisation, die man bem Stabtemefen gab. 2Bas an Freiheit ber Bewegung auf bem Gebiete ber Local. vermaltung ben Gemeinden mit ber einen Band gemahrt wurde, bas wurde ihnen burch bie Stellung, in die man fie bem Ronige gegenüber verfeste, mit ber andern wieber genommen. Die Regierung begriff vom Anfange fehr mohl, daß auf biefem Gebiete bie Rudfehr ju ben alten Kormen und Grundfaten ohne allen Rudhalt noch Schmälerung ihren Intereffen nur angemeffen fein konnte. Das Bolt hatte fich nie mit ben frangofischen Schopfungen befreundet und die Biederherstellung von Inftitutionen, an benen in feiner Erinnerung fo viel Große und Freiheit, fo viel Bohlergeben und Benugen haftete, konnte von ihm nicht anders als mit Dank und Freuden begrüßt werben. Auf der andern Seite wollte man aber ben Städten feinen zu weiten Spielraum laffen; bei ihrer großen Anzahl, ihrem Reichthum, ber entschiebenen politischen Wichtigkeit und Bedeutung, die fie in Solland fowohl wie in Belgien früher befagen, ichien es gefahrlich, sie zu unabhängig binzuftellen, und im Intereste bes neuen Staates bringend erheischt, fie in allen wefentlichen Dingen ber birekten Einwirkung ber königlichen Gewalt unterzuordnen.

Das Grundgefes enthielt eine Reihe von Beftimmungen, in benen die hauptfachlichsten Grundsake ber neuen Städteverfaffung aufgeftellt find; fpater, und gwar erft im Jahre 1817 und noch fpater im Jahre 1824 erschienen königliche Berordnungen, welche auf biefe Grundfage bin bas gange Bermaltungsmefen ber Communen ordneten. Eine eigentliche Städteordnung ober ein nur einigermagen vollständiges Gefet über bas Stabtewefen hat mahrend ber gangen Dauer ber nieberlandifchen Berrichaft in Belgien nicht bestanben. Auch sind, in Uebereinstimmung mit ben eben bezeichneten Tenbengen, die Rammern nie veranlagt worden, fich bei ber Regulirung dahin einschlagender Angelegenheiten zu bethei-Die gange Städteverfaffung muß als bas Bert liaen. ber Krone angesehen werden, die Bestimmungen ber Berfaffungsakte geben nur ben Grundton, ohne irgend eine Ausführung zu enthalten.

Die ftabtischen Inftitutionen bieten einen doppelten Charafter bar, einen politischen und einen communalabminiftrativen. In erfter Beziehung ftellte bas Grundgefet bas Band, welches früher zwischen Stadt und Proving bestanden, wieder her. Jede Proving hatte, wie bas Reich in feinen Generalftaaten, fo in ihren Provinzialftaaten einen berathenden und verwaltenden Rorper, ber aus brei Elementen, ben Bertretern ber Ritterschaft, ber Stäbte und ber Landgemeinden beftand. Die Stäbte übten ihr Bahlrecht auf eine eigenthumliche Beife aus, bie ben neuen Buftanden angehörte und nichts weniger als einfach mar. In jeber Stadt bestand ein Bahlforper, aus allen Burgern gebilbet, bie 25 Jahr alt maren und eine bestimmte Abgabenquote bezahlten, die nach ber Bevolkerung und fonftiger Bichtigkeit ber Stabte wechselte. Diese Bablerschaft ernannte zuerft ein Babl-

collegium, bas in ben verschiebenen Stabten aus einer verschiedenen Anzahl von Mitgliedern gebildet murbe; bie Befugniffe beffelben bestanden in ber Ernennung bes ftabtischen Rathes; um in bas Bahlcollegium zu fommen, mußte man nieberlanbifcher Staatsburger fein, aur Bahlerschaft ber Stadt gehören und boppelt so viel Abaaben bezahlen als ein einfacher Babler. Daburch, baf bie Mitglieber ber zweiten Rammer von den Provin-Bialftaaten gewählt murben, betheiligten fich bie Stabte in biefer Ordnung unmittelbar an ber Bilbung eines ber Elemente ber gesetgebenben Gewalt und erhielten fo, wenn auch in beschränktem Dage, einen politischen Cha-Bas bie innere Bermaltung ber Stabte betrifft, fo unterscheibet bas Grundgefes, wie auch bas alte Recht es that, zwischen Stadt- und Landgemeinden und hebt fo bie Einheit der Communaleristen, die eine der charatteriftischen Rennzeichen bes frangofischen Systems mar, völlig auf. Beibe Arten von Gemeinden erhalten eine burchaus verschiebene Organisation.

In den Städten befanden sich die Verwaltungsbefugniffe in ben Sanben bes von dem Bahlcollegium ernannten ftabtischen Rathes, aus beffen Mitte ber Konig bie ausübende Gewalt in ber Stadtgemeinde, ben Burgermeister und bie Schöffen, auf feche Sahre ernannte. Der Bürgermeifter mar Borfiber im ftabtischen Rathe und leitete bie Beschäfte bei beffen viermal im Sahre ftattfindenden Sigungen; die Schöffen hatten feinen befonderen ihnen eigenthumlich auftehenden Birfungefreis, fonbern maren, wie die Abjoints des Maire im frangofiichen Suftem, nur Gehülfen bes Burgermeifters, die bie Geschäfte ausführen, mit benen biefer fie beauftragt. Sift. Safdenbud. Reue &. IX. 3

Burgermeifter und Schöffen mußten fich, bem Gefete nach, weniaftens breimal in ber Woche versammeln, um bas Borliegenbe zu erledigen; fie find mit ber Leitung ber ftabtischen Polizei beauftragt und bei allen innern Bermaltungsangelegenheiten ber Gemeinbe bie eigentliche vollziehende Gewalt, wie der ftabtische Rath mit gemiffen Beschränkungen bie gesetgebende ift. bem Rechte, die Vertreter ber Stadt in ben Provingial= staaten zu ernennen und die untern Beamten in ben verschiedenen 3meigen der ftabtischen Bermaltung zu bestellen, ift bem Rath die Gesetgebung in allen rein ftabtischen Angelegenheiten, in Bermaltungs -, Finang -, Steuer- und allen fonftigen öffentlichen Sachen, infofern fie zunächst und ausschließlich bie Stadt betreffen, anvertraut. Seine Befchluffe muffen jedoch, fobald fie gefaßt find, ben Provinzialstaaten mitgetheilt werben und unterliegen bort ber Berathung des beständigen Ausichuffes biefer Staaten.

Saben sie bessen Billigung erhalten, so werden sie von dem Ausschusse an den König gesandt, bessen Bestätigung sie bedürfen, um in der Stadt vollzogen zu werden und einen für die städtische Bevölkerung bindenden Charafter zu bekommen.

Sanz verschieben bavon war die Organisation ber Landgemeinden; diese wurden in Distrikte getheilt. An der Spise eines solchen Distrikts befand sich ein königlicher Commissar, der von dem Gouverneur und den Staaten der Provinz ressortirte und dessen hauptsächlichste Besugnisse darin bestanden, in den Landgemeinden die Bollziehung der allgemeinen Gesese und die Berordnungen der Localbehörden zu überwachen. In der Land-

gemeinde felbst bestand bie Bermaltung aus einem Burgermeifter, zwei Beifigern und einem Gemeinberath mit vier ober funf Mitgliebern. Gin eigentliches Bahlrecht ihrer Bermaltungsbeamten befagen bie Landgemeinden nicht; fie hatten nur bas Recht, bei ber von ben Provingialstaaten vorzunehmenben Ernennung biefer Beamten gehört, ober beffer, angehört zu merben. Denn eine Berpflichtung, die Borichlage ober Bemertungen ber Gemeinde zu befolgen, lag für bie Provinzialstaaten nirgend vor. Die Beifiger murben im Namen bes Ronigs von dem Couverneur der Proving ernannt, boch mußten fie aus ben Mitgliebern bes Gemeinderathes genommen werben; ben Burgermeifter aber ernannte ber Konig felbst, wie und wo er wollte.

Die Befuaniffe biefer Behörben waren biefelben wie in ben Stadtgemeinden; alle ihre Befchluffe bedurften ber königlichen Bestätigung.

Diese erste Berfassung wurde im Jahre 1824 in mehren wefentlichen Punkten burch ein neues königliches Reglement geanbert. Die Tenbengen ber Regierung hatten in ber Zwischenzeit fehr entschieden fich einer noch entschiedeneren Berftartung ber toniglichen Gewalt, fo weit fie innerhalb ber Grengen bes Grundgefeges nur immer möglich mar, zugewendet. Raturlich suchte man auch in den stäbtischen Ginrichtungen ben Ginfluß ber Krone so viel als möglich vorherrschend und überwiegend gu machen. Bu biefem 3mede murben bie Functionen aller bie ftabtische Gewalt bilbenden Mitglieder zu leben6= langlichen erhoben und bem Ronige freigeftellt, den Burgermeifter auch außerhalb des ftadtischen Rathes zu mahlen. Daburch, bag biefer lettere aus lauter lebenslänglich

gemählten Mitgliebern zusammengefest mar, murbe ber Einfluß ber Wählerschaft auf ben Rath und burch ihn auf die Beitung ber ftabtischen Angelegenheiten auf ein Minimum herabgebracht. Die nächste Kolge biefer Drganisation war allerbings so, wie die Regierung fie ge= municht und bezweckt hatte: bie Freiheit ber Stabte mar eine fehr temperirte geworben, und 'bie ftabtifchen Bermaltungen maren minbeftens eben fo fehr königlich als ftabtisch gefinnt. Go lange die Beftrebungen bes Konigs mit benen ber Nation gemeinsam gingen, mar bergleichen nur nüglich und allen Interessen ersprießlich; als aber jener tiefgehende Zwiespalt zwischen ber Rrone und ben belgischen Provinzen ju Tage tam, ber bie Ereigniffe von 1830 herbeiführte, anderten fich die Berhaltniffe von Grund aus und in der nachtheiligsten Beise. Die aufgeregte Stimmung gegen ben Konig, ber immer entichiebener hervortretende Widerwille und Saf gegen feine Regierung murbe in ben meiften Stabten auch auf bie ftabtifche Bermaltung, in ber man nur Diener und Sandlanger bes Gouvernements fah, übertragen. fchen Behörden verloren fo allen Ginfluß, alle moralifche Gemalt über die Gemüther, und als die Revolution ausbrach, maren fie an ben meiften Orten außer Stanbe, fich ben aufrührerischen Bewegungen zu widerfegen, und ihre Dhnmacht in biefen Augenblicken hat mehr, als man benten tann, die schnelle Berbreitung bes Aufstandes begunftigt und ben Sturg ber königlichen Gewalt herbei-Dag diefen machtlofen, feit lange ichon unpodeführt. pularen Behörden die Sandhabung ber Polizei zuftand, hinderte und lähmte entschiedenes Eingreifen und energifches Auftreten, ba wo bem Uebel wenigstens in ben

ersten Augenblicken noch hätte Einhalt gethan werden fönnen.

Die Stellung der städtischen Behörden zu den revolutionaren Bewegungen mar fo bei ben Greigniffen bes Sahres 1830 eine gang andere ale in ber brabantischen Bahrend berfelben murben bie ftabtifchen Institutionen in ben Sanden ber regierungefeindlichen Partei ein machtiger Bebel ju Aufregung und Umfturg.

Wir haben oben gezeigt, wie man fich ber beftebenben Einrichtungen bebiente, um eine formliche Organisation des Aufstandes baran ju knupfen. Es ift merkwurdig und lehrreich zugleich daffelbe Resultat von zwei fo verschiebenen Ausgangspunkten erreicht zu feben. Ein eigenthumliches Leben, wie es früher auf bem Gebiete ftäbtischer Einrichtungen bestanden und wie es burch bie neue belgische Gesetgebung in reichem Dage wiederum erweckt worden ift, war mahrend ber gangen Dauer bet nieberlandischen Bermaltung faum vorhanden. Die freie Bewegung ber ftabtischen Körperschaften auch nach Richtungen bin, die nicht geradezu in den Bereich der Polizei und ber Kinangen fallen, ift bazu erforberlich, und Beift und Buchftabe fowohl bes Grundgefeges wie ber späteren städtischen Reglements gewährte bergleichen entweber gar nicht, ober boch nur in einem gang ungureichenden Berhaltniffe. Der Geift bes Gangen mar ein gebundener, und bas Beftreben bes Königthums, feine Macht zu erweitern und die Freiheit nur fo weit gemahren zu laffen, als mit biefen Tenbengen verträglich mar, mußte jeden freien Aufschwung lahmen.

In gang entgegengesetter Beise gestalteten sich bie Berhaltniffe nach ber Revolution bes Jahres 1830. Aus

ber Gebundenheit ging man zu einer Freiheit über, bie, in ben erften Beiten wenigstens oft, an Ungebundenbeit Der Sturg ber hollanbischen Berrichaft gog nicht unmittelbar ben ber ftabtifchen Berfaffungeformen Das Bedürfniß bes Mugenblices, bie gebieteri= iche Rothwendigkeit ber neuen Lage, in die man fich burch bie Ereigniffe verfest fab, erheischte Sorgen anderer Art, die öffentliche Thatigfeit und Aufmerksamkeit manbte fich ber großen Frage ber politischen Conftituirung bes Lanbes, ber Regulirung feiner allgemeinen Berfaffungeverhaltniffe und feiner Beziehung ju ben Dachten Europas zu. Daher tam es, bag bie Conftitutionsafte vom 7. Februar 1831 fich einfach barauf beschränkte, bas Grundgeset vom 24. August 1815, so wie die baraus hervorgegangene Provinzial= und Communal=Drga= nifation für aufgehoben zu erklaren, bie aber in Folge biefer Berfaffung beftebenben Beamten und fonftigen Beborben in allen ihren Befugniffen aufrecht erhielt, bis bie babin einschlagenden Berhältniffe burch ein neues Gefet regulirt fein murben. Die einzige allerbinge mefentliche Beranderung, welche man vornahm, beftand barin, baf bie proviforifche Regierung burch zwei Beschlüsse vom 8. und 14. Oktober 1830 die Wahl ber ftabtischen Beamten, die bisher bem Konig zugeftanben hatte, den Gemeinden übergab und das Perfonal der Behörden in allen Communen bes Königreiche nach biefem Grundfage erneuern ließ. In der, der Berfaffungsafte beigefügten Bufasbestimmung wurden bie Drovingial = und Communal = Inftitutionen ausbrücklich unter benjenigen Gegenständen aufgeführt, welche in ber fürzeften Beit burch besondere Gefete geregelt werben follten.

Mus biefer furgeften Beit machten aber bie Umftande, die machtiger maren als ber Wille bes fouveranen Boltes, bas bie Constitution gegeben hatte, einen Beitraum von fünf Jahren. Man, verfuchte gwar noch mahrend ber Regentschaft bes herrn Surlet be Choffer bie fo wichtige Sache ju erlebigen, und ber Minifter bes Innern hatte zu biefem 3mede bem Congreg ben Entwurf einer städtischen Organisation vorgelegt; aber die Königswahl und die außere Frage machten die Berudfichtigung beffelben unmöglich. Als nach ber Ankunft bes Königs ber Congres ab- und Senat und Rammer an feine Stelle traten, ließ man jenen erften Entwurf fallen und ber Ronig ernannte eine besondere Commission, die fich mit ber Ausarbeitung eines neuen Communalgefeges befchaftigen follte und in ber fich bie ausgezeichnetsten politiichen Notabilitäten beiber Parteien, unter Andern die Berren De Staffart, Lebeau, Devaur, De Theur befanben. Die Arbeit biefer Commission nahm eine bedeutende Beit in Anspruch; ale fie vollendet mar, murbe fie nicht allein ben Provinzialregierungen, fonbern auch fammtlichen flabtischen Behörden bes Ronigreiches mitgetheilt, um ihre Bemerkungen und Gutachten ju vernehmen.

Erft als diefe langwierigen Borbereitungen und Borarbeiten beendigt maren, fam ber Gesesentwurf an bie Rammer (2. April 1833). Man hatte glauben follen, bag bei der großen Wichtigkeit und Dringlichkeit einer neuen Ordnung im Stäbtemefen bie Rammern fich beeilt hatten bie Sache zu erledigen, aber anftatt beffen traten nur neue Berguge ein. Der Bericht über ben Entwurf murbe erft 14 Monate nach ber Prafentation bes erfteren ben Rammern vorgelegt. Dies Berfahren

scheint unerklärlich, aber es war die nothwendige Folge bes tiefen Zwiespaltes, ber in ber Legislatur ber Rammern und der Preffe um diese Zeit noch fur alle öffentliche Angelegenheiten beftand und ber für bie inneren Organisationsverhaltniffe bas Gefet über bie Gemeindeverfaffung recht eigentlich ju feinem Rampfplage erforen 3mei Syfteme ftanben einander gegenüber: bas eine wollte eine fast ungemeffene Summe von Freiheiten und Befugniffen fur bie Localverwaltung, es war bas ber absoluten Bolkesouveranetat, die fich nicht begnügt, als Quelle aller Gewalt dazuftehen und den Gefeggeber mit feiner Miffion zu bekleiben, fonbern bie felbft Sand an die Regierung legen und auch in der Berwaltung Alles in Allem fein will. Für die innern Buftande wollte biefe Meinung vor allen Dingen ben größtmöglichen Grab von Unabhangigfeit und Selbstanbigfeit für die Localverwaltungen in Proving und Gemeinde erwirken. Die Gemeinden befondere follten faft fouverane Rorperschaften werben, beren Banbe mit ber Staatsgewalt fo locker als möglich gewesen waren und bie für alle Localangelegenheiten eine beinahe absolute Autonomie befeffen hätten.

In biesem System mählte die Gemeinde alle ihre Beamten selbst und war so zu sagen ihre eigene Gesegeberin; nur in den Fällen, wo einer ihrer Beschlüsse einer Bestimmung der allgemeinen Gesegebung oder einem offenbaren öffentlichen Interesse entgegentrat, stand der königlichen Gewalt das Recht des Einschreitens und der Verhinderung zu. Im Gegensat zu dieser Ansicht behauptete das zweite System die Nothwendigkeit, die städtischen Behörden neben allen ausgedehnten Freiheiten,

die ihnen gelaffen werden follten, boch bei ber Ausübung ihrer wichtigeren Befugniffe ber Beauffichtigung ber Staatsgewalt zu unterwerfen und berfelben in allen ben Rällen, wo es fich um öffentliches Intereffe handelte, birecte Ginwirfung jugugefteben. Das erfte Spftem führte ju Begrundung feiner Forderungen an: daß die Erfahrung hinreichend gezeigt, wie weber bas Centralisationssyftem bes Confulate und ber Raiferzeit, noch bie Befchrantung ber Communalfreiheiten und die Abhangigkeit ber Commune von bem toniglichen Willen, wie fie unter nieberländischer Berrichaft bestanden, dem belgischen Bolfe gufage; um feinen Bunfchen und feinen gerechten Forberungen zu entsprechen, muffe man zu ben wefentlichen Grunbfagen ber Stabteverfaffung, wie fie ju ben Beiten ber Bluthe, Macht und Freiheit diefer Provingen bestand, gurudfehren und bie großen Garantien, mit benen bie Unabhängigkeit ber Communen bamals umgeben gewesen fei, wiederherftellen. Dan befande fich fo recht eigentlich auf hiftorischem Boben und konne fich auf die Resultate jahrhundertlanger Erfahrungen fügen. Es handele fich nicht um Neuerungen, fondern um Erneuerung gegebes ner und erprobter Buftanbe.

Dagegen ermiberten bie Bertheibiger bes ameiten Systems: auch fie befanden sich auf historischem Boben und wollten auf gegebenen Grundlagen bauen; mas in ben alten Inftitutionen Gutes und Erfpriefliches gemefen, folle wieder aufgenommen und ins Leben gerufen werben. Dabei burfe man aber nicht vergeffen, bag bie früheren städtischen Institutionen sich einer gang andern allgemeinen politischen Ordnung gegenüber befunden hatten, als es mit benen ber Kall fein murbe, um beren

Herstellung es sich jest handele. Zest komme es barauf an, die faum erworbene politische Nationalität bauerhaft ju begrunden und burch entsprechende Befete ju befeftigen; früher habe es nur Territorien gegeben, und die belgischen Provinzen hatten aus einem Agglomerat von folden bestanden, ohne alle andere politische Ginheit als Die Person bes Fürsten. Sest fei man ein Staat, und ber konne nur burch bie Berftellung einer centralen Staatsgewalt, ber alle Localgemalten in lester Inftang fich zu unterwerfen hatten, gegründet werden. Der Commune follten ausgebehnte Freiheiten und Berechtigungen in ber innern Bermaltung verbleiben, aber die königliche Gewalt muffe in ihr burch irgend einen Reprafentanten beständig gegenwärtig und im Nothfalle mirkfam bleiben. In ber Rammer ftanden fich biefe beiden Anfichten eben fo fchroff gegenüber, wie in der Preffe und im Publifum überhaupt, und es bedurfte harter Rampfe, um nur zu einer Entscheidung zu kommen. Man hatte 54 Sigungen gebraucht, um zwei Titel bes Entwurfes zu berathen. Man war einig über die Bufammenfegung bes ftabtischen Gemeindeforpere; aber die heftigste Meinungeverschiedenheit brach aus, als man an bie Frage tam, wem bas Recht, die Schöffen gu ernennen, gufteben folle. Das eine Suftem gab es ben Wählern, bas andere bem Konige; als es zur Abstimmung tam, entschieb bie Rammer fich bei bem erften Botum fur bie Ernennung burch ben Ronig, bei bem zweiten, befinitiven, für bie burch bie-Babler. Run begann ein langer und heftiger Rampf zwischen der Regierung und ber Opposition. burfte unter keiner Bebingung zu biefem Resultate ihre Buftimmung geben, fie hatte allem Ginfluß auf die Stadteverwaltung baburch entfagt und bie Nieberlage des Onfteme, das fie vertheibigte, felbft vollendet. Glücklicher Beife fand fie einen festen Saltpunkt fur ihren Biberftand im Senate, von bem man mit Bestimmtheit wußte, baf er bie Entscheibung ber Rammer verwerfen wurde.

Der Minister bes Innern, um bem Senat Beit zu laffen, fich auszusprechen, fcblug ber Rammer vor, bic meitere Discuffion bes Gefegentwurfes auszusegen, bis die verschiedenen Theile ber Legislatur fich über ben ftreitigen Puntt geeinigt haben murben. Diese Motion, aufe heftigste von ber Opposition bestritten, ging nur mit der Mehrheit einer einzigen Stimme burch. erfte Titel bes Gefetes murbe an ben Senat geschickt und von biefem, wie zu erwarten ftand, verworfen. Die Rammer ihrerfeits bestand auf ihrer früheren Entschließung, als ber amenbirte Entwurf ihr vom Senate überschickt murbe.

Rurg barauf murbe bie Sigung ber Kammer geschlossen und jedem weiteren Conflift baburch vorgebeugt. Die Regierung benutte bie 3wifchenzeit, um neue Entmurfe auszuarbeiten, die bei ber Wiebereröffnung ber Rammern benfelben vorgelegt wurden. Dies gefchah im Mugust 1835. Erft im Rebruar bes folgenden Sahres fonnte bie Discuffion beginnen; fie nahm breifig Gigungen in Anspruch und ba bie Anficht ber Regierung bie ber Majoritat in ber Kammer geworben mar, fo murbe bas Gefet enblich mit bedeutenber Stimmenmehrheit angenommen. 3m Senate gingen bie Sachen viel fcneller, es bedurfte nur brei Sigungen fur bie Prufung bes gangen Entwurfes und bei bem Botum flimmte bie gange Berfammlung, mit Ausnahme eines einzigen Mitgliebes, bafür. Die Regierung publicirte bas Gefes unmittelbar nachher, am 30. Marg 1836.

Die neue Städteordnung, beren hauptsächlichste Bestimmungen wir jest auseinanderzusesen haben, besteht
aus zwei Titeln, von denen der erste sieben, der zweite
acht Capitel und das Ganze hundertsiebenundfunfzig Artikel enthält. Der erste Titel handelt von dem Gemeindekörper, seiner Jusammensesung, den Wählern und
den Wahllisten, sowie den Wahlversammlungen; ferner
von den wählbaren Personen, von den Functionen, welche
mit den städtischen Aemtern unverträglich sind, von der
Dauer der Besugnisse der Mitglieder des Gemeindekörpers, und zulest von den Versammlungen und den Berathungen des Gemeinderathes.

Der zweite Titel beschäftigt sich mit ben Befugnissen ber städtischen Behörden. Zuerst handelt er von benen des Gemeinderathes, dann von denen des Collegiums der Bürgermeister und Schöffen, vom Schreiber der Stadt und ihrem Einnehmer und anderen untergeordneten städtischen Beamten. Das sechste Capitel regelt in der Absichnitten die Grundsäße und das Versahren in der Verswaltung der städtischen Finanzen. Die beiden letzen Capitel enthalten Bestimmungen über das bei städtischen Prozessen einzuschlagende Versahren und über Communaltheilungen, Abgrenzungen u. dergl.

Die Hauptgrundsage, von benen in dieser Verfassung ausgegangen wird, waren schon in der Constitution aufgestellt und das neue Geses enthielt nur eine Anwendung und weitere Aussührung derselben. Artikel 108 und 109 der Verfassungsakte enthalten folgende Bestimmungen: Die Provinzial- und Gemeinde-Verfassung wird

## Erfter Titel. Gemeinbekörper.

In jeder Gemeinde befindet sich ein Gemeindeförper, bestehend aus dem Gemeinderathe, dem Bürgermeister und den Schöffen. Die Mitglieder des Gemeinderaths werden unmittelbar von der städtischen Wählerschaft ernannt; den Bürgermeister und die Schöffen ernennt der König im Schoose des Gemeinderathes. In den Gemeinden von 20,000 Einwohnern und darunter gibt es zwei Schöffen, in denen darüber vier. Der Bür-

germeister ist von Rechtswegen Vorsiter der Schöffenbank. Die Zahl der Mitglieder des Gemeinderaths ist nach den Bevölkerungen verschieden. Das Minimum ist, den Bürgermeister und die Schöffen miteinbegriffen, sieben, in den Gemeinden von weniger als 1000 Seelen; das Marimum einunddreißig, in den Gemeinden von 70,000 Einwohnern und darüber. Zum Gemeindekörper gehört außerdem noch der Schreiber und der Einnehmer.

Um Gemeinbewähler zu fein, muß man entweder von Geburt ober burch Raturalifation Belgier und großjährig fein, und wenigstens feit bem 1. Januar bes Jahres, mo bie Baht ftatt hat, fein wirkliches Domicil in ber Gemeinde haben, außerbem noch an birecten Steuern einen Bahlcenfus bezahlen, ber nach ber Ginwohnerzahl ber Gemeinde wechselt. Der niedrigfte Cenfus ift 15 grancs in ben Gemeinden unter 2000 Einmohner, ber höchfte 100 Francs in benen von 60,000 und barüber. Bahlerschaft muß wenigstens aus 25 Mitgliedern befteben; in ben Gemeinden, wo der erforderliche Cenfus nicht von fo viel Individuen bezahlt wird, muß biefe Bahl aus den höchst Besteuerten vervollständigt merden. einmal angefertigte Lifte ber Gemeinde = Bahlmanner ift permanent, die Gemeindebehörde fann von Amts megen Niemanden ausstreichen, ohne ihn nicht wenigstens 48 Stunden vor bem befinitiven Schluß der Liften babon benachrichtiget zu haben. Ausgeschloffen von ber Bablerschaft und unfähig, ihre Rechte auszuüben, find: bie au entehrenden Strafen Berurtheilten, Die in offenbarer Faillite ober unter gerichtlicher Interdiction fich Befinden= ben, alle megen Diebstahl, Prellerei, Diebrauchs bes Bertrauens ober frevelhaften Angriffs auf bie Sitten Berurtheilten, fo wie die Individuen, welche notorisch öffentliche Baufer halten.

In der erften Batfte des April eines jeden Jahres nehmen Bürgermeister und Schöffen die Revision der Wählerliste vor; die Rollen des Steuereinnehmers dienen dabei als Grundlage. Bei jedem Wähler muß der Betrag der von ihm bezahlten Steuer angegeben werden. Ift die Liste festgestellt, so muß sie, von dem ersten Sonntage nach dem 15. April ab, zehn Tage hindurch öffentlich in der Gemeinde angeschlagen werden. Jeder Bürger der Gemeinde tann während 14 Tagen gegen die Liste reklamiren, die Steuerrollen und sonstigen Dokumente, nach denen sie gebildet ist, liegen zu Jedermanns Einssicht auf dem Gemeindehause offen.

Alle gegen bie Bablerlifte gemachten Reflamationen muffen innerhalb gehn Tagen, von bem Tage ber Ginreidung an, bem Gemeinberathe vorgelegt und von biefem Die Entscheibung ift innerhalb brei erledigt werben. Tagen ben betreffenden Parteien fund ju machen. ju ber urfprünglichen Lifte gemachten Bufabe muffen, wie jene Lifte felbft, veröffentlicht werben; von ben Entfcheibungen bes Gemeinberathes fteht mahrend ber erften 10 Tage nach ihrer Insinuation die Berufung an den bleibenden Ausschuß ber Provingialftande offen. Diefer Musichus muß innerhalb gehn Tagen nach bem Empfang bes Appels eine motivirte Entscheidung abgeben. auf die Bahlerlifte bezüglichen Reflamationen und Aften find ftempelfrei und werben unentgeltlich einregiftrirt. Gegen bie Entscheibung bes bleibenben Ausschuffes ber Provingialftanbe fteht bas Gefuch um Caffation vor bem Caffationshofe offen; bie bafür bestimmte Brift find

fünf Tage. Bei Erledigung biefer Gesuche verfährt ber Caffationshof summarisch und mit Einstellung aller laufenden Geschäfte; Kosten können badurch in keinem Fall verursacht werden.

Die Bahlerschaft versammelt fich von Rechts wegen alle drei Jahre in der letten Boche des Oftober, um Bur Erneuerung ber einen Salfte bes ftabtifchen Rathes au fchreiten; boch fann fie auch mahrend biefes Beitraumes burch einen Befchluß bes Gemeinderathes ober ber Regierung außerorbentlich zusammenberufen werben, um bie im Rathe burch Tobesfall ober fonft erlebigten Stellen zu erfegen. Die Bahler muffen wenigftens feche Tage vor jeber Berfammlung, burch Burgermeifter und Schöffen, in ihrem Domicil schriftlich von der Berfammlung benachrichtiget merben; überfteigt ihre Bahl nicht 400, fo bilben fie nur eine einzige Berfammlung, gibt es aber mehr als 400 Bahler auf der Lifte, fo wird die Bahlerschaft in Abtheilungen getheilt, von benen jede wenigftens 200 Bahler begreifen muß. Die Bahlhandlung muß von bem Bahler perfonlich ausgeübt merben, Bertretungen find babei in feiner Beife gulaffig. fammelte Bahlerschaft barf fich nur mit der Bahl beschäftigen, für die fie jusammenberufen ift. germeifter, bie Schöffen, ober in Berhinderung berfelben einer ber Gemeinberathe, prafibiren bie Bahlverfamm-Die vier jungften Mitglieder bes Gemeinderathes ober bie vier hochft Befteuerten ber gegenwartigen Bahlmanner find mit bem Borlefen ber Bahlzettel beauftragt. Der Prafibent ber Berfammlung hat allein bie Polizei berfelben. Reine bewaffnete Macht barf ohne fein Anfuchen im Sigungefaale ober an ben Bugangen

beffelben aufgestellt werben. Die Bahler felbst werben nur gegen bie Borzeigung ihrer Bahlkarte zugelaffen. Das Tragen von Waffen ist absolut verboten. Der Namensaufruf geschieht nach ber offiziellen Bahlliste nach alphabetischer Ordnung.

Bei Nennung seines Namens übergibt jeder Wahlmann seinen auf weißes Papier geschriebenen und zugefalteten Wahlzettel dem Präsidenten, der ihn in einen mit zwei Schlössern verschlossenen Kasten legt, dessen Schlüssel von dem Präsidenten und dem ältesten der Scrutatoren bewahrt werden. Der Ort, an dem die Wahlkandlungen vorgehen, muß so eingerichtet sein, daß die Wähler freien Zugang zu demselben haben. Nach Beendigung des ersten Namenaufruses sindet ein zweiter für alle die Wähler, die bei dem ersten nicht geantwortet haben, statt. Erst nach einer ausdrücklich geschehenen Anfrage des Präsidenten, ob Wahlmänner gegenwärtig, die noch nicht abgestimmt haben, wird das Schutinium für geschlossen erklärt.

Jebe Reklamation gegen die Wahl muß in den zehn ersten Tagen nach dem Datum des Wahlprotokolls bei dem permanenten Ausschuß der Provinzialstände eingereicht werden. Derselbe ist gehalten innerhalb dreißig Tagen nach der Wahl, sei es in Folge der Reklamation oder von Amts wegen die Wahl zu annulliren, wenn schwere Unregelmäßigkeiten dabei vorgefallen sind. Dem Gouverneur der Provinz steht in jedem Falle das Recht zu, gegen die Entscheidung des Ausschusses Rekurs an den König zu nehmen; der königliche Beschluß muß binnen vierzehn Tagen erfolgen.

Um in den ftabtischen Rath gewählt werden zu konnen,

Die Gemeinberäthe werben für die Dauer von sechs Jahren ernannt; sie können bei ihrem Austritt wiedergewählt werben. Alle drei Jahr wird die halfte des Rathes erneuert. Der Bürgermeister und die Schöffen werden gleichfalls für einen Zeitraum von sechs Jahren ernannt. Der Gouverneur der Provinz kann, mit dem beistimmenden Gutachten des permanenten Ausschusses der Provinzialstände, den Bürgermeister und die Schöffen wegen kundbarer schlechter Aufführung oder schwerer Rachlässigteit im Dienste suspendiren und absehen; doch muffen die Betheiligten zuvor gehört werden; auch kann die Suspension nicht über drei Monate dauern.

Bor ihrem Amtsantritte leiften die Schöffen und die Mitglieder des Gemeinderathes in die Bande des Burgermeisters in öffentlicher Sigung folgenden Gid: "Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der Staatsverfaffung

und den Gesetzen des belgischen Boltes." Bor der Eidesleiftung bringt der Prasident in Erinnerung, daß das Dekret, welches die Mitglieder der Familie Dranien-Rassau auf immer von aller Gewalt in Belgien ausschließt, einen integrirenden Theil der Staatsverfassung ausmacht. Die Bürgermeister, bevor sie ihr Amt antreten, legen benselben Eid in die Hande des Gouverneurs der Proving ab.

Der Gemeinderath versammelt sich, so oft es die zu seiner Besugniß gehörenden Geschäfte erheischen. Er wird von dem Collegium der Bürgermeister und Schöffen eingerufen; dasselbe muß zu dieser Einberufung schreiten, sobald das Ansuchen dazu von einem Drittel der Mitglieder des Raths gestellt wird. Bei der Zusammenberufung werden die, die Tagesordnung bildenden Geschäfte angegeben. Rein der Tagesordnung fremder Gegenstand kann in Berathung gezogen werden, ausgenommen dringende Källe, wo Ausschung befahr bringt. Daß ein solcher Fall vorliegt, muß wenigstens von zwei Oritteln der anwesenden Räthe anerkannt werden, die außerdem zur Einzeichnung ihres Namens in das Protokoll der Sibung verpflichtet sind.

Jebes Mitglieb bes Raths hat bas Recht, einen Borschlag zu machen, boch muß berselbe, wenn er nicht auf ber Tagesordnung besindlich ist, wenigstens zwei Tage vor der Sigung mitgetheilt werben. Der Rath kann keinen Beschluß fassen, wenn nicht die Mehrheit seiner wirklichen Mitglieder gegenwärtig ist. Jedoch kann, wenn die Bersammlung zweimal zusammenberusen worden, ohne daß die erforderliche Anzahl von Rathen erschienen ist, nach einer neuen und lesten Zusammenberufung über

bie, für das britte Mal auf die Tagesordnung gefesten, Gegenstände Befchluß gefaßt werben, welches auch bie Bahl ber gegenwärtigen Mitglieber ift. Die Befchluffe werden nach der absoluten Mehrheit der anwesenden Rathe getroffen; bei Stimmengleichheit ift ber Borschlag verworfen. Die Abgabe bes Botums geschieht mit lauter Stimme, außer wenn es fich um überwiegend perfonliche Angelegenheiten handelt, wie, Candidaten vorauschlagen, au städtischen Aemtern au ernennen ober bavon au fuspenbiren, mo bas Botum geheim ift. Der Prafibent gibt feine Stimme immer gulest. Rein Mitalied bes Rathe barf ber Berathichlagung über Gegenstände beimohnen, wovon er ober feine Bermandten, bis jum vierten Grad einschließlich, einen perfonlichen und birecten Bortheil haben; feinem Ginmohner ber Gemeinbe barf die Mittheilungen ber Berathschlagungen des Gemeinberathes verweigert werben.

Jebes Jahr muß das Collegium der Bürgermeister und Schöffen in einer öffentlichen Sigung Bericht abstatten über Berwaltung und Lage der Gemeindeangelegenheiten. Die Sigungen des Rathes sind nothwendig öffentlich, wenn folgende Gegenstände verhandelt werden: das Budget, die Ursachen einer jeden außerordentlichen Ausgabe, die Errichtung von Anstalten öffentlichen Rutens, die Aufnahme von Anleihen, Alles, was sich auf die Berwaltung des Gemeindegrundvermögens bezieht, das Abstragen öffentlicher Gebäude und alter Denkmäler. Liegen Rücksichten auf die öffentliche Ordnung vor, oder wurde die Deffentlichkeit der Sigung schwere Misstände darbieten, so kann die Deffentlichkeit aufgehoben werden, wenn zwei Orittel der gegenwärtigen Mitglieder es verlangen;

sobald es sich aber um rein persönliche Fragen handelt, ift die Deffentlichkeit ftreng verboten. Der Gemeinderath kann Reglements für die Ordnung und ben innern Dienst seiner Sigungen abfassen.

Die Gerechtsame bes Gemeinderathes bestehen in Folgendem: Er ordnet Alles an, was ein Gemeindeinteresse darbietet, und berathet über alle Gegenstände, die ihm von der obern Behörde vorgelegt werden. Seine Beschlüsse bedürfen in folgenden Fällen der Genehmigung des Königs, nachdem sie zuvor dem Gutachten des permanenten Ausschusses der Provinzialstände unterworsen sind: Bei allen das Grundvermögen der Gemeinde betreffenden Aften, für die in der Commune zu erhebenden Steuern und Begezölle, für die der Gemeinde oder den Gemeindeanstalten gemachten Schenkungen und Bermächtnisse, für Alles, was sich auf Bau und Richtung der Straßen bezieht, in dem Weichbilde der Gemeinde sowohl wie innerhalb ihrer Mauern, für Repatur oder Abtragung alter Denkmäler.

In folgenden Källen bedürfen die Beschlüsse des Gemeinderathes der Bestätigung des permanenten Ausschusses der Provinzialstände: Bei anzustellenden gerichtlichen Klagen, dei Vertheilung der Rusnießung der Weide- und Holzungsrechte, bei Verwaltung der das baare Gemeindevermögen bilbenden Kapitalien, bei den Regulativen oder Tarisen der Markt- und sonstigen Pläße; bei den Entwürfen zur Errichtung, Reparatur oder Abbruch der Gemeindegebäude, für das Budget der Mittel und Wege und der Ausgaben, für das organische Reglement über die Verwaltung der öffentlichen Leibhäuser.

Der Gemeinderath macht die Regulative fur die innere Bermaltung und die Handhabung der Polizei in ber Gemeinde, diefelben burfen ben Gefegen und ben Provinzialreglements nicht zuwiderlaufen. meinberath tann Strafen verhangen gegen bie Uebertreter feiner Berordnungen, boch burfen biefelben nicht ben Belang einfacher Polizeiftrafen überfteigen. Die Budgets und Rechnungen ber Sospitalverwaltungen, ber fonftigen Bohlthatigfeitsanstalten und ber Leibhaufer in ber Gemeinde find feinem Gutheifen unterworfen. Der Rath leitet die Bertheilung ber von ber Gemeinde gefculbeten birecten Steuern, er verwaltet unter Aufficht ber höhern Behörden die Balber und Forften ber Gemeinde, er ernennt bie bei bem ftabtischen Steuerwesen angestellten Beamten, die Mitglieder ber hospitalverwaltungen und ber Bohlthätigfeitebureaur. Die Beamten bes communalen Bauwefens und die Ditglieder aller Commiffionen, welche die Bermaltung der Gemeinde betreffen, fowie die Profefforen und Lehrer an ben Gemeinbenfchulen; alle von ihm Angestellten kann er suspendiren ober entlaffen.

Wenn der Rath einen Beschluß trifft, welcher seine Gerechtsame überschreitet oder dem Gemeindewesen zum Nachtheile gereicht, so kann der Gouverneur die Bollziehung desselben suspendiren. In diesem Falle entscheidet der permanente Ausschuß des Provinzialrathes, ob die Suspension, deren Gründe dem Gemeinderath mitgetheilt werden muffen, beibehalten wird. In jedem Falle steht dem Gouverneur sowol wie dem Gemeinderath der Regreß an den König offen.

Der König fann burch einen motivirten Befchluf alle Sandlungen ber Gemeindebehörde für nichtig erklaren,

fobald fie bie Gerechtsame berfelben überschreiten, ben Gefeten zuwiderlaufen oder bas allgemeine Bohl beeintrachtigen. Sat ein folder Act bie Billigung bes Provinzial= ausschuffes erhalten, fo muß er innerhalb vierzig Za= gen, vom Datum ber Billigung an, annullirt merben. Nach Berlauf biefer Frift tann bie Annullirung nur burch bie gefeggebende Gewalt ftattfinben. Bei Saumfeligkeiten von Seite ber Gemeindeverwaltung in Bollgiebung gefetlicher Befchluffe ber oberen Behörben fann nach zwei aufeinanderfolgenden constatirten Mahnungen ber Souverneur ober ber Provinzialausschuß einen ober mehre Commiffarien beauftragen, fich, auf bie perfonlichen Roften ber Bemeinbebehörben, an Drt und Stelle zu begeben und bie vorgeschriebenen Magregeln in Bollgiehung au bringen; den Gemeindebehörden fteht jedoch ber Rearen an ben Ronig offen.

Das Collegium ber Bürgermeifter und Schöffen bat folgende Befugniffe: Es versammelt fich, so oft bie Erlebigung der Geschäfte es erheischt. Um berathen zu tonnen, muß mehr ale bie Balfte feiner Mitglieber jugegen Ihre Befchluffe werben nach Dehrheit ber Stimfein. men gefaßt. Sind bie Stimmen getheilt, fo wird bie Sache auf eine andere Sigung ausgesett. Das Collegium fann aber auch ein Mitglied bes Rathe gur Sigung auziehen, um die Stimmengleichheit aufzuheben. wenn die Dringlichkeit ber Sache ertlart ift, entscheibet bie Stimme bes Prafibenten. Das Collegium ift mit Bollgiehung ber allgemeinen Gefete bes Staates und ber besonderen Beschluffe und Magregeln ber vorgefesten Behörden beauftragt. Es beforgt zugleich die Bekanntmadung und Ausführung ber Befchluffe bes Gemeinberathes, leitet die Verwaltung der Gemeindeanstalten, überwacht die Beobachtung der Polizeivorschriften, verwaltet die Sinkunfte der Stadt und hat die Oberaufsicht über Straßen und Bauwesen. Es führt ferner die Rechtssachen der Gemeinde, sei es daß dieselbe als Rlägerin oder als Beklagte sigurirt. Außerdem beaussichtigt es alle bei den städtischen Verwaltungen und bei den städtischen Anstalten angestellten Beamten und Agenten. Es ist verpsiichtet dafür zu sorgen, daß überall Wohlthätigkeitsbureaux und in den Fabrikstädten auch Sparkassen errichtet werden. Die Führung der Register des Civilstandes ist ihm anvertraut.

Im Falle von Aufruhr, feinblichen Bufammenrottungen, frevelhaften Berletungen ber öffentlichen Ruhe ober anberen unvorhergesehenen Fällen, wo ber mindeste Bergug ben Einwohnern Gefahr ober Schaben verursachen könnte, kann bas Collegium ohne Zuziehung bes Gemeinderaths Polizeireglements und Berordnungen treffen, boch muß es dieselben bem Rathe sogleich mittheilen und auch bem Gouverneur der Provinz Abschrift bavon zusertigen. Der Gouverneur kann die Aussührung berselben suspendiren und jedenfalls hören sie auf in Kraft zu sein, wenn der Gemeinderath sie nicht in seiner nächsten Situng bestätigt.

Die Polizei ber Theater gehört bem Collegium ausschließlich. Bei außerorbentlichen Umständen kann es zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe jedes Schauspiel untersagen. Er muß wenigstens einmal alle brei Monate den Zustand der Gemeindekasse untersuchen und das darüber angefertigte Protokoll dem Gemeinderathe vorlegen. Es kann alle bei der Gemeindeverwaltung

angestellten Individuen, mit Ausnahme bes Schreibers und des Steuereinnehmers, auf feche Monate fuspendiren. Es ift mit ber Bewahrung ber Archive und ber Register bes Civilftanbes beauftragt. Im Falle von Aufruhr, feinblichen Bufammenrottungen ober bebrohlichen Störungen ber öffentlichen Rube tann ber Burgermeifter ober fein Stellvertreter bie Burgergarbe ober die Militarmacht herbeigieben, welche feiner Aufforderung, die immer fchriftlich geschehen muß, Folge zu leiften verpflichtet find. Die ftabtischen Polizeicommiffarien werden vom Ronige unter ben vom Gemeinderathe bezeichneten Canbibaten ernannt.

Es ist nothig, noch einige auf bas Finanzwesen ber Statte bezügliche Beffimmungen bes Gefetes naber anauführen, ba ihre Renntnig jur Charafteriftit bes Gangen unentbehrlich ift.

Der Gemeinderath ist verpflichtet jährlich alle Ausaaben, welche gefeslich ber Gemeinbe gur Laft fallen, auf bas Budget zu bringen. In allen Fällen, mo ein Gemeinderath der Entrichtung einer ihm geseslich aufallenben Ausgabe entgeben wollte, indem er ihre Anweisung auf bas Bubget gang ober jum Theil verweigert, muß ber permanente Ausschuß ber Provingialftanbe, nach Unhorung bes Gemeinberathes, bie Ausgabe von Amts wegen nach Berhältnif bes Bedarfs auf bas Budget Glaubt ber Gemeinberath fich beeintrachtigt, bringen. fo fteht ihm frei bei bem Konige zu reklamiren. ber Gemeinderath die Ausgabe anweist und der Provinzialausschuß fie vermirft ober herabsest, ober menn ber Ausschuß, in Uebereinstimmung mit bem Gemeinderath, die Anweisung verweigert ober nur eine nicht bin-Dift. Zafdenbud. Reue &. IX.

reichende Summe anerkennt, fo foll burch toniglichen Be-fchluß barüber entschieden werden.

3m August jedes Jahres (in den Landgemeinden im September) tritt ber Gemeinderath jusammen, um fich mit bem Ausschuß ber Rechnungen zu beschäftigen. Er versammelt fich am erften Montag bes October, um bas Budget ber Ausgaben und der Ginnahmen ber Commune au berathen. Das Budget fowol wie die Rechnungen werben im Stadthause niebergelegt; jeber Steuerpflichtige kann zu jeber Beit bavon Ginficht nehmen. nungen und bas Budget muffen außerbem, ju einer von bem Befete festgesetten Beit, öffentlich befannt gemacht und bem Provinzialausschuffe zugeftellt werben. benjenigen Anweisungen auf die Gemeindekaffe kann Folge gegeben werben, welche in bas Budget eingetragen und von dem Provinzialausschuffe bestätigt ober burch einen außerordentlichen Credit bewilligt find. Rein Artikel bes Ausgabenbudget darf überfchritten merden, feine Uebertragung von einem Poften auf den andern ftatthaben, anders als mit Bewilligung bes Provinzialausschuffes. Indeffen kann ber Gemeinderath nothwendige und unvorhergesehene Ausgaben durch einen besondern motivirten Befchluß becretiren, ber aber jenem Ausschuffe auf ber In außerorbentlich bringenben Stelle mitzutheilen ift. Rällen tann bas Collegium ber Bürgermeifter und Schöffen. unter feiner perfonlichen Berantwortlichfeit, fur bergleichen Ausgaben Borfehrung treffen; boch muß ber Beichluß fogleich bem Gemeinberath jur Bestätigung und bem Ausschuffe ber Provinzialftande jur Billigung vorgelegt merben.

Indem wir zur Burdigung bes allgemeinen Charaf.

tere biefer Städteverfaffung und ihrer Refultate übergeben, ift es querft nothwendig, fich die Ideen flar qu machen, unter beren Berrichaft fie entstanben. Als bie Greigniffe bee Sahres 1830 bie Trennung Belgiens von Holland unwiederruflich, gemacht hatten, mar in allen Gemuthern ein gewiffer Sbeenfreis vorherrichend, welcher als das eigentlich Bestimmende bei ber inneren Conftituirung bes neuen Staates angefehen werben muß. Man wollte, bas mar ber laute und einstimmige Schrei bes Nationalgefühls, vor allem unabhängig und felbstänbig Der Staat follte ein Belgischer werben, die Inftitutionen follten nicht mehr, wie früher fo lange, frangöfische ober hollandische Farbung tragen. 200 in der Ration Berftandnif ber politischen Dinge vorhanden mar, ba begriff man fehr wohl, baf nur Gin Mittel ju biefem 3med führen fonne, ben neuen Staat namlich auf ber Grundlage ber alten Freiheit zu erbauen und ihn auf biefer Grundlage mit allen wefentlichen Errungenschaften Des politischen Lebens feit der Revolution in Ginklang gu fegen und ju fchmucken. Bon biefen Ibeen ausgebend, mußte man nothwendig auf bas hiftorifche Clement' ber Nationalerinnerungen gurucktommen, die mit febr lebhaften Borftellungen von der Freiheit und Unabhangigfeit aller Localinstitutionen von ber Centralgewalt erfüllt maren. Unter folden Auspicien begann die große Arbeit Mis es fich um bie Organiber innern Constituirung. fation bes Stäbtemefens handelte, wandte fich die öffentliche Aufmerkamkeit mit faft leibenschaftlichem Gifer biefer Frage zu und es erschien eine Menge mehr ober meniger werthvoller Arbeiten, welche alle die früheren ftatiichen Berfaffungen gum Gegenftanb hatten und beren

Richtungen hin: einmal wurden die allgemeinen sowol wie die besondern Polizeivorschriften auf das Unvollkommenfte ausgeführt. Alle Gefete und Reglements, welche ben Bahlern Laften irgend welcher Art auflegten, ober ihnen bestimmte Pflichten vorschrieben, murben in vielen Gemeinben gerabezu vernachlässigt, weil bie ausübenbe Behorbe, die über ben Bolljug berfelben ju machen hat, jeben Augenblick in Conflict mit mahren ober eingebilbeten Intereffen ber Bahler gerieth und es in ben meiften Fällen vorzog bie gesetliche Borfchrift fallen zu laffen, um ihre Wieberermablung nicht in Frage gu ftellen. Bahllofe Uebelftanbe gingen baraus hervor, und bie jeden Tag fich erneuernde Beeintrachtigung bes öffentlichen Bohle murbe in furger Beit fo groß, bag bie Provinzialbehörden felbft, obgleich aus ber Boltsmahl hervorgegangen und im Allgemeinen ben Ibeen ausgebehnter Freiheit ber Localverwaltung mehr als billig hulbigend, zulest faft einstimmig bie Regierung angingen, gefestliche Dagregeln bei ben Rammern einzubringen, um biefem öffentlichen Aergerniß Ginhalt zu thun und bie Unabhangigfeit ber ausübenben Behorbe in ben Gemeinben vor ber Bahlerschaft ju fichern.

Uebelstände anderer Art zeigten sich in Folge ber mangelhaften Beschaffenheit der das städtische Finanzwesen betreffenden Bestimmungen. Das Geses unterwarf im Allgemeinen die Ausgabebudgets der Gemeinden nicht der Autorisation des Gouvernements. Diese Autorisation war nur ersorderlich, wenn es sich um die Errichtung neuer Communaltaren und besonders noch nicht bestehender Octroigebühren handelte. Dieses Prinzip ist durchaus den Forderungen einer rationalen Finanzwirth-

schaft zuwider. Es leuchtet ein, bag die Autorität, beren Buftimmung nothig ift, um bie Mittel einer Ausgabe au beschaffen, vor allen Dingen und zuerst bas Pringip ber Ausgabe felbft autorifiren muß. Daburch, daß man biefe beiben Acte zwei verschiebenen Behörden zugeftand, fam ein bigarres Onftem gu Stanbe, nach bem bie ftabtifche Behörde zuerft eine Ausgabe votirte, ja fie zuweilen fogar ohne Biffen ber Regierung machte und erft, wenn bas Gelb ausgegeben mar, von ber Regierung bie Bewilligung ber Mittel, womit bie Ausgabe gebeckt werben follte, verlangte. Die Regierung mar in biefem Fall aller Freiheit in ber Ausübung ihrer Bestätigungerechte beraubt, und gezwungen, Sachen zuzugestehen, die fie ihrer beffern Ueberzeugung nach nur misbilligen fonnte.

Der Erfolg bewies nur ju balb, welche Disbrauche burch biefe fehlerhaften Anordnungen, fo zu fagen, unter bie Garantie bes Gefeges gestellt maren. Fast überall zeigte fich die geradezu verderbliche Tendenz, bas Ausgabebudget ber Gemeinde zu erhöhen und in beständiger Steigerung ju erhalten. Die Localbehörben, bas Gefes man möchte beinahe fagen ausbeutend, murben von einem wahrhaften Fieber nach Berfconerung ober Berbefferung ergriffen und fingen eine Menge fostspieliger Unternehmungen an, welche mit ben Sulfsquellen ber Commune in gar teinem Berhaltniffe ftanben und nur Berfchuls bung berfelben und Ueberlaftung ber Bewohner herbeiführen konnten. Es ftellte fich in diefer Beife binnen furger Beit ein fo abnormer Buftand heraus, bag bas Ausgabebudget einzelner Stabte bas ganger Provingen überstieg. Um nur ein Beispiel anzuführen, fo verausgabte die Stadt Bruffel mehr als 3,000,000 jährlich, während das Budget der ganzen Provinz Brabant nur bie Summe von 2,400,000 Francs um ein Weniges überflieg.

Das mar aber noch nicht Alles. Der Artifel 131 ber Städtearbnung legte bem Gemeinderath bie Pflicht auf, jährlich alle biejenigen Ausgaben auf bas Budget ju bringen, welche bie Gefete ben Communen au Laft Wenn ber Gemeinberath, aus irgend einem Grunde, biefe Dagregel verweigert ober umgeht, fo foll nach Artikel 133 berfelben Ordnung der permanente Ausschuß ber Provinzialftande, und wenn er es nicht thut, die Regierung von Amts wegen die Ausgabe auf das Gemeindebudget bringen. Diefe Beftimmung erwies fich aber in ben meiften Fällen als unzureichend, ja fogar als ganz illusorisch. Denn ber Gemeinderath, ber die Ausgabe ichon auf bas Budget zu fegen vernachläffigt hatte, brauchte bann nur, wenn fie von Amts wegen barauf verzeichnet mar, bas Botum ber Mittel au verweigern, mit benen fie bestritten werben follte. Es famen Fälle folder Bermeigerungen vor, die in einem wohlgeordneten Staate mahrhafte öffentliche Mergerniffe genannt werben muffen. hier nur einige. meinbe mar in Folge eines Prozeffes, ben fie in allen Inftangen verloren hatte, jur Bahlung einer bestimmten Summe an Dritte verurtheilt worden; bas Urtheil hatte burchaus erecutorische Rraft, beffen ungeachtet verweigerte ber Gemeinderath biefe Summe auf das Ausgabebudget der Commune ju bringen. Ale bie Regierung fie von Amts megen barauf gefest hatte, verweigerte ber Gemeinderath die für die Deckung der Ausgabe nöthigen Mittel und Wege zu votiren. Die Gläubiger wandten sich nun an einen Zweig der gesetzgebenden Gewalt, den Senat, und verlangten, ihr Urtheil in der Hand, die Bollziehung desselben. Als der Senat von dem Minister des Innern Ausschluß über diese Angelegenheit sorderte, erklärte derselbe, daß dei den bestehenden Bestimmungen der Städteordnung die Regierung durchaus kein gesetzliches Mittel in ihrer Gewalt habe, um die widerspenssige Gemeinde zur Vollziehung senes gerichtlichen Urtheils, der Abtragung der Forderung, zu zwingen. Fälle dieser Art waren keineswegs selten, sie kamen nicht allein in einzelnen Gemeinden, sondern sogar in vielen Gemeinden mehrerer Provinzen vor.

Aber man blieb babei nicht ftehen. Gigenmächtig= feiten und Ungeseslichkeiten noch viel schreiender Art, Die, wenn fie ein Einzelner fich hatte zu Schulben fommen laffen, die ftrengfte Ahnung ber Gefete jur Folge gehabt hatten, murben von gangen Gemeinden unbeftraft begangen. Es gab Gemeinberathe, bie fich ber Bezahlung ber Intereffen ber ftabtischen Schuld entgogen, indem fie bie bagu erforderlichen Mittel und Bege, einfach nicht votirten und bei ihrer Beigerung beharrten, felbft als bie Regierung die bazu nothige Summe von Amts wegen auf bas Ausgabebudget gebracht hatte. In einer namhaften Stadt der Proving Brabant feste der Gemeinderath bie Intereffen ber ftabtifchen Schuld ohne weiteres und ohne fich im geringften um bie Buftimmung ber Glaubiger ju bekummern, auf ein Biertel bes jugeftanbenen und für bie Stadt in aller Form verbindlichen

Belaufs herab. Als die unmittelbar vorgesete Behörbe, der beständige Ausschuß der Provinzialstände, das Ungesetzliche dieses Verfahrens rügte und nachwies, daß, bei strenger Ordnung und Dekonomie in den städtischen Finanzen, die Regulirung der Schulden der Commune ohne eine so bedeutende und vor allem ganz willkurliche Herabsetzung des Zinssußes möglich sei, brachte der Gemeinderath dadurch, daß er die entschiedene Verweigerung jedes andern Arrangements in Aussicht stellte, es dahin, daß die Gemeindeschulden zum größten Nachtheil der Gläubiger, auf diese ganz unrechtliche und geradezu gewaltsame Weise geregelt wurden.

Diefe Disstände nahmen zulest einen höchst bedentlichen und nachtheiligen Charafter an und stellten bas allgemeine Staateintereffe in einem hohen Grabe bloß. Daburch besonders, daß die Regierung gur Deckung übermäßiger ftabtischer Ausgaben bie Errichtung einer Communalsteuer und die Erhöhung ber Tarife bes Octroi genehmigen mußte, murben die finanziellen Intereffen bes Staates geradezu gefährbet. Die Erhöhung ber Detroigebühren mar zulest fo bebeutend geworben, daß fie in ben meiften Städten nabe bei 50 Prozent betrug, und ba fie gewöhnlich die unmittelbarften Lebensbedürfniffe traf, fo mar eine hochft nachtheilige Bertheuerung berfelben die Folge davon gewesen. Im Jahre 1840 belief fich, gegen die Beit vor ber neuen Stabteordnung gehalten, die Mehrbelaftung von Octroifteuern in fammtlichen Gemeinden bes Konigreiches auf 2,200,000 Francs. Das Gefährliche eines folchen Buftandes bedarf teiner weiteren Auseinandersegung. Das übertriebene Dag von

Freiheiten und Befugniffen, das die Städteordnung ben Localbehörden gemährte, brachte nicht allein auf politifchem, fonbern auch auf öfonomischem Gebiete bie allerschäblichften und bem Gemeindewohl nachtheiligsten Folgen Aber beffen ungeachtet ließ die Abhülfe langer. als fo ichreiende Dieftande es zu erheischen ichienen, auf fich marten. Die Regierung hatte ichon fruh forgfältig Alles conftatiren laffen und eine Menge offizieller Dofumente jufammengeftellt, bie auch ben befangenften Freund der Communalfreiheiten von der dringenden Nothwendigkeit einer Reform überzeugen mußten. Sahre 1840 zuerst angeregt, fam diefelbe jedoch erst im Jahre 1842 unter bem Ministerium Nothomb zu Stanbe, und zwar nicht ohne zu einem heftigen parlamentarischen Rampf Beranlaffung gegeben zu haben. babei von bem Grundfage aus, bag bie ausübende Behörde in den Gemeinden ber Bahlerschaft gegenüber fo unabhängig ale möglich geftellt werben muffe. Bu biefem 3med hob bas neue Gefes die in ber Städteordnung enthaltene Beschränkung, nach ber ber Bürgermeifter nur unter den Mitgliedern des Gemeinderaths gemählt merden tonnte, auf und lieg bem Ronige volltommene Freiheit, ihn außerhalb beffelben zu ernennen; nur murde bie Beftimmung hinzugefügt, daß ber Burgermeifter Bahler in ber Gemeinde fein und ein Alter von 25 Jahren erreicht haben muß. Um ben unmittelbaren Ginfluß ber Regierung auf biefen Beamten noch ju vermehren, hob bas neue Gefes eine andere Bestimmung bes alten auf, monach der Konig des Beirathes des beständigen Ausschuffes ber Provinzialstände bedurfte, um den Burgermeifter in

Fällen von notorisch schlechter Aufführung oder schwerer Bernachlässigung zu suspendiren oder abzuberufen. Der König kann dasselbe jest ohne Zuziehung einer ansbern Behörbe thun. Sine andere wesentliche Berbesserung besteht darin, daß man von der unglücklichen Ibee einer collectiven Ausübung der Polizeigewalt in der Gemeinde, durch das Collegium der Bürgermeister und Schöffen, zurücklam und dem Bürgermeister allein die Ausübung dieser Gewalt übertrug.

Außerbem verlängerte man die Zeitdauer, für welche die Gemeindebehörde erwählt wurde, von 6 Jahren auf 8. Man suchte dadurch den Uebelständen entgegenzutreten, welche eine zu häufige Erneuerung der städtischen Wahlen und die davon unzertrennliche Bewegung und Aufregung herbeigeführt hatten. Das Verlangen nach größerer Stabilität in der Verwaltung machte sich hier zum ersten Male gegen die allgemein verbreitete und tief gewurzelte Meinung geltend, daß die Wählerschaft nicht zu oft veranlaßt werden könne, das städtische Regiment und die, denen es anvertraut ist, zu controliren.

Um die in der Finanzverwaltung begangenen Fehlgriffe der alten Städteordnung wieder gut zu machen,
wurden mehrere neue Grundsäße aufgestellt, welche dem Uebel gründlich Sinhalt thaten. Alle Communen, in benen ein Octroi besteht, wurden angewiesen ihre Ausgabe - und Sinnahmedudgets und die Gemeinderechnungen der Bestätigung des Königs zu unterwersen, und außerdem ertheilte das neue Geses dem König das Necht,
von Amts wegen nicht allein die geseslichen Ausgaben,
sondern auch die zur Deckung derselben erforderlichen Mittel und Wege auf bas Bubget der Gemeinde zu bringen, im Fall die Localbehörde dies unter irgend einem Borwand verweigern sollte. Diese Modificationen sind, mit Ausnahme einiger neuen Bestimmungen, in Betreff des Modus der Wahlhandlungen in einer gewissen Kategorie von Communen, die einzigen, welche bisher in der bestiehenden Städteordnung stattgefunden haben.

Benben wir uns jest zu einer allgemeinen Burdigung berfelben, so sind es zwei Hauptpunkte, die unsere Ausmerksamkeit in Anspruch nehmen: einmal ihre allgemeinen Grundsäße, und dann die Mittel und Einrichtungen, welche zur Berwirklichung dieser Grundsäße getroffen sind.

Bor allem muß anerkannt werben, bag ber Begriff ber Commune, wie ihn biefe Stabteordnung aufftellt, ein burchaus moderner, in der Auffaffung aller öffentlichen Gewalt als von bem fouveranen Bolfe ausgehend, be-Die Commune ift bie, in einer beftimmt gründeter ift. abgegrenzten Localitat enthaltene, Bereinigung einer gemiffen Angahl von Staatsburgern, welche in Bezug auf alle Localintereffen burchaus Selbständigkeit und Selbftbeftimmungerecht besigen. Daburch, bag man außer bem allgemeinen Charafter eines Staatsbürgers noch bestimmte Bebingungen von Bermögen, Domicil u. f. w. verlangt, ist das absolute Gleichheitspringip bei ber Bilbung bes eigentlichen Stadtförpers, ber in ber Bahlerschaft befteht, ausgeschloffen, fo bag ber Grundcharafter ber gangen Inftitutionen, ftreng genommen, weber als ein bemofratischer noch als ein republikanischer, im gewöhnlichen Sinne biefer Musbrude, bezeichnet werden tann.

Beschränkung des Grundbegriffs, wodurch die städtische Bürgerschaft mit Ausübung activer Rechte auf eine bestimmte Klasse von Individuen angewiesen ist, bringt, wenigstens der Grundidee nach, die Commune des neuen rationalen belgischen Staates der Commune des historischen Staates, wie er vor der Revolution in diesen Provinzen bestand, näher, wenn auch unter den Bedingungen, die in der neuen und alten Commune erforderlich sind, um zur Bürgerschaft zu gehören, ein himmelweiter Unterschied besteht. In der neuen Commune ist die Wählerschaft, innerhalb gewisser Grenzen, allen Staatsbürgern, die jene oben bezeichneten Bedingungen erfüllen, geöffnet; in der alten Commune war der Stadtkörper ein durchaus geschlossener.

Diefer Grundsaß ift bei ber Bilbung ber Commune ftrenge und ohne Ausnahme irgend einer Art burchgeführt worden, mit einer Confequenz, die man theoretisch anerkennen mag, ber aber nach ber Seite bes praftischen Rugens hin gegründete Bormurfe gemacht werden tonnen. Man hat ihr ein Opfer gebracht, beffen Ruglichfeit und Ersprieflichkeit uns in feiner Beife ermiefen ift, wir meinen die Aufhebung alles Unterschiedes zwischen Stadt= und Landgemeinden. Offenbar besteht zwischen diefen beiben Rategorien von Communen eine folche Berfchiedenheit der Berhältniffe, Intereffen und Befähigung gur Selbstverwaltung, bag eine verschiedene Organisation ihrer Behörde burch die bringenbften Grunde gerechtfertigt er-Aber alle Betrachtungen diefer Art verschman= scheint. ben por bem Alles fich unterwerfenden Streben nach Gleichheit, und jeder Unterschied zwischen ber Bufammen-

fegung und ben Befugniffen ber Stadt - und Landgemeinde murbe von ber öffentlichen Stimme, ber ber Gefeggeber fich zu fügen hatte, verworfen. Allerdings find in ben allgemeinen Buftanben bes Lanbes Umftanbe vorhanden, welche die aus biefer Unterschiedslofigfeit ermachfenden Uebelftanbe milbern. Unter ben Bevolferungen ber Landgemeinden befinden fich eine Menge mittleter und fleinerer Gigenthumer, benen eine elementare politische Bilbung nicht fremb ift und die jur Theilnahme an bem Regiment ber Commune mehrfache Befähigung befigen, fo daß in ben meiften Communen ber Gemeinberath aus angemeffenen Glementen gebilbet werben fann und bie ausgedehnten Bermaltungsbefugniffe berfelben feinen gang untüchtigen Sanben anvertraut gu merben brauchen. Außerdem hat bas Gefet noch eine alte Anordnung ber frangofischen und hollandischen Städteordnungen beibehalten, nach welcher bie Gemeinden unter 5000 Einmohnern ber fpeziellen Beauffichtigung eines besondern Beamten, bes fogenannten commissaire d'arrondissement, beren es in jeder Proving mehrere gibt, unterworfen find.

Man begreift, daß es bei dem Verständnis der mahren Ratur dieser Institution hauptsächlich auf die Ratur der Bedingungen ankommt, welche erforderlich sind, um zu dem eigentlichen politischen Stadtkörper der Wählerschaft zu gehören. Die wesentlichste unter diesen Bedingungen ist der Wahlcensus, der in directen Steuern an den Staat bezahlt werden muß. Derselbe wechselt nach der Einwohneranzahl der Communen, sein Minimum ist 15 Francs für die Communen unter 2000 Seelen, das Maximum 100 Francs für die von 60,000 und

Bei den in Belgien bestehenden allgemeinen darüber. Bermögensverhaltniffen und ber eigenthumlichen Ratur der Steuerspfteme find biefe Biffern fo gestellt, bag nicht allein die mittlern, sondern auch die fleinern Gigenthumer und fast alle Gewerbetreibenbe gur Bablerschaft gehören. Diefer Umftand ift fur ben Charafter und die Art und Beife ber Sandhabung bes Communalregiments in Belgien burchaus mafgebenb. Es ift unmöglich, baf bie Gemeindeintereffen nicht im Ginne ber Mehrheit der Ginwohner verwaltet werben. In ganbern, beren Bewohner Reulinge in ber Sanbhabung ausgedehnter politischer Rechte find, kann eine folche Bufammenfegung bes politifchen Stadtforpers große Nachtheile haben und mehr als eine Gefahr herbeiziehen, in Belgien wo man feit Sahrhunderten mit bem Befige großer Localfreiheiten vertraut ift, bietet biefe Bufammenfegung entschiedene Bortheile bar, von benen ber größte und hervorragenofte eben ber ift, bag felbft in ben mittlern und untern Schichten der Bevolkerung Unhanglichkeit und Liebe gur Berfaffung vorherrichend find und durch bie allgemeine Betheiligung an ben Gemeinbeangelegenheiten eine Menge von Urfachen jum Distrauen, Abneigung und Schwierigkeiten aller Art meafallen.

Bas nun die Bermaltungsattribute felbft betrifft, welche bie Stabteordnung ben Gemeindebehörden ertheilt, fo find fie von der Art, daß allen billigen Anforderungen nach Freiheit und Gelbständigkeit diefer Behörde und einer vernünftigen Gelbstregierung genügt wird. Wenn man bie bahin einschlagenden Bestimmungen bes Gefepes im Einzelnen burchgeht, fo wird man fich überzeugen, bag in biefer Begiehung eber ein Buviel als gu wenig vorhanden ift. Für viele Dinge ift ben Gemeinben ein Spielraum gelaffen, ber auf die außerfte Grenze bes Möglichen und bes Butraglichen auf biefem Gebiete ftreift und innerhalb beffen Disbrauch und Nachtheil taum zu vermeiben find. Es ift bies, wie wir ichon oben bemerkt haben, unstreitig bie schmachfte und mangelhaftefte Seite ber gangen Ginrichtung, und ihre Unpollkommenheit ift in biefer Beziehung um fo größer und tritt um fo mehr zu Tage, als bas Band zwifchen ber Gemeinde und dem Staat und ihr Abhangigfeitsverhaltniß von bem letteren an fich schwach und nichts weniger als ftraff gespannt ift. Die ben Stabten unmittelbar vorgefeste Behörde ift ber permanente Ausschuß ber Dro-Diefer übt ein unmittelbares Beaufvinzialstaaten. fichtigunge- und in vielfachen Begiehungen ein Beffatiaungerecht über die Befchluffe ber ftabtifchen Behörbe aus. Bare biefer Ausschuß aus Beamten gebilbet, die in unmittelbarem Dienfte ber Staatsregierung ftanben, fo könnte man die Rechte und das Intereffe berfelben ben Communalverwaltungen gegenüber für hinreichend gefichert halten; aber bies ift nicht ber Kall, ber permanente Ausschuß wird, gang unabhängig von der Krone, von ben Provinzialftaaten gewählt und bie Provinzialftaaten felbst werben von ber Bahlerschaft ber Proving ernannt. Das Bestreben, ben Ausschuß burchaus unabhangig von ber höhern Staatsregierung hinzustellen, geht fo weit, bag bas Gefes ausbrudlich feststellt, bag, wenn ein Mitglied biefes Ausschuffes vom Könige gu einer Stelle ernannt wirb, mit ber ein Behalt verbunden ift,

baffelbe fogleich Sig und Stimme im Ausschuß verliert, nur wenn es von neuem von ben Bahlern gum Ditglied der Provinzialstaaten und von diesen wieder in ben Ausschuß ernannt ift, barf es wiederum in bemfelben fungiren. Der König intervenirt nur, wenn ein Staateintereffe vorliegt, ober wenn die Communalbehörbe ihre Befugniffe überschreitet; babei ift er noch an gewiffe beschränkende Bebingungen gebunden, Die Stäbteordnung schreibt die Zeit vor, in ber die Annullation eines folden Actes geschehen muß, und fest fest, baß, wenn biefelbe nicht inne gehalten ift, die Unnullation nur durch ein besonderes Gefes, also nur durch Dagwiichenfunft und Betheiligung ber Rammern gefchehen fann. Es liegt in ben allgemeinen Berhältniffen bes belgischen Staates und ift mit bem Beift, ber in feiner gangen Berfassung vorherrscht, durchaus übereinstimmend, daß bie Befugniffe ber höhern Staatsbehörbe bem ftabtischen Regiment gegenüber unvollkommen und nach mancher Seite hin machtlos find. Diefer Uebelftand fpringt in die Augen und wird von allen Gemäffigten lebhaft empfunden; aber wie die Sachen einmal fteben, ift es fehr ichwer, ihm grundlich abzuhelfen. Es konnte bies nur durch eine theilweise Abanderung ber Berfaffung geichehen und bas ift ein Unternehmen, vor bem jest und noch auf lange hin auch die fühnsten und ertremften Deinungen mit Recht gurudichreden. Das meifte und befte auf biefem Bebiet, wie auf vielen andern, muß ber Beit überlaffen bleiben. Bei einem fo gefunden und praftisch tüchtigen Bolte, wie bas belgische es ift, fann bas Nothige in biefer hinsicht nicht zu lange auf sich warten laffen.

Fragen wir nun nach ben Mitteln, welche bie Stabteordnung anwendet, um diefe Pringipe gu realisiren, fo muß man gefteben, baß fie vortrefflich gewählt find und ber Bolltommenheit, die in biefen Dingen überhaupt gu erreichen ift, fehr nahe ftehn. Sier hat fich der große praktische Sinn ber Nation in Allem, mas bie Gelbft- . vermaltung betrifft, auf bas glangenbfte bemahrt und bie Refultate langjähriger Erfahrungen find auf bas gludlichfte benust morben, um die Ausübung der im Gefete gegebenen Freiheiten mit ben allertuchtigften und wirtfamften Garantien zu umgeben. Alles, mas fich auf bie innere Organisation ber Wahlforper und ber aus ihnen bervorgegangenen Behörben, Ausübung bes Wahlrechtes, ben Modus ber Wahl felbft und alle babei vortommenben Fragen bezieht, ift mit einer Genauigfeit, Borficht und Rlugheit angeordnet, bie nichts zu munichen übrig lagt und überall, wo bie Freiheit und Aufrichtigfeit ber Bahlen gefichert merben foll, zur Rachahmung empfohlen merben fann. Bas bie Berwaltung felbft betrifft, fo find, wie man fich leicht überzeugen fann, alle nur möglichen Bortehrungen getroffen, nicht um fie möglichft volltommen zu machen, bas läßt fich auch bei bem beften Willen nicht von biefer Stadteordnung ausfagen, fondern um fie in allen ihren 3meigen und Abftufungen für jeden ihrer Acte bem Gefege ber absoluteften und burchfichtigften Deffentlichkeit ju unterwerfen und fie jeben Augenblick unter die Controle bes Gemeinbeforpers gu ftellen, ber als mabrer Souveran in allen Communalfachen einschreitet, leitet. bestimmt, ordnet, verwirft ober billigt, wie es ihm aut icheint. Ift in biefem Gemeinbeforper Ginficht ber

mahren Interessen der Commune und die ruhige Beisheit, die ein Saupterforderniß jeder guten Regierung ift, vorherrschend und hat er ben Willen, bas richtig Erfannte durchzuseken und gegen alle Hindernisse auszuführen, so gibt ihm die Stabteordnung alle nur munichbaren Mittel an bie Band, um bas Regiment jum Beile ber Stabt zu führen. Ist aber biefe Einsicht nicht in der Dehrheit vorhanden, oder fehlt diefer die nothige Energie des Billens, fo wird unter ber herrschaft biefes Gefeges bie Stadtregierung gewiß eine schlechtere fein ale irgendmo, und es ift bann gar nicht abzusehen, bis zu welchem Punkt fie für bie Commune und für ben Staat nach-Das Gefet gibt bie Mittel und theilig werben fann. Bege an bie Sand, bas Trefflichste auf biefem Gebiete zu leisten, ba es aber zugleich faft die abfolute Souveranetat ber Gemeindebehorde proflamirt, fo leiftet es von vorn herein Bergicht auf bas Recht, fie gum Gebrauche biefer Mittel, wenn unvolltommene Ginficht ober folechter Wille sie bavon abhalten, zu zwingen.

Fragen wir jest nach ben Resultaten, welche biese Städteordnung in ihrem zehnjährigen Bestehen hervorgebracht hat, so muß anerkannt werden, daß sie, bei allen Mängeln ber Institution, doch im Ganzen großartig, ja überraschend gewirkt hat. Unter ber Herrschaft biese Gesets hat sich, allerdings nicht ohne die Gunst anderer von dem Geset unabhängigen Umstände, aber auch keineswegs überwiegend durch diese Gunst, eine Blüte und ein Glanz, ein reiches, bewegtes und gesundes Leben in den belgischen Städten gebildet, das keinen Bergleich mit dem, was auf diesem Gediete in den am

meiften barin begunftigten Landern zu Tage gebracht ift, au fürchten hat. Auf bem Continent geht Belgien, mas die Grofartigfeit ber ftabtifchen Entwickelung und bie Freiheit der ftabtischen Bewegung betrifft, eber feinen Nachbarn voran, als daß es hinter ihnen zuruckstände. Allerdings ift ber Grund bavon nicht ausschließlich in bem weiten Spielraum zu suchen, ben bas Gefes ber Munizipalthätigkeit gelaffen hat, ein andrer Umftand hat eben fo wefentlich bagu beigetragen, wir meinen bie großen Freiheiten, welche bie belgische Berfaffung ben Burgern biefes Lanbes in die Sanbe gibt und in benen bie fruchtbaren Reime einer reichen politischen Eriften; In den Communen haben fich biefe enthalten sind. Reime fcnell und großartig entfaltet, baburch befonbers, baß ihre Behörden die Unterrichte und Affociationsfreiheit, welche bie Berfaffung gemährt, im weitesten Umfange benust haben.

Faft eine jebe ber größern Stabte Belgiens befist eine Menge von Institutionen und Anstalten, die in anbern ganbern vom Staate ale folche gegrundet, unterhalten und geleitet werden. Neben den höhern Lehran= stalten (es ift fogar ichon die Rebe gemefen, die bruffeler Universität zu einem ftabtischen Inftitut zu erheben) befinden fich in den meiften von ihnen, von den ftabtischen Behörben geschaffen und unterhalten, Schulen für alle Runftzweige, hauptfächlich für die zeichnenden Runfte und für Musit, welche große Thatigfeit entwickeln und ben erfreulichsten Einfluß auf Boltsbildung außern. Daffelbe ailt von ben gahlreichen Gewerbeschulen. Diese Stabte fteben fo ale in sich abgeschloffene mabre Staatsorga96 Ueber Berfaffung u. Gefchichte ber Stabte in Belgien.

nismen im Rleinen da und zeugen von der Gesundheit und Energie des Lebens, das unter dem Schuse der freien Institutionen des Landes in ihnen erblüht ift\*).

<sup>&</sup>quot;) Rahere administrative Details und eine aussuhrlichere Burbigung der politischen Resultate dieser neuesten belgischen Stadteordnung muffen einem andern Orte vorbehalten bleiben; hier war besonders der historische Standpunkt hervorzuheben.

#### Ueber

## bie romische Staatsverfassung.

Von

friedrich von Kaumer.

. .

#### Erster Abschnitt.

# Von Erbauung Roms, bis zur Vertreibung ber Könige.

754 - 510 v. Chr.

Es ist vielleicht zu keiner Zeit. so viel über Staatsverfassungen gedacht und geschrieben worden, als in unseren Tagen. Wie unsicher indessen ber Weg, wie unbestimmt noch immer bas Ziel sei, geht hinreichend schon daraus hervor, daß mährend eine Partei alles nur benkbare Glück und Heil von einer Verfassung erwartet, oder vorzugsweise daraus entstehen läßt; die andere Partei sich vor dem Aufstellen einer Verfassung") fürchtet, und sie als die schrecklichste Büchse der Pandora schilbert. Um aus dieser, mehr als babylonischen Sprachverwirzung herauszukommen, genügt es nicht eine lobende, oder tadelnde Erklärung zu geben und dem Hauptworte ehrende, oder schmähende Beiwörter hinzuzufügen: man

<sup>&</sup>quot;) Jebes gand hat allerdings eine Berfaffung; wir nehmen bas Bort in ber jest gebrauchlichen engeren, ober boberen Be-beutung.

muß, bloßes Gerebe bei Seite fegend, wiffenschaftlich auf die Sache eingehen, und die Wahrheit aus tiefern Schachten zu Tage förbern.

Biefur find geither zwei, icheinbar entgegengefeste Bege eingeschlagen worden. Die Ginen haben, ber Rraft bes Beiftes und Gebantens vertrauend, a priori Die Gefete bes Staats und aller Gefelligfeit aufzufinden gefucht, und bie Ergebniffe ber Gefchichte und Erfahrung als unvolltommen, ja verachtungswerth bezeichnet. Die Anderen fpotten über die fo oft miggluckten Spekulationen ber Salbphilosophen, und glauben nur die rudwarts blidenden Siftoriter erhöben fich, geftartt burch die Lehren vergangener Sahrhunderte, ju achten und heilbringenden Propheten fur bie Butunft. Wenn nun teine That, ober Erfahrung gang gedantenlos ift, und jeber Bebante fich in ein Befchehenes, eine Erfahrung vermandelt; fo geht ichon baraus hervor, daß beide Richtungen und Thatigkeiten zu einander gehören, und eine die andere berichtigt und vervollständigt. Grünbliche Biffenschaft und grundliche Geschichtstunde erweisen überall, daß fein Bolt, welchem ein achtes Staaterecht und eine lebenbig einwirkenbe Berfaffung fehlen, jemals bie höchfte Stufe menfchlicher Entwickelung erreicht, und bag ein Bolt, welches biefelben verliert, feinem Untergange unaufhaltsam entgegengeht. Beftrebt man fich nun über biefen wichtigen allgemeinen Sas binauszugeben, und bie einzelnen Grunde und Berhaltniffe zu erforfchen, fo machfen aber bie Schwierigkeiten in folchem Dage, bag ber Schuler verzweifeln mochte wenn er fieht, bag felbft bie Meifter gu feinem ficheren, übereinstimmenden Ergebniffe gelangen. Belch Bolf mar größer, wichtiger, einflußreicher, weltbeherrschender als die Römer! Wie ungählige, preiswürdige Männer hatten die Kräfte ihres ganzen Lebens zur Auftlärung der römischen Geschichte vermandt, und doch ward, — für jene sehr niederschlagend —, beim Erscheinen des ersten Bandes von Nieduhrs Geschichte behauptet: es habe dis dahin in diesen Regionen eine einmerische Finsterniß geherrscht. Wiederum nahmen sogar etliche dieser Lobredner wichtige Ergebnisse der nieduhrschen Forschung nicht an, und der Meister selbst hat (so scharf und bestimmt er auch früher seine Ueberzeugung ausgesprochen) in den späteren Ausgaben mit löblicher Selbstverläugnung und Achtung der Wahrheit, einen großen Theil seiner ersten Behauptungen wesentzlich berichtigt, ober ganz zurückgenommen.

In ben Quellen sind kaum so viel Zeilen enthalten, als man Bände zur Erklärung und Aushellung der römischen Berfassung geschrieben hat: es ward hiebei Etnmologie, Astronomie, Mythologie, Naturgeschichte u. s. w. zur Hülfe gerufen, es wurden Stellen (nach Maßgabe vorgefaßter Meinungen) willkurlich geändert und wieder geändert; und es ist kein bildlicher Ausdruck, sondern eine buchstäbliche Wahrheit, oder ein ehrliches Bekenntnis der Schwäche, daß Einem beim Lesen, Bergleichen und Prüfen dieser Dinge, alle Sinne vergehen. In jeder der erschienenen Schriften sind die unzähligen kleinen, zerstreuten Nachrichten aus dem Alterthum zu einem Mosaikbilde zusammengesett: aber diese Bilder bleiben untereinander wesentlich verschieden; ja das Verfahren er-

<sup>\*) 3.</sup> B. von ber etruscifden Abstammung Roms, mogegen auch Livius I. 15, 24 anguführen ift.

innert an jenes Spiel, wo man Mehreren die Aufgabe stellt, eine gewisse Bahl von Wörtern in einer Erzählung anzubringen. Der Aufgabe wird gewissenhaft genügt, — natürlich ist aber keine Erzählung ber andern ganz gleich.

Fast alle Untersuchungen über die altere römische Geschichte wurden in der neuern Zeit mit den schärften Mikroskopen angestellt; wahrend Manner wie Macchiaveli und Montesquieu sie mit dem Teleskope, oder doch aus natürlicher Gesichtsweite betrachteten. Man hat gute Grunde zu behaupten, daß nur Meister dieser beiden Richtungen zur Rede berechtigt seien; doch ist es selbst für diese wohl nicht ohne Nugen, wenn sie bisweilen die Ansichten eines Laien, eines bloßen Mitgliedes der Gemeine, geduldig anhören. In dieser Ueberzeugung oder Hoffnung will ich es wagen, gerade heraus (aber um beswillen doch nicht unbescheiden) zu sagen, wie mir, nach ernstem Bemühen, viele zur Geschichte Roms und seiner Staatsversassung gehörige Dinge erscheinen.

Gewiß hat Rom einen Anfang, und einen verhälts mäßig geringen und unbedeutenden Anfang gehabt, welchen weit über 750 Jahre vor Christi Geburt hinauszusesen kein genügender Grund vorhanden ist. Daß der, oder die Begründer und Stifter der Stadt, sich hiebei wenig um bürgerliche Formen und nachbarliche Beistimmung kummerten, ist sehr wahrscheinlich; obgleich der heutige Begriff von Räubern schon deshalb gar nicht auf jene paßt, weil diese sich nicht mit Städtegründung und Geseggebung beschäftigen. Auch die Erfahrung unserer Tage: daß ein Staat (jedoch unter geseslicher Oberleitung) wirklich aus Räubern und Dieben, wie in Boseitung) wirklich aus Räubern und Dieben, wie in

taniban, empormachsen kann, läßt fich nicht ruckwärts auf Rom anwenden.

Unfiedler aller Art tamen ohne 3meifel aus der, von verschiedenen Stammen, ober Gemeinen bewohnten Umgegend, es fei einzeln, ober in größere Schaaren vereint. Bene Stamme und Gemeinen mochten nicht gang biefelben Einrichtungen haben, und nicht gang auf berfelben Stufe ber Bilbung fteben; aber noch weniger mar unter biefen Nachbarn ein unbedingter Gegenfat, fo daß ber eine eben nur bas befeffen hatte, mas bem anderen fehlte. Gine fo fcharfe Trennung fchlieft jugleich die Unfahigfeit, oder doch die Abneigung in fich, bas Fremdartige ju ertennen und fich anzueignen; und ber Berfuch baffelbe aneinander zu leimen, murbe ein zerbrechliches Runftmerf, eine hinfällige Bilbfaule hervorgebracht haben. Rur weil bie Bestandtheile untereinander bereits eine Bermandtschaft hatten, mar es möglich fie zu verschmelzen und eine mahrhaft lebenbige, organische Entwidelung ju Stande Unmöglich fann ein Stamm immer hemau bringen. mend und zurudhaltend, ber andere immer forbernd und antreibend gewirft haben; unmöglich fann einer allein bas Privatrecht, ein zweiter allein bas Rirchenrecht, ein britter allein bas Staatsrecht mitgebracht haben.\*) Sinn und Beift für bas lette lagt fich a. B. ohne Drivat- und Familienrecht gar nicht zu einer irgend ermähnungswerthen Bohe ausbilden, und eben fo merden religiofe Beziehungen nirgende gang gefehlt haben. könnten wir (wenn genauere geschichtliche Renntnif uns

<sup>&</sup>quot;) Bohl aber fonnten gemiffe Ginrichtungen und Stamm= rechte mitgebracht und beibehalten werben.

abginge) auch vorausseten: baf bie Puritaner das Rirchenrecht, die Quater bas Familienrecht, und die Cavaliere das Staatsrecht nach Nordamerika gebracht hatten.

Eben fo menig wie jene brei abgeschloffenen Rechtsinsteme burch brei Stamme, (Sabiner, Etruster und Latiner) nach Rom famen; eben fo wenig find die Patricier, Clienten und Plebejer allein aus bem einen, ober bem anderen Stamme abzuleiten. Es finden fich gar feine genügenben Grunde bafür: baf bei Grundung Roms etwa alle Ablichen und Reichen von Norden her durch ein Thor, und alle Plebejer von Guden her durch eine andere Pforte eingezogen, und barauf die mefentlichen Berfchiebenheiten und Gegenfate gegründet maren. allen Stabten ber Umgegend Roms gab es Perfonen, welche man Abliche, ober Burgerliche nennen tonnte; schwer, ober unmöglich bleibt es zu erweifen, warum bie Auswanderungsluft hier, oder bort allein die eine, oder bie andere Rlaffe follte ergriffen haben ? Biel naturlicher ift es anzunehmen, bag fich unter zahlreichen Auswanberern \*) allemal zugleich Berfonen befanden, welche man ähnlicherweise (analog) Patricier, Plebejer und Clienten nennen fonnte.

Wenn jemand als neuer Ansiedler nach Rom kam, so genügte seine Behauptung: er sei ein Adlicher, oder Patricier, gewiß nicht um ihn in die bevorrechtete Klasse aufzunehmen; oder was in seiner früheren heimath vielleicht Adelbrechte gab, reichte nicht hin sie in der neuen heimath zu begründen. Seden Falls war eine Prüfung,

<sup>\*)</sup> Ex finitimis populis turba omnis sine discrimine liber an servus esset, avida novarum rerum perfugit. Liv. I, 8.

Unerkenntnig und Bestätigung biefer Unsprüche, burch bie neue Staatsgewalt, und im Sinne bes neuen Staates, nothwendig. Dag bie Romer hiebei furzweg bie, mahrscheinlich nicht übereinstimmenden, Abelseinrichtungen aller benachbarten Stabte angenommen und anerfannt hatten, ift nicht vorauszuseten, und am wenigsten mochten etmanige alte Beburte- und Gefchlechteregifter allein als vollgultige Beugniffe gelten. Gewiß mar bas Datriciat fein gegebener, bloffer Geburtsabel; vielmehr fagt Dionnfius von Salifarnag mit flaren Worten (II, 7): Die Patricier maren ausgesondert worden nach Geschlecht, ausgezeichneter Tugend und Reichthum. Schwerlich fonnte man jedoch barauf befteben, bag biefe brei Gigenfchaften immer in hohem Grabe vereinigt feien; fonbern Tugenb ersette mohl bisweilen ben Mangel an Reichthum, und Reichthum ben Mangel ablicher Abkunft. Noch weiter gebend fagt Livius (1, 34): in einem jungen Bolfe entfteht ber Abel rafch, und grundet fich auf Tugend (Iapferfeit, virtus). Auch waren ja nicht einmal bie Ronige aus alten einheimifchen Gefchlechtern.

Sobald jedoch die Staatsgewalt (sowohl die Befehlenden, als die Mitburger) das Patriciat, oder die Bollburgerschaft anerkannt hatte, ging diese Eigenschaft
auch auf alle ehelichen Nachkommen über; obgleich wir
nicht ganz genau wissen, wann und unter welchen Bedingungen alle Mitglieder einer patricischen Familie, zu allen politischen Thatigkeiten gleichmäßig berechtigt
waren. Daß die Zahl der Patricier eine bestimmt geschlossen, nicht zu übersteigende gewesen ist, ist in dem
früher so beweglichen Rom und überhaupt da nicht anzunehmen, wo man Rechte mit Bezug auf die Geburt einräumt. Andererseits trachtet jede Aristokratie danach sich zu schließen und ihre Vorzüge nicht auszudehnen; was Anfangs allerdings das Gewicht eines jeden Antheils erhöht, allmälig aber, im Fall des Aussterdens und Nichterneuens der Geschlechter, die ganze Körperschaft untergrädt und zu Grunde richtet. Daß bei dem geringen Anfange Roms sogleich 300 alt adliche Erdgeschlechter vorhanden gewesen, ist höchst unwahrscheinlich, und eben so sehlt es, wie gesagt, nicht an natürlichen und hinreichenden Gründen zu läugnen, daß alle unabhängigen Einwanderer (die weder Patricier noch Clienten waren und die Grundlage der freien Plebejer bildeten), erst später als die Patricier angelangt und von einem ganz anderen Volkstamme gewesen wären.

In einem Staate, ja in einer irgend zahlreichen Gemeine, können nicht alle Mitglieder zugleich und unmittelbar an der eigentlichen Regierung Theil nehmen, und so ist es ganz wahrscheinlich, wenn Dionysius (II, 7) den Patriciern zuweiset: das Opfern, Regieren, Richten und die Besorgung des Deffentlichen und Gemeinsamen. Hieraus folgt aber nicht, daß die freien Plebejer niemals und bei keiner Beranlassung irgend ein öffentliches Recht geltend machen durften. Bielmehr war, (so scheint es) ihre Bestimmung (wie früher in Benedig neben der strengen Aristokratie) die Acclamation des Bolkes) bisweilen nicht bloß erwünscht, sondern (wie z. B. bei dem Rechtsftreite gegen den Horatier, und wie bei einigen Königswahlen<sup>2</sup>), auch sogar nothwendig.

<sup>1)</sup> Schon in Aba bei Rumitor: secuta ex omni multitudine consentiens vox, ratum nomen, imperiumque regi effecit. Liv. I, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Liv. I, 17, 22.

Mit Recht werden die freien Plebejer von den Clienten unterschieden. Deren Abhangigfeit von den Patriciern mag ihnen bie Bortheile eines machtigen (eigennütigen ober uneigennütigen) Schutes gewährt haben, mogegen die Meinung aller Theorie und Erfahrung auwider läuft, daß man ihnen größeren politischen Ginfluß eingeraumt hatte, ale ben freien Burgern. Die Clientel entstand gewiß auf mannichfache Beise: theils brachten bie Vornehmen bei ihrer Ginmanderung berlei Leute als Gefolge mit'), welche fich auf dem herrnlofen Lande") unter gemiffen Bebingungen anfiebelten; ober bie alten Einwohner mußten fich ben Siegern unterwerfen, ober fie entstanden aus freigelaffenen Stlaven; ober es fanden fich auch Versonen, welche (wie so häufig im Mittelalter) freiwillig in ein folches Abhangigfeiteverhaltnif3) traten. Eben fo verschieden konnten die Grunde ber Lofung biefes Berhaltniffes fein: Erlaß ber Pflichten, Lostauf, Ausfterben bes ichugherrlichen Geschlechtes, fteigende Dacht bes freien Burgerthums, Bahl zu curulischen Memtern, u. f. w. 4). - Mit Unrecht hat man in der romischen Beschichte fast ausschliefend die Lichtseite, in der Beschichte bes Mittelalters bie Schattenfeite biefer Abhangigkeiteverhaltniffe hervorgehoben. Der Unparteiliche hat Beranlaffung genug, beibe Male, Lob und Tabel auszusprechen und zu behaupten: bag jene Abhangigfeiteverhaltniffe fich überlebt haben, fobald das Bewußtfein freier Gelbftbe-

<sup>1)</sup> So Appius Claubjus: magna clientium comitatus manu Romam transfugit. Liv. II, 16.

<sup>2)</sup> Vastae tum in iis locis solitudines erant. Liv. I, 4.

<sup>3)</sup> Dionys. II, 9. 4) Plut. Marius 5.

stimmung in den Einzelnen und den Massen hervortritt. Bon dem Augenblicke wo der Plebejer auch freiwillige Clienten haben und Schutz gewähren konnte, ruhte das Berhältnis wenigstens nicht mehr auf Standesunterschieben; der Schwerpunkt des gesammten Staatslebens fand
seine seste Stellung in dem Centrum des freien Bürgerthums, und die Clienten blieben nicht mehr blose Werkzeuge für patricische Parteizwecke<sup>1</sup>). Ja so sehr änderce sich
dies Berhältnis, daß Cicero sagt: ein Client zu heißen, gilt
dem Tode gleich; clientes appellari, mortis instar putant<sup>2</sup>).

Seit mehr als zwei Jahrtaufenden nahm man an, bağ von 754 bis 510 vor Chriftus, 244 Jahre lang, fieben Ronige über Rom herrichten, beren Gefchichte jeboch mit Sagen und Mathen mehr ober weniger burchwebt und zu einem icheinbaren Bangen verschönert fei 3). Das Bemühen Gefchichtliches vom Sagenhaften ftrenger zu scheiben als zuvor, war löblich, und ift unter Riebuhre Sanden nicht ohne Erfolg geblieben; obgleich wir uns von manchem Ergebniffe feiner Korfchung nicht über-Schlachten, Belbenthaten, romantifche zeugen konnen. Begebenheiten werden von der Sage, der Dichtung ergriffen, fortgebilbet, ja fogar auch gang erfunden; aber friegerische, und Steuereinrichtungen, geographische Abtheilungen, priefterliche Gefchafte, Biffern und Bahlen haben in ber Regel einen andern fichereren Boben '). Wenn fich nun, nach glaubhaften Quellen, bas ununterbrochene Dafein biefer Ginrichtungen, diefer Dbjette nicht bezweifeln läßt, fo muffen auch Perfonen, Subjette

<sup>1)</sup> Dionys. VI, 17. 2) Cic. de off. II, 20. 3) Livii praefatio. 4) Cic. de Oratore II, 12, 52.

bagemefen fein, welche fie bervorriefen und verwirklichten. Läugnet man aber (wie Niebuhr) bas perfonliche Dafein\*) bes Romulus und Numa Dompilius (ober abnlicher Beife des Mofes und Lyturg); fo bleibt nichts übrig als (ohne genugenben Grund und Beweis) alle jene Saupteinrichtungen ben fpatern, romischen Konigen beizulegen; man 'muß an die Stelle ber beiben erften genannten romifchen Ronige willfürlich ein Paar unbefannte und ungenannte Personen fegen, und benfelben mit allem Berdienfte ber weisheitsvollen Grundung bes römischen Staate, Rriege- und Rirchenrechtes, ein übergroßmuthiges Befchent machen. Je weiter man in ber römifchen Gefchichte jurudgeht, befto mehr machft bas Sagenhafte empor, und bas eigentlich Geschichtliche nimmt ab; fo wie umgekehrt biefes fur nabere Beitraume immer mehr Boben gewinnt; hieraus folgt aber nicht: die beiben erften Konige Rome (von benen man bem einen bie gange staatsrechtliche, bem andern bie gange religiofe Entwidelung fagenhaft jugewiesen hat) feien beshalb gang willfürliche, oder poetische Erfindungen; mit dem Auftreten bes britten gelange man bagegen auf geschichtlichen Boben, und habe mit einer wirklichen Perfon zu thun.

Allerdings ift es etwas Ungewöhnliches, baf fieben Könige 244 Jahre, ober jeber im Durchschnitt 35 Jahre regiere. Will man um beswillen Berichtigungen versuchen, so erscheint es jedoch viel natürlicher die Zahl ber

<sup>\*)</sup> Während Riebuhr auch das perfönliche Dasein von Tarquinius Priscus und Servius Tullius bezweifelt, behauptet er doch die Nothwendigkeit mehr wie sieben Könige für Rom anzunehmen. Sorträge über die römische Geschichte I, 128, 159.

Jahre, als die Jahl der Könige zu verändern. Ueberdies sind Regierungen von solcher Länge nichts Unerhörtes: die Kaiser Friedrich III, Maximilian I, und Karl V, regierten 116, und jeder im Durchschnitt 38 Jahre; und Ludwig XIII, XIV, und XV, regierten zusammen 164, oder jeder im Durchschnitt 54 Jahre<sup>1</sup>). Rimmt man durchschnittlich an, daß jeder von sieben Königen im 25. Lebensjahre den Thron bestiegen habe und im 160. Jahre verstorben sei, so erhalten wir als Gesammtsumme 245 Regierungsjahre.

So viel man auch von dem abziehe, mas auf ben Namen der fieben romischen Ronige gehauft wird, fo viel von noch alteren Ginrichtungen übernommen und von ber Ariftofratie geforbert, (ober gehemmt) mard, gewiß find jene Konige Manner von feltenen perfonlichen Eigenschaften gemefen; woraus die gepriefenen Früchte mohl noch mehr hervorgingen, als aus ihrer formlichen, ftaaterechtlichen Stellung. Bunachft mar biefe Stellung feineswegs fest und unzweifelhaft anerkannt. Es gab tein Erbrecht auf den Thron, und eben fo wenig ein immer genau befolgtes Recht für die Wahl ber Ronige. Buweilen fchrieb ihnen die Ariftofratie die Richtung ihrer Thatigfeit vor, zuweilen fuchten fie Bulfe gegen bie Bornehmen bei bem Bolte, und ber lette ber Ronige verließ fich übereilt auf eigene Rraft, und Gehorfam feines nachften Gefolges. Wenn von fieben Konigen brei (ober gar vier2)) umgebracht wurden, und einer fortgejagt

<sup>1)</sup> Scos herricher fullen in Preußen 200 Jahre, 1640 bis 1840.

<sup>2)</sup> Romulus, Tullus Hoftilius (3 o naras VII, 6), Tarquinius Priscus, Servius Tullius.

warb, so kann man eben so wenig bies Königthum, wie bas spätere romische Raiserthum, als ein empfehlenswerthes Muster fur monarchische Einrichtungen betrachten.

Macchiaveli behauptet: es fei nothwendig, bag jeber Staat von Beit gu Beit auf feine erften urfprunglichen Einrichtungen gurudgeführt werbe. Diefer Behauptung liegen (fofern fie fich auf mehr, als auf einzelne Ausmuchse bezieht) zwei unerwiesene Boraussegungen zum Grunde: erftens, daß die anfänglichen Ginrichtungen volltommen maren; und zweitens, daß die Umffande und Berhältniffe fich nicht anderten und neue Magregeln nothwendig machten. Auch der größte Widerfacher republifanischer Einrichtungen wird boch die römische Republit nicht als eine bloße Ausartung und bas römische Raiserthum ale eine vortreffliche Burudführung auf die uranfänglichen Grundfage betrachten? Bewies boch icon Splla bag ein bloges Rudwärtsschieben, ohne neue belebenbe Bestandtheile, ju feinem löblichen, bauernben Ergebniffe führt. Bufolge jener Lehre Macchiavelis mußte ber preugifche Staat, bas alte Markgrafenthum und bie Abelsmacht ber Quigow und Puttlig herftellen; es mußte fich England in die Beptarchie auflofen; ober ber nordameri. tanifche Freiftaat wieder ju der Abhangigfeit vom Dutterlande jurudfehren. Etwas verandert und verftedt, aber nicht beffer begrundet, findet fich Macchiaveli's Grundfat in ber heutigen Lehre von bem unbedingten Werthe irgend eines aus ber langen Borgeit willfurlich berausgegriffenen Siftorischen wieder, deffen unveranderte Erhaltung ober Berftellung höchfte Pflicht fei.

Richts ift öfter und ftarter gelobt worden, als bas Wefthalten ber Romer an bestimmten Grundfagen und

gebeutet worden. Das Alterthum und auch das Mittelsalter hatte diese Form noch nicht vollständig ausgebildet und anerkannt. So lag in Athen die leste Entscheisdung in der Hand des Bolks, ohne daß der Rath ein Beto dagegen einlegen konnte; so war das Bestätigen der Centuriatbeschlüsse durch die Curien (wenn es überhaupt jemals stattsand) eine machtlose Form; so beruht der Einspruch eines Tribunen auf ganz anderem Boden und sindet noch neben den genannten vier Körperschaften statt. In den stadsrechtlichen Organisationen der italienischen Städte im Mittelalter, stehn zwar Consuln (oder Podestà), der geheime, kleine und große Rath nebens oder übereinander; aber von einem Beto des einen, gegen den andern, ist nirgends die Rede.

Allerdings mar einer jeden Art der römischen Comitien eine gemiffe Richtung, ein gemiffer Inhalt jugewiesen; aber eben biefer, auf die Befetgebung angewandte Grundfat einer Theilung ber Arbeit, ift bas Ungewöhnliche, und es murde uns mit Recht als verfehrt erscheinen, wenn man in einer heutigen Berfaffung bie gefetgebenbe Gewalt nach Gegenftanben gerfplittern, und der einen ober der andern Rörperschaft bies ober bas zuweisen wollte. Selbst wenn Inhalt und Form biefer Rorperschaften in Rom nicht fo verschieden, ihr Gewicht nicht fo von einander abmeidend gemefen mare, hatte Streit über Umfang und Grange ber Berechtigung nicht ausbleiben fonnen. Diefer Streit fleigerte fich, fobalb jede Form auf ben'gangen Umfreis ber Gesetgebung mehr ober weniger Anspruch machte; er ward ein Rampf um Gein ober Richtsein, sobalb die Wichtigkeit eines unbedingten Sieges jum Bewußtsein gebracht und flar geworben mar.

Es finden sich Beispiele concurrenter Gerichtsbarteit (3. B. in England, in Deutschland beim Reichstammergerichte und Reichshofrathe) aber nirgends in der Beltgeschichte (außerhalb Rom), concurrente und wieberum getrennte Gesehung, und Quasisouverainität. Unsere Geschichtstenntniß reicht nothbürftig hin nachzuweisen, wie und warum das römische Staatsrecht sich so entwickelte; es ift aber tein Gegenstand unbedingter Bewunberung, und noch weniger ein Borbild zur Nachahmung.

Sehen wir jest auf einiges Einzelne über, so findet sich zuerst die Nachricht: Romulus habe das Bolk (populum) in 30 Curien getheilt. Dieber diese einfache, anerkannte Thatsache hinaus, ist aber fast Alles streitig geblieben; so vor Allem, wer an diesen Curien Theil genommen, in ihnen Sig und Stimme gehabt habe. Nicht bloß erlauben die hievon handelnden einzelnen Stellen der alten Schriftsteller eine verschiedene Zusammenfügung und Auslegung; sondern eine staatsrechtliche Betrachtung führt ebenfalls in Zweisel und Schwierigkeiten mancherlei Art.

Die erste und lang herrschende Meinung war die: daß jene Eintheilung in Curien<sup>2</sup>) die Gesammtheit der freien Bürger Roms in sich begriffen habe. Livius unterscheibet die Senatoren, Patricier, das Bolk (populus) und die Plebs (plebes).<sup>3</sup>) Wenn er also sagt, die Curien hätten das Bolk umfaßt, so kann er darunter nicht bloß die Patricier, oder bloß die Plebejer verstanden, er

<sup>1)</sup> Liv. I, 13. 2) Gottling, Romifche Staatsverfaffung 62

<sup>3)</sup> Wenn Sextus Sarquinius in Gabii bie primores ber Stadt fturzte, criminando alios apud populum, so ist unter bem letten fowerlich eine blose Abelsgemeine zu verstehen. Liv. I, 54.

muß an etwas Allgemeineres, an eine Totalitat ge= Bene Ausbrucke erklarend fchreibt Gellius dacht haben. (X, 23): unter ber Benennung Bolt merben alle Theile bes Staats, alle feine Ordnungen (ordines) begriffen; in ber Plebs find hingegen die patricischen Geschlechter nicht hiemit ftimmt überein, wenn Dionpfius enthalten. (IV, 12) bas ganze Bolt (ὁ δημος απας) felbst vom Lande einberufen lagt, um Servius Tullius in ben Curien zum Ronia zu ermählen; und Livius behauptet an einer anderen Stelle (I, 43): von Romulus bis auf Servius Tullius ward bas Stimmrecht nach Ropfen, Allen vermischt ohne Abstufung gegeben. Diernach ift es alfo fehr unwahrscheinlich, daß nur eine Art von Geburteadel ben Butritt ju ben Curien eröffnete, und bie Plebejer bis zu Servius Tullius von allem Antheil an politischen Rechten und Geschäften ausgeschloffen waren. Machte aber nicht die Geburt, sondern etwa irgend eine Art und Menge bes Besiges ben Bollburger, fo fonnte es schon beshalb vielen Plebejern nicht an Grunden feblen\*) die Aufnahme in den Curien zu verlangen.

Gegen biese scheinbar einleuchtenben Ergebnisse erheben sich aber die größten Bedenken. Erstens zeigt die stets unveränderte Zahl der Eurien einen Grundsat der Beharrlichkeit, einen Mangel an Fortschritt und Beweglichkeit, worauf die Zunahme der Bevölkerung und des Reichthums wenig oder keinen Einfluß hatte. Zweitens, stellen sich die geschlossenen Geschlechter und deren Seiligthumer, in gleicher Weise einem leichten und häufigen

<sup>\*)</sup> Selbft nach Riebuhr (I, 568) waren Plebejer in ben Curien, obwohl in ber Minbergahl.

Wechsel entgegen. Drittens und vor Allem, hat die Gesetzebung des Servius Tullius keinen Grund und Zusammenhang, es wird der lange Kampf zwischen Patriciern und Plebejern, es wird der Streit über Recht und Macht der verschiedenen Comitien ganz unbegreislich, im Fall schon zur Zeit des Romulus das demokratische Princip geherrscht, und Patricier und Plebejer in den Curien nach Köpfen abgestimmt und entschieden hätten.

Wenn wir aus diesen Gründen höchstens annehmen können, daß einzelne Plebejer besonderer Ursachen halber in die Abelscurien einrückten; so muffen wir bestimmt läugnen, daß die Clienten daselbst Sig und Stimme hatten. Was man den freien Plebejern versagte, ward gewiß jenen nicht eingeräumt, und auf ihre Stimmen und Stimmenzahl kam gar nichts an, weil die Patricier ohne dies in der Mehrzahl waren, oder vielmehr allein herrschten. Eine solche politische Mischung der Patricier und Clienten war damals in Rom so unerhört und unmöglich, als in späteren Zeiten das Erscheinen der Laß-bauern auf den ablichen Landtagen.

Daß mit der Klasseneintheilung des Servius Tullius eine neue Periode für das römische Staatsrecht, ein denkwürdiger Wendepunkt in der Geschichte der Berfassung eintritt, daß jener König den größten Gesetzebern beizugahlen sei, ist unbestreitbar und unbestritten; aber über diese allgemeine Anerkenntniß hinaus sinden wir die verschiedensten Erklarungen und Beurtheilungen seiner Anordnungen. Er theilte das Bolk nach dem Vermögen in fünf Klassen, und gab jeder Klasse eine bestimmte Bahl von Centurien. Das Vermögen eines Mitgliedes der ersten Klasse sollte mindestens betragen 100,000 Affe,

welche Summe auf 4000 Gulben und von anderen \*) auf 2300 Thaler berechnet ift.

```
Die zweite Rlaffe befaß 75-100,000 Affe
    britte
                         50 - 75,000
              ,,
                                         ,,
   vierte
                          25 - 50,000
                    " 12,500 - 25,000 Affe.
 " fünfte
  Die erfte Rlaffe gahlte 80 Centurien
       zweite "
                          22
                      "
       britte
                          20
                      "
    ,, vierte
                          22
                      "
                                  ,,
    " fünfte
                          30
  Diejenigen, welche meni-
  ger als 12,500 Affe be-
  faßen, bildeten nicht fo=
  wohl eine Rlaffe als
                                  "
  hiezu die Ritter mit
                          18
                                  ,,
```

In Summa 193 Centurien.

Die Ritter bilbeten die Reiterei, die erste Klasse stellte die Schwerbewaffneten; und so ward Dienst und Bewaffnung wohlseiler und leichter, die zu der letten Centurie der Proletarier, das heißt der Aermeren hinab,
welche von allem Kriegsbienste befreit blieben.

Diese wenigen, aber unendlich wichtigen, Thatsachen bieten reichen Stoff zu ben mannichfachften staatsrechtlichen Betrachtungen und Untersuchungen. Wir beschränten uns auf wenige Punkte.

Erstens, wird Servius Tullius bargeftellt als ein

<sup>\*)</sup> Raberes in Bodh's metrologifden Untersudungen 436.

Freund und Begünftiger bes Boltes'), ja ber niederen Klaffen; mithin sollte seine neue Gesetzebung biesen keinen Schaben, sonbern Bortheil bringen. Hätte nun aber bereits jeder freie Bürger in den Curien nach Köpfen stimmen durfen; so schlösse die Klaffen- und Centurieneintheilung bes Königs keine Erweiterung politischer Rechte in sich, sondern ware lediglich eine Begründung und Berstärkung des Gelb- oder Besisadels; sie ware, so vereinzelt hingestellt, eine Hemmung oder ein Rückschitt in der Entwicklung.

3meitens, für bie Behauptung: bes Servius Tullius Rlaffeneintheilung habe bloß bie Plebejer, nicht aber bie Patricier in fich begriffen, fehlt es an geschichtlichen Beweisen, und noch mehr an staatsrechtlichen und politischen Buvorberft nämlich hat es gar feinen 3meifel, baf fpater Patricier mie Dlebeier in ben Centuriatcomitien 2) fagen und abstimmten. Da nun weber Livius noch Dionyfius in ben vollständig auf uns getommenen Buchern eine fo außerorbentlich wichtige Thatfache ermahnen, als die fpatere Aufnahme ber Patricier in jene Maffen gemefen mare, fo fann man ichon beshalb mit Sicherheit annehmen, baf fie von Anfang an bagu Diezu tommt, bag Dionyfius in feiner umgehörten. ftanblichen Darftellung lediglich ben Gegenfas und Unterichied amischen Armen und Reichen, nirgends aber ben zwischen Plebejern und Patriciern hervorhebt. Er fagt

<sup>1)</sup> Fautor infimi generis hominum. Liv. I, 47. Zonaras VII, 9.

<sup>2)</sup> Die Zehntafelgesche wurden in den Centuriateomitien zu einer Zeit angenommen, wo die Patricier nur in ihnen mitwirfen konnten. — Das heer bestand aus Reiterei und Fusvolk, und beide Theile wurden durch die Klasseneintheilung organisitet.

ausbrucklich: baf bie erste Klasse aus allen Höchstgegeschatten gebilbet worden (έξ ἀπάντων) 1) und fügt bloß bei ben Rittercenturien hinzu, daß Servius Tullius sie aus benen zusammensette, welche sich auszeichneten burch die höchste Schatung und bas Geschlecht. 2) An einer britten Stelle, wo er das vorherrschende Gewicht der Reichen anerkennt, erklärt er zu gleicher Zeit: daß Alle gleichen (das heißt verhältnismäßig gleichen) Antheil') am Staatsrechte bekommen hätten. In demselben Sinne sagt Cicero: Riemand ward vom Stimmrechte ausgeschlossen, und dessen Stimme galt am meisten, dem am meisten daran lag, daß der Staat im besten Zustande sei. 1)

Drittens: schließt man die Patricier von den Klassen aus, und giebt ihnen bloß die Rittercenturien, so wären sie immerdar in der Minderzahl geblieben; ersindet man, um diesen unglaublichen Uebelstand wegzuschaffen, ein unbedingtes Abelsveto der Curien, so konnten die Plebejer nicht das Geringste durchsesen, oder man muß ebenfalls für sie ein Beto gegen die Curien erklügeln, und damit ganz den Boden antiker Politik verlassen.

Bu biefen und andern philologischen und geschichtlichen Beweisen treten politische Betrachtungen entschei-

<sup>1)</sup> Dionys. IV, 18.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) Έπέλεξεν έχ τῶν έχόντων τὸ μέγιςτον τίμημα, καὶ κατα γένος ἐπιφανῶν.

<sup>3)</sup> ὑπελάμβανον ἄπαντες ἔσου ἔχειν τῆς πολιτείας μέρος. IV, 24. — Neque exclusus quisquam suffragio videretur. Liv. I, 43.

<sup>4)</sup> Nec prohibebatur quisquam jure suffragii etc. Cic. de Republ. II, 42.

bend hingu. Die große folgenreiche Bebeutung ber Gefesgebung bes Servius Tullius beruht mefentlich barauf, bağ er für bas öffentliche Recht ein neues, ungefanntes Pringip auffand und geltend machte. Beither hatten Geburt, Wohnort, Ropfgahl und mas fonft noch gegolten und entschieben; jest erhalt Bermogen und Reichthum ein eigenthumliches Gewicht, ein Gewicht bas fich im Staatsrechte burch Sahrtaufende hindurch geltend gemacht hat, und erft jest in ben vereinigten Staaten von Rorbamerita, nicht bloß (wie fcon öfter) thatfächlich, fonbern mit Bewußtsein und Borfas zur Seite geschoben ift. Der Begriff bes Bermogens mar fo allgemein, bas Meffen bee Reichthume und ber Armuth fo überall moglich, daß fein einziger Ginmohner bes Staats bavon ausgeschloffen blieb. Diefe allgemeine Anmendbarkeit bes neuen leitenben Grundfages machte ihn aber eben gefchickt bas früher Gefonberte, ja Entgegengefeste gu verfnupfen und zu verfohnen. Die gange Gefengebung bes meifen Konige hat, wie gefagt, feinen Sinn und Bufammenhang, wenn fie blog bie Plebejer ergriff, und bie Patricier in ihrer einseitigen Stellung und Berechtigung draußen ließ.

Der neue Grundfat besaß ferner (3. B. in Bergleich mit dem Sedurtsadel) einen andern großen Borzug, nämlich der Beweglichkeit; das heißt: nach Maßgabe der sich andernden Bermögensverhältnisse anderte sich auch die politische Stellung und der Census war der Regulator, der Regler des Steigens und Fallens. Der reich werdende Plebejer rückte in die höhere, der armer werdende Patricier sank in die niedere Klasse, und für Alle lag hierin ein Sporn der Thätigkeit und guten Wirthschaft. Dift. Taschenduch. Reue &. IX.

Drittens: gegen die Meinung, bag die Schagung (census) 1) lediglich ben Grundbefit umfaßt habe, lagt fich anführen, daß fein einziger Ausbruck auf diese Unterabtheilung bes Bermogens Bezug hat, fein Bort bavon bergenommen ift. Auch murbe eine folche Befchrantung bem Umfaffenben, ber Totalitat ber Rlaffeneintheilung wefentlich geschabet, und einem großen Theile bes Bermögens weber Rechte beigelegt, noch Laften aufgelegt haben. Die erfte Rlaffe befaß schwerlich fo viel mehr Grundvermögen, ale fie mehr Centurien gablte, und das Abstimmungerecht steigerte fich wohl in größerem Berhaltniffe als die Aderflache. Cben fo unmahrscheinlich ift es, bag jemand alle politischen Rechte verlor, ober von öffentlichen Laften in bem Augenblicke entbunden wurde, wo er zwar fein Grundvermogen veraußerte, fonft aber gleich wohlhabend blieb, oder gar feinen Reichthum anberswoher verboppelte. Selbft bann, wenn ein Staat fich noch in armlichen Berhaltniffen befindet, ift es einfeitig ben Grundbefis als bas einzig Werthvolle und Betrachtungewurdige anzusehen; mit jedem Tage weiterer Entwickelung und größeren Ermerbes wird aber jener Grundfas immer einfeitiger und mangelhafter.

Obwohl biefer Betrachtungsweise bie aufgezählten Gründe zur Seite stehen, ergiebt sich doch aus der Gesammtheit der Berhaltnisse, daß zur Zeit des Servius Tullius?) beweglicher und Geldbesis nur unbedeutend

<sup>1)</sup> Summaque regis solertia ita est ordinata respublica, ut omnia patrimonii, dignitatis, aetatis, artium, officiorumque discrimina in tabulas referrentur; ac sic maxima civitas minimae domus diligentia contineretur. Florus I, 6. 2) Liv. XLV, 15.

fein konnte, und aller Nachbruck auf bem Grundvermögen liegen mußte. Es bleibt inbeffen ein sehr großes Berbienst bes Königs, baß sein Grundsaß, sein Prinzip, schlechthin allgemein war und nicht bloß die Gegenwart umfaßte, sondern auch Alles zu regeln im Stande war, was sich allmählig in jener Beziehung anderte und weiter entwickelte.

In anderen, viel fpateren Beiten, hat bagegen eine gemiffe Schule von Theoretifern und Praftifern ben einfeitigen, irrigen Grundfas aufgestellt und geltend gemacht: bag nur Landbefig eine Burgichaft ber Baterlandeliebe gebe und politische Rechte allein nach Daggabe beffelben zu bewilligen maren. Und aus bemfelben Grunde ward nur gemiffen Rlaffen von Einwohnern (fo bem angeblich allein murbigen Abel), Befig von Grund und Boben verstattet. Dies verfehrte, eigennütige Borurtheil hat mefentlich jum Untergange Polens beigetragen, bie Berrichaft ber Freibeifiger in Mhobeisland gefturgt, und Rarl's X Berjagung mit herbeigeführt, weil feine Drbonnangen bie Rechte ber Städte und bes bemeglichen Bermogens verfürzten, um die Dacht ber Land. befiger zu verdoppeln. All diefen Gefahren entging Rom, indem es bas gesammte Bermogen berechtigte und belaftete, ohne etwa bem Befige eines Patriciers mehr Gewicht beizulegen, als bem gleichen Befige eines Plebejers.

Angenommen die vorstehenden Ansichten und Behauptungen waren richtig, so drängt sich doch noch eine andere erhebliche Frage hervor: ob nämlich selbst in der Klasseneintheilung des Servius Tullius nicht ein zu großer und ausschließender Nachdruck auf das Vermögen gelegt worden? Und ob es eben so angemessen sei öffentliche Rechte, wie Lasten banach abzustufen und zu vertheilen? - Raft überall findet fich in der Weltgeschichte bag bie Reichen auf größere Rechte Anspruch machen, und bie Armen nur geringe Laften übernehmen wollen; wogegen biefe laute Rlagen erheben, wenn man mit ben Laften auch gleichzeitig ihre Rechte verminbert, und jene, wenn man für größere Rechte ihnen auch schwerere Berpflichtungen auflegt. Dit preismurbiger Tapferfeit und Beisheit hielt aber Servius Tullius an bem Grundfage fest: baf mit bem Steigen ober Sinten ber Rechte, auch bie Laften fteigen ober finten, beibes alfo in gerabem Berhältniffe fteben muffe. Das Uebergewicht bes Reichthums mard ferner durch mancherlei Umftande ermäßigt. Erstens nämlich entschieden für die erfte Rlaffe 100,000 Affe, ohne weitere Steigerung ber Rechte fur größeres Bermogen. Zweitens, marb jene Summe bei ftets fich vermehrendem Reichthume verhaltnigmäßig immer unbebeutender, und verftattete immer mehr Personen ben Eintritt. Eine ahnliche, in bemofratischer Richtung eintretende Wirkung, finden wir bei bem englischen Bahlcenfus, welcher zulest taum mehr eine beschränkenbe Bebingung mar. Spatere, etwanige Steigerungen ber romischen Rlaffenschägung, blieben gewiß hinter bem Dage bes fleigenden Reichthums gurud.

Vor Allem mächtig wirkten brittens gegen ben förmlich ftaatsrechtlichen Ginfluß bes Reichthums, die Comitien nach Tribus und der Umftand, daß von den Bewerbern um Aemter kein großes Vermögen gefordert ward.

Dhne Zweifel bezogen fich des Servius Tullius Klaffen und Centurien auf drei Hauptfachen: Staatsrecht, Kriegswesen und Steuerwefen. Weil aber der Hauptgrundfat, ber leitende Gebanke dies Alles ergreift, folgt boch noch nicht und ift nicht nothwendig, bag jegliches bis in Rleinigkeiten hinab immer parallel ging, und jebe Beranberung und nabere Bestimmung in bem einen Drittheil schlechterbings auch bie beiben anderen Drittheile umgestaltete. Go begrundet &. B. eine neue Aufstellung und Abtheilung ber Legion, feineswegs eine Beranderung ber Centurien. Die nothwendig icharf bestimmten Bahlen ber Beeresabtheilungen brauchen fich in ben politifchen Abtheilungen nicht wiederzufinden, bas ftaatsrechtliche und bas thatige Rriegsheer gahlten nicht gleich viel Manipeln ober Centurien, und die Rriegspflicht wie die eigentliche Aushebung, geftalteten fich (befonders feit Bewilligung bes Beerfolbes) auf eine neue und eigenthumliche Beife.

Bas haben nun aber (biefe Frage muffen wir noch beftimmter untersuchen), was haben Patricier und Plebejer durch die neue Rlasseneintheilung gewonnen ober verloren? Sieht man nach der befchrantten, aber leider gewöhnlichen Beife, in dem Gewinn eines Anderen jedesmal einen bitteren Berluft, fo murben die Plebejer fur ben Fall verloren haben, daß ihnen fruher ein Stimmrecht nach Ropfen in ben Curien zustand, jest aber bas Bermogen einen überwiegenden Ginfluß gab. mannen, fofern biefe Borausfegung ju verwerfen ift. Das Umgekehrte findet ftatt hinfichtlich ber Patricier. In ber That gewannen aber (fobalb man bie Dinge von einem höheren Standpuntte betrachtet) beibe Theile, fofern die neue staatsrechtliche Form auf einem mahrhaft neuen und zugleich richtigen Gebanken und Grundfas Wefentlich zurudgefest, ja mighandelt maren beruhte.

hingegen die Patricier nicht allein wenn Servius Tullius fie von ber neuen mächtigen Form ausgeschloffen, fonbern auch wenn er ihnen nur 18, ober gar noch weniger Stimmen für bie Rittercenturien gegeben batte. bante und Ausbruck ift irrig, daß die in biefe Rittercenturien, in diefe Rriegsbienstflaffe aufgenommenen Datricier, alle übrigen reprafentirt hatten; wenigstens mare bies eine macht- und bedeutungelofe Reprafentation gemefen. Bielleicht find auch armere Patricier, ungeachtet ihrer geringeren Schapung, in bie Rittercenturien 1) aufgenommen worden; und umgekehrt feste Balerius viele reiche Plebejer in die Reitercenturien, mahrend fich arme Patricier 2) genöthigt faben im Fugvolte zu dienen. Jeden Falls waren die Patricier Anfangs im Durchschnitt die reichsten und bilbeten neben ben Reitercenturien gemiß ben entscheidenden Sauptbestandtheil der erften, fo beaunffiaten Rlaffe. Daber konnten fie fich bie neue Ginrichtung wohl gefallen laffen, und behielten g. B. nach Bertreibung ber Ronige, die Ermahlung ber Confuln burch Centuriatcomitien in ihrer Sand.

Das Gewicht ber Patricier mehrte sich auch noch baburch, baß bie, sich ihnen anschließenden Clienten nicht bloß in der niedrigsten Klasse saßen, sondern nach Maßgabe ihres Bermögens in jeder sigen konnten; daß übrigens alle Clienten wären in die vier Centurien der Werkleute und Musikanten zusammengedrängt worden,

<sup>1)</sup> Aus den κατά γένος έπλφανων. — Mud. Raumer über Servius Zullius S. 14.

<sup>2)</sup> Patriciae gentis, stipendia pedibus propter paupertatem fecit. Liv. III, 27.

ift unerwiesen und widerspricht ihren Beschäftigungen und ber Natur ber Dinge.

3ch machte barauf aufmertfam, weshalb ich es fur unmahricheinlich hielt, bag in fpaterer Beit bie Schatung und die Centurienzahl lediglich nach ber Bobenflache, ober nach ber Bobenfläche und Bobengute festgeftellt morben: aber felbft bann, wenn man bas Bermogen in allgemeinerem Sinne und nach feinen verschiedenartigen Bestandtheilen berücksichtigte"), bleibt es noch zweifelhaft, ob die Centurienzahl in geradem Berhaltniffe zu demfelben ftand? In diesem Falle murbe ein gemiffes, gleiches Rapital zur Bilbung einer jeben Centurie nothig gemefen fein, und die Ropftahl in bem Mage abgenommen haben, wie bas Bermögen gunahm; ober bie britte Rlaffe mit 20 Centurien, murbe nur ein Biertel bes Bermogens der erften Rlaffe mit 80 Centurien befeffen, bingegen aber durchschnittlich viermal fo viel Ropfe gezählt haben. Run ift aber zweierlei wenigstens möglich: erftens, bag in ben nieberen Rlaffen, um ber größeren Ropfgahl willen, fcon ein kleineres Rapital eine Centurie bilbete; ober bag man zweitens, die Bahl ber Centurien ber erften Rlaffe in noch ftarterem Berhaltniffe erhöhte, als bas Rapital fich größer zeigte. Das erfte Berfahren murbe ein bemofratisches Gewicht auf die Menschen, bas lette ein oligarchisches auf bas Besisthum legen.

Bergleichen wir jest (es ist von höchstem Interesse) bie Gesegebung und insbesondere die Rlasseneintheilung bes Solon, mit der des Servius Tullius. Hat

<sup>\*)</sup> Gewiß mar dies fpater ber Fall. Liv. XXXIX, 44.

ber leste von der ersten ') gar keine Kenntnis gehabt, so geht daraus hervor, daß die Macht der Verhältnisse in zwei getrennten Völkern fast gleichzeitig ähnliche staats-rechtliche Gedanken und Einrichtungen hervortried. Kannte hingegen Servius Tullius die solonischen Gesetze, so war er doch nichts weniger als ein bloßer Nachahmer; sondern bewies durch sehr wichtige Abweichungen und Verschiedenheiten, die Kraft seines Geistes und seinen Scharfblick. Solon theilte die Athener in vier Klassen. Die
erste hatte eine jährliche reine Sinnahme von wenigstens
500 Medimnen Früchte; die zweite 300, die dritte 200
Medimnen; geringere Einnahmen verwiesen in die vierte
Klasse. Nur Mitglieder der drei ersten Klassen gelangten zu den unbesoldeten Staatsämtern; Alle hatten dagegen Antheil an den Gerichten und Volksversammlungen.

In Athen wie in Rom tritt ber Besits neu und mächtig wirkend im Gebiete des Staatsrechts auf, vermittelt zwischen dem zeither Getrennten und bringt Eupatriden und Demos, Patricier und Plebejer in ungestannte und folgenreiche Verhältnisse. Das Solon ohne Zweifel die Eupatriden in seine Klasseneintheilung einschloß, ist zwar nur ein mittelbarer, bei ähnlichen Umständen aber doch nicht unwichtiger Beweis, das Servius Tullius dasselbe that. Ein Unterschied spricht sich dagegen (wenn wir an den Worten sesshalten) zuvörderst darin aus, das Solons Klassen ausbrücklich auf Landbess und Einnahmen aus Landbau<sup>2</sup>) beruhen. Mag der

<sup>1)</sup> Solon, Archon 594; Gervius Tullius, König 578 v. Chr.

<sup>2)</sup> Es finden fich feine Beweise, daß man in Athen Ginnahmen aus anderen Erwerbsquellen, auf Getreibeeinnahmen reducirt

Athener hiebei die vorherrschenden Berhaltniffe berudfichtigt haben, so bleibt doch der Grundsas den Worten nach
beschränkt und mußte jum Beispiel beim Steuerwesen
ganz aufgegeben werden; wogegen Servius Tullius wenn
er, wie ich glaube, das Bermögen in weiterem Sinne
umfaßte, entweder schon eine größere Mannigfaltigkeit der
Besightumer vorfand, oder mit größerem Scharfsinn in
eine weitere Zukunft sah.

Eine nicht minder wichtige Berfchiedenheit ift bie, bag Solone Rlaffen nach ben Ginnahmen, bie bes Servius Tullius aber nach bem Bermogen abgeftuft Beibe Begriffe finden fich zwar in bem allgemeineren, höheren bes Gigenthums, ober ber Befisthumer wieber; allein fie find um besmillen feinesmege gang gleichbebeutenb, und am wenigsten in ftaatsrechtlicher ober finanzieller Anwendung. Es ift nicht gleichgultig und führt nicht zu benfelben Ergebniffen, wenn wir politische Rechte und Steuern, nach bem Bermogen ober ben Einnahmen vertheilen und auflegen. Gine Gintommenfteuer ift in vieler Sinficht von einer Bermögensfteuer verschieden, und ein Gintommen aus eigenthumlichem, vererblichem Landbefig, hat 3. B. ein anderes Gewicht, als aus unficherem Gehalte. Bücherfammlungen, Runftichage und manche andere Dinge gehören gum Bermögen, bringen aber feine Ginnahmen, fonbern verurfachen viele Ausgaben, und murben burch eine bobe Befteuerung aufgezehrt werben. Andererfeits läßt ein Bermögen von biefer uneinträglichen Art auf eine höhere

und mit in Anschlag gebracht hatte. Die Dinge nahmen aber baselbst balb eine andere Gestalt an.

Bilbung bes Eigenthumers schließen, mahrend Mancher leicht und plöglich zu großen Einnahmen kommen kann, ohne wesentlich in ber Bilbung fortzuschreiten. Im Allgemeinen burfte bei ber Besteuerung die Rücksicht auf bas Einkommen, bei Vertheilung der politischen Rechte auf bas Vermögen vorzuziehen sein.

Die lette Beziehung auf Staats- und Stimmrecht tritt bei ber Rlaffeneintheilung bes Servius Tullius viel schärfer, dauerhafter und eigenthumlicher hervor, als in ber folonischen; ober vielmehr, die zweite höchst wichtige Balfte gur Rlaffeneintheilung, Die Centurieneintheilung, fehlt in Athen gang. Rur die lette Rlaffe mar hier von Staatsamtern ausgeschloffen, und biefe einzige negative Bestimmung fonnte ben, ohnehin von Anfang an ftaaterechtlich gleichgestellten brei erften Rlaffen gegenüber, nicht aufrecht gehalten werben. Schon Aristides mußte, um größeres Uebel abzuhalten, die völlige Bleichftellung \*) aller vier Rlaffen gut heißen; welche Beranberung wichtiger ift als alle periffeischen, und eine Demofratie begründete wie sie in Rom niemals ftattgefun= ben hat. Der Boltecharatter und die Gefengebung brang= ten in Athen gleichmäßig ju diefem Ergebniffe, welches ben Glang ber athenischen Entwickelung erhöhte, beffen Dauer aber verfürzte. In Rom mar burch bas ent= scheibende Uebergewicht der Centurien in der erften Rlaffe, auf lange Beit hinaus eine feste Aristofratie gegrundet, welche erft mittelft eines Rampfes zweier Jahrhunderte

<sup>&</sup>quot;) Diese Aushebung des Census gab die gesehliche Erlaubnis auch die Archonten aus allen Klassen zu mählen, obwohl thatsächlich (so lange das Loos nicht vorherrschte) der Reichthum sich wohl geltend machte.

gestürzt ward; während in Athen dieser staatsrechtliche Bestandtheil beim ersten Anlaufe zu Boden siel, ja diese Richtung völlig beseitigt blied. Hiezu wirkte ferner, daß nach der solonischen Seisachtheia die Schuldgesetze nicht (wie in Rom) die Herrschaft der Vornehmen schärften, keine zahlreiche Clientel ihren Einsluß verstärkte, und der athenische Rath (die Bulä) jährlich aus dem Volke genommen wurde und wieder dahin zurückehrte, während der römische Senat in ganz anderer aristokratischer, oder vielmehr oligarchischer Weise organisit war.

Dennoch schien durch die Gesegebung des Servius Tullius eine löbliche, zu friedlicher Entwickelung hinführende, aus Monarchie, Aristokratie und Demokratie glücklich gemischte Berfassung begründet, als die schrankenlose Herrschsucht des Tarquinius Superdus und die Zuchtlosigkeit seines Sohnes zu einer entscheidend wichtigen Umwälzung führte, und dem römischen Staatsrechte eine wesentlich verschiedene Richtung gab. Hievon wird im nächsten Abschnitte die Rede seine.

### Zweiter Abschnitt.

Von der Gründung der Republik, bis zur völligen Gleichstellung der Patricier und Plebejer.

510 - 366 (342) v. Chr.

Mit dem Sturze des Tarquinius Superbus ward nicht bloß der Tyrann, sondern auch das gesammte Konigthum beseitigt. Beides ist (hauptsächlich um des

Glanzes der romischen Republik willen) als ein unbebingter Geminn betrachtet worben; obgleich fich bagegen vom ftaaterechtlichen Standpunkte aus, nicht unbedeutende Bebenfen erheben laffen. Alles zu Allem gerech= net maren nämlich bie Ronige ftete Freunde und Beichuser bes Boltes 1), ober boch Bermittler zwischen ihm und ben herrschenden Patriciern gemefen. Das gange. große Erbe ber Ronigsmacht fam nun aber, nach Berjagung Tarquine, in die Bande biefes Erbabele; fo baß feine Bermittelung mehr möglich, fein tertius interveniens vorhanden mar, um die Plebejer mider deffen oli= garchische Uebermacht zu schüßen. Go lange Tarquin lebte und furchtbar erfchien, fchmeichelten bie Patricier allerbinge bem Bolte und fuchten es bei guter Laune zu erhalten; von feinem Tobe an2) ftellte fich aber bie Ginfeitigfeit, ber Gigennus, Die Berrichfucht biefer Abelsoligarchie fo scharf heraus, bag es fast unbegreiflich ift wie bie meiften Geschichtschreiber und Geschichtstundige, eine gerechte und gemäßigte Rothwehr ber Plebejer, als unfinnige und ftrafmurbige Emporung betrachten und be-Erft in ben neuesten Beiten hat sich zeichnen fonnten. (tros aller Difverftandniffe, Uebertreibungen und Spottereien) ber naturliche Sinn und bas Gefühl für menfchliche und politische Rechte zu Tage herausgearbeitet; und es ift ein großes, meines Erachtens alle feine, so oft zweifelhafte Sypothesen übertreffendes Berbienft Niebuhr's,

<sup>1)</sup> Liv. VI. 74. Cic. de offic. II, 12.

<sup>2)</sup> Patribus nimis luxuriosa fuit lactitia: plebi cui ad eum diem summa ope inservitum erat, injuriae a primoribus fieri coepere. — Tutiorem in bello quam in pace, inter hostes, quam inter cives, libertatem plebis esse. Liv. II, 21, 23.

baß er troß seiner Aengstlichkeit und seiner Furcht vor lebhaften Bewegungen, doch der Wahrheit die Ehre gegeben und die Plebejer gegen verkehrte Anschuldigungen vertheibigt hat. Selbst Cicero (ber unparteilich genug ist, wenn er seine eigene Parteistellung vergist) sagt in dieser Beziehung: entweder mußte man die Könige nicht vertreiben\*), oder dem Bolke in Wahrheit, und nicht mit bloßen Worten, die Freiheit geben.

Gewöhnlich nimmt man an: bie Macht ber Confuln fei fcon beshalb viel geringer gemefen, als bie königliche, weil ftatt eines Königs ihrer zwei maren; allein bem Bolfe gegenüber übten fie bie richterliche, vollziehende und Rriegsgewalt, und nur die Patricier hatten von zwei jährlich wechselnben Personen ihres Standes weniger zu fürchten benn zuvor. Doch läßt fich ftreiten: ob bie langere, aber befchranttere Gewalt ber fpartanifchen Ronige, vorzugiehen fei ber furgeren, aber größeren ber Confuln. Gewiß hatte ber Gedante: bag ein fpartanischer Erbkonig ben anberen, im Fall eintretender Schwächen und Mängel, übertragen und erfegen moge, mehr Gewicht, ober boch mehr Schein, ale eine ahnliche Borausfetung für ermählte, jährlich wechselnde Dbrigfeiten. Dag bie Confuln nicht noch öfter uneinig maren, ift keineswegs blog Folge ihrer richtigen Ginficht und verständigen Mäßigung; fondern auch, dag die Bahl burch eine herrschenbe, meift gleichgefinnte Partei vorgenommen warb, und por Allem, bag ber Senat lenkend und zügelnd zur Seite ftand.

Bon ber Beit bes Romulus bis auf bie Beit bes

<sup>\*)</sup> de Legibus III, 10.

Augustus mar der Senat die wichtigste, mächtigste, un= unterbrochen einwirkende Rorperschaft; und man follte beshalb glauben, bag alle Berhaltniffe beffelben völlig bekannt, alle barauf bezügliche Fragen leicht zu beantworten maren. Dies ift aber feineswegs ber Fall: theils weil die auf uns gekommenen Nachrichten gegen alle Erwartung unvollständig find, theils weil fie eine verschiedene Auslegung erlauben; vor Allem aber weil unter ben Römern (gleichwie im Mittelalter) viele Dinge gar nicht bestimmt vorgeschrieben und entschieden maren, morüber man in unferen Tagen eine unwandelbare Vorfchrift, und eine feste Entscheibung für ichlechterbings nothwendig halt. \*) In jenen früheren Beiten erschien eine größere Beweglichfeit bes Verfahrens, eine größere Mannigfaltigfeit ber Auswege, und eine freiere Bahl unter ben zu Gebote ftehenden Mitteln, als rathfam und nuglich; während man jest nur eine Form und Methode verlangt, um Willfür und Brrthum möglichft auszuschließen.

Gewiß ist ber Senat nicht immer in berselben Weise gebilbet, die Senatoren sind nicht immer gleichmäßig ernannt worden. Zur Zeit der Könige hatten diese, hierauf die Consuln, dann die Censoren (nach näheren Borschriften des ovinischen Gesetes) den größten Einstuß. Livius (I, 8, 9) erzählt: Romulus erwählte 100 Senatoren; es sei weil diese Zahl hinreichend erschien, oder weil nur 100 Personen vorhanden waren, die sich dazu eigneten. Plutarch (Romulus 12), Festus (339) und

<sup>\*)</sup> So eben kommt Dr. hofmanns Schrift: "Der romismische Senat", in meine Sande, welche manche, hier zu überges bende Punkte, icarffinnig aufklärt.

Bonaras (VII, 3) bestätigen biese Nachricht. Dionysius hingegen berichtet:

Romulus ließ durch die Tribus 9 Senatoren wählen; burch 30 Curien . . . . . . . . 90 ,, Er fügte hinzu einen Führer 1 ,,

Summa 100 Sengtoren.

Die Wahrheit biefer sehr abweichenben, eigenthumlichen Nachricht ist bezweifelt worden; auch stimmt sie nicht recht mit einer andern Stelle des Dionysius, wo Romulus den Senatoren sagt: er habe sie nicht gewählt, damit sie ihm Vorschriften gaben, sondern daß er ihnen gebiete. Wahrscheinlich ist daß, als er dieser Ansicht gemäß zu herrschen begann, die Oligarchie des mächtigen Abels ihn aus dem Wege schaffte.

Tullus Hostilius nahm (laut Livius) mehre vornehme Albaner<sup>1</sup>) wenn nicht in den Senat doch unter
die Patricier auf; wogegen es umständlicher an einer
anderen Stelle<sup>2</sup>) heißt: viele aus den Albanern und Sabinern sind nicht nach Geschlecht und Geblüt (non genere, nec sanguine), sondern nach Bahl (per cooptationem) unter die Väter (patres)<sup>3</sup>) aufgenommen, oder
von den Königen, oder, nach deren Vertreibung, von dem
Volke ernannt worden (jussu populi). Wiederum läßt
Dionysius<sup>4</sup>), bei der Vereinigung der Sabiner und Römer, ein zweites Hundert Senatoren durch die Curien

<sup>1)</sup> Principes Albanorum in patres legit. Liv. I, 30.

<sup>2)</sup> Liv. IV, 4.

<sup>3)</sup> Senatores a senectute dici satis constat; — itaque etiam patres appellati sunt. Festus 339.

<sup>4)</sup> Liv. II, 47.

aus den neuen Bürgern und Ankömmlingen erwählen. Nach den Worten desselben Schriftsellers 1) erkor Tarquinius Priscus 100 Männer aus dem ganzen Bolke (έκ πάντων τῶν δημοτικῶν) 2), für deren kriegerische Tüchtigkeit oder politische Einsicht Alle Zeugniß ablegten, machte sie zu Patriciern und seste sie unter die Zahl der Senatoren (βουλευτῶν). Auch hier zeigt sich, wo nicht eine Mitwirkung, doch eine Beistimmung, eine Acclamation der Mehrzahl; deren Bedeutung noch viel größer erscheint, wenn Dionysius (IV, 3) sagt: Numa, Tarquinius Priscus und Servius Tullius wären von den Römern durch Abstimmung) (ψήφους ἐπευέγκουτες) aus den Plebejern zu Patriciern erhoben worden.

Tarquinius Superbus ernannte Senatoren aus eigener Willfür³), und nach seinem Sturze wählten die ersten Consuln⁴) so viele der angesehensten Ritter, daß die Zahl jener auf 300 gebracht wurde. Dionyssusstimmt hiemit im Wesentlichen überein; doch weiset sein Ausdruck: man habe zu Senatoren erwählt die Tüchtigsten⁵) aus dem Volke (κρατίστοι τῶν δημοτικῶν), auch auf eine Theilnahme der Plebejer hin. Gewiß gab es schon vor der Belagerung von Beji plebejische Senatoren 6).

Da es unpaffend mare ichon hier von bem Entmidelungsgange und ben Buftanben fpaterer Beiten zu fprechen, können nur wenige Bemerkungen Plag finben. Der Senat war keine unbedingt geschloffene Körperschaft

<sup>1)</sup> III, 67.

<sup>2)</sup> Rad Bonaras VII, 8, 9 feste er 200 ex rou deffuou in ben Senat, und unter bie Patricier. Daffelbe that Servius Tullius.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Dionys. IV, 42. <sup>4</sup>) Liv. II, 1. <sup>5</sup>) V, 13. <sup>6</sup>) Liv. V, 12.

von Erbablichen, seine Zahl war nicht immer gleich groß, ber einzelne Abgang ward nicht sogleich, sondern meist nur in größeren Zwischenraumen, bald in dieser, bald in einer anderen Weise ersest, und die Senatoten hatten kein Recht jede Lücke durch eigene Wahl, oder Entscheidung wieder auszusüllen. Man forderte vom Senator kein hohes Alter, obwohl natürlich die Zahl eintretender jüngerer Männer nur die geringere sein konnte; man sorderte kein großes Vermögen, obgleich die Senatoren meist der ersten Klasse angehören mochten. Als sich um die Zeit des Auszuges nach dem heiligen Verge die jüngern Senatoren zu heftig und ungeberdig benahmen, drohten die Consuln\*): sie würden das Alter sestsesen (rákavts apchied straw), welches jeder Senator haben müsse um mitstimmen zu dürfen.

Man ist geneigt anzunehmen: daß der Antheil der Plebejer am Senate, bis zur Zeit ihrer völligen Gleichstellung mit den Patriciern, schon deshalb nur klein könne gewesen sein, weil der Kampf gegen alle Ausdehnung der Staatsrechte so lang, hartnäckig und leidenschaftlich geführt wurde. Diese Erscheinung würde jedoch, wenn nicht andere Gründe für jene Behauptung zur Hand wären, sie keineswegs erweisen; denn wir sinden in der Geschichte und die auf den heutigen Tag, daß Neuadliche sich auf die so eben gewonnenen Vorrechte ihres neuen Standes das Meiste einbilden und sie am schärfsten geltend machen. So haben sich (kleinliche Lächerlichkeiten in geselligen Verhältnissen nicht zu erwähnen), freisinnige Mitglieder des britischen Unterhauses, wenn sie

<sup>\*)</sup> Dionys. VI, 66.

zu Pairs ernannt wurden, meist in Anführer der hochtories verwandelt.

Ohne Zweifel übten in Rom, Consuln und Senat, eine tyrannische Herrschaft über das ohne Recht und Schut dasstehende Bolk. Es ift nicht meine Absicht den Gang des hieraus entstehenden Kampfes vollständig zu erzählen, sondern nur einzelne Punkte und Stufen der weiteren Entwickelung in's Auge zu fassen.

Buworderft ergab fich, daß im gefelligen und öffentlichen Leben Falle vorfommen, wo schlechterbings ein einzelner Deufch herrichen und enticheiden muß und feine Mehrheit von Personen geeignet ift bas vorgesteckte Biel ju erreichen. Der bei Bertreibung der Konige jur Seite geworfene monarchische Bestandtheil ber Berfassung marb felbst von den aristokratischen Siegern vermißt und die Doppelftellung der Confuln als ungenügend befunden. Bor Allem gab die von den Latinern her drobende Rriegsgefahr Beranlaffung jur Ernennung bes erften Diftatore. Seine Gemalt mar fast gang ber foniglichen nachgebildet\*), und nur in fo weit beschränkt, als er in Berfaffung und Gefeggebung nichts eigenmächtig ändern durfte. Dag vor Sylla feiner feine Dacht mefentlich migbrauchte ober verlangerte, ift mit Recht rub= mend hervorgehoben worden. Doch war bies nicht bloße Folge der perfonlichen Mäßigung aller Diktatoren, fonbern auch ber gefammten Sinnefart, welche felbft Unschuldige zur Untersuchung zog und bestrafte, sobald ber geringste Schein entstand baf fie nach einer königlichen ober boch unrepublifanischen Uebermacht ftrebten.

<sup>\*)</sup> Soon bei ben Albanern fand fich die Diftatur. Liv. 1, 23.

Da jede Diftatur versteckter ober deutlicher erklärte: daß die perfonlichen Gigenschaften, ober die staatbrechtliche Stellung der Confuln nicht ausreichten; fo mar es eine verständige Begutigung berfelben, daß man ihnen bie Ernennung bes Diftators 1) übertrug. Defter jeboch als gegen auswärtige Feinbe marb die Diftatur von bem patricischen Senate gegen bie meift gerechten und gemäßigten Forberungen bes Bolks (ober ber Gemeinen), in tabelnswerther Beife gebraucht; insbesondere fofern bes Diktatore Gewalt alle Berufung an baffelbe aufhob2) und auch feine Rriegsbefehle zu unbedingtem Gehorsam verpflichteten. Nachbem bas veranberte Staatsrecht jene Anmendung biktatorischer Gemalt unmöglich machte; genügte die bekannte Formel: videant Consules, um die consularische Gewalt für außerordentliche Berhält= niffe hinreichend zu verstärken.

Wenn auch gar keine andere erhebliche Gründe wären vorhanden gewesen, so hätte die diktatorische Mehrung jener Sewalt der Herrschenden, den Wunsch und das Bedürsniß einer Ermäßigung und eines Gegengewichts hervortreiben müssen. Mit vollem Rechte verlangte das, seit Vertreibung der Könige rechtlose, unvertretene, von dem Adel so oft mishandelte Volk, eigene Fürsprecher und Vertreter. Der Widerspruch der Patricier und des Senats war leidenschaftlich und parteiisch; die Festigkeit und Mäßigung hingegen, mit welcher die Plebejer ihr

<sup>1)</sup> Rur ausnahmsweise ernannte das Bolk, mahrend ber Abswesenheit ber Consuln im zweiten punischen Kriege, einen Prosbiktator. Liv. XXII, 8.

<sup>2)</sup> Liv. II, 18; III, 21; Zonaras VII, 13, 14.

Biel verfolgten und erreichten fehr ungewöhnlich, und beshalb doppelt lobenswerth. Die Behauptung, ober ber Borwurf: bag fich nur ichlechtes Gefindel nach bem beiligen Berge begeben, und Ebenmag und Bollfommenheit der damaligen romischen Berfaffung zerftort habe, ift burchaus ungegrundet. Es fehlte vielmehr ber romischen Berfaffung an Chenmag und Sarmonie: die Ernennung der Bolfstribunen1) mar ein Fortschritt, obwohl nur ein erfter und einzeln ftehender. Indef ging bie weitere Entwickelung ber romischen Berfaffung bis fie zu der höchsten, ihr irgend möglichen Bolltommenheit gelangte, fast gang von den Plebejern und ihren Tribunen aus. Wie in neuern Zeiten die Tories in Sinficht auf Irland, flagten bamals bie Patricier: baf feine einzelne Bewilligung bem Bolfe genuge, vielmehr aus Bewilligungen neue Forberungen hervormuchfen. In ber That aber konnte fein Bugeftandniß, feine Magregel fur eine schließliche, lette (a final measure) gelten; fo lange bie Patricier ihre Monopole höher ichasten, als bas Bohl und bie Rraft bes gangen Staates. Rampf fo lang, fo unbequem, fo heftig mar, folgte daraus, daß man das lette, unausweichliche Biel nicht feben und anerkennen wollte, fondern jeden einzelnen Punkt hartnäckig vertheidigte, und ftatt freiwillig und heiter zu geben, fich Jegliches abpreffen ließ2) und barüber unaufhörlich übler Laune mar. Dit größerer Beisheit und Gerechtigkeit hatten bie Patricier fruher bas Gleichge=

<sup>1) 494</sup> vor Chr., 490 vor Chr. Sieg bei Marathon.

<sup>2)</sup> Nihil est aliud in re, Quirites, nisi ut omnia negata adipiscamur. Liv. X, 8; III, 65.

wicht gefunden, welches die römische Verfassung so schön vom ersten die britten punischen Krieg zeigte. Die Gründe späterer Migverständnisse und böser Ausartung lagen indef schon in der ersten förmlichen Organisation des Tribunats, und burfen an dieser Stelle erwähnt werden.

Erftens: aus Furcht vor ju großer und machtiger Einwirfung ward ben Tribunen anfangs nur bas Recht gegeben, außerhalb bes Senates ben Schritten öffentlicher Beamten jum Schute von Einzelnen entgegen zu treten; erft fpater hemmten fie burch ihr Beto auch einen Genatsbeschluß und noch langer mard ihnen das Recht verfagt, über biefe Berneinung, biefe Regative hinaus, eigene positive Antrage im Senate zu machen. Dieraus entfprang fast nothwendig die Reigung zu verneinen, ichon um nicht ben Schein willenlofer Jaherren auf fich ju Gine ahnliche verneinenbe Stellung wie früher laben. ben römischen Bolkstribunen hatte man, ohne glücklichen Erfolg, dem Rathe der Alten in der frangofischen, fogenannten Direktorialverfaffung zugewiesen.

Zweitens: war es burchaus zweckwidrig, daß die Bolkstribunen anfangs in den Centuriatcomitien (oder wie Andere\*) wollen, in den Curiatcomitien) gewählt wurden, wo die Patricier einen entscheidenden Einsluß ausübten. Das Geses des Publius Volero, wonach man die Bahl den (hiedurch erst höhere Bedeutung gewinnenden) Tribuscomitien anvertraute, erscheint dagegen ganz dem ursprünglichen Gedanken und dem Zwecke des Tribunats angemessen. (471 v. Chr.)

Drittens: verftand es fich von felbft, daß nur Plebejer

<sup>\*)</sup> Dionys. VI, 89. Liv. II, 56.

Tribunen werben konnten. Wenn also eines Males Tribunen sich burch Wahl Patricier zugesellten, cooptirten 1), so war dies ein offenbarer, balb verbotener Migbrauch.

Biertens: muß man es als eine einseitige und willtürliche Beschränkung betrachten, daß die Rechte und ber Wirkungskreis?) der Tribunen sich anfangs nur auf Roms Bannmeile erstreckten. Was sie in der Stadt beschlossen, konnte 1000 Schritte vor der Stadt aufgehoben oder vereitelt werden; ja sie waren daselbst 3), wie Privatpersonen, den Consuln unterworfen.

Fünftens: stieg die Jahl der Tribunen allmählich von zwei oder fünf, bis auf zehn. ) Immer konnten jedoch so wenige Personen nicht füglich ein ganzes Bolk vertreten; ja obige Verstärkung der Jahl versor alle Bedeutung, oder war selbst den Gegnern vortheilhaft, sodald der Einspruch<sup>5</sup>) eines Tribunen gegen einen, oder gegen alle anderen, ihre Thätigkeit hemmte und die Sachen zum Stillstand brachte. Der vernünftige Beschluß: daß kein Einzelner widersprechen ), sondern Alle einig für das wirken sollten, was die Mehrheit der Tribunen billige, kam um so weniger zur Anwendung, als die Patricier die Macht der Tribunen meist nur dadurch brachen, daß sie Uneinigkeit unter ihnen erzeugten.

Sechstens: muß es als ein Sauptübelftand hervorge-

<sup>1)</sup> Liv. IV, 16; III. 65; LXXIX, 4.

<sup>2)</sup> Appian. de bell. civ. II, 31 ergahlt von biefer Be-forantung noch gur Beit Curios und Cafars.

<sup>3)</sup> Liv. III, 20. Dionys. VIII, 87.

<sup>4)</sup> Bini ex singulis classibus. Liv. III, 30.

<sup>5)</sup> Liv. IX, 34; X, 30; XXVI, 3; XXIX, 32; XLIII, 16.

<sup>6)</sup> Liv. X, 31; XXIV, 43; XXV, 3.

hoben werben, daß bie Tribunen niemals selbständige, unabhangige Reprafentanten, ober Stellvertreter bes Bolts Anftatt fich mit bem Bahlrechte (wie in ben vereinigten Staaten von Norbamerifa) zu begnügen, wollte bas fouveraine romifche Bolt, befonders in fpateren Beiten, unmittelbar mit regieren und verwalten. Es berrichte, ftatt fich leiten ju laffen 1), ftellte fich auf bie Seite ber Minbergahl ber Tribunen2), gegen bie Mehrzahl, hob auf mas fie beschloffen, ober brauchte felbst Gemalt wiber fie, wenn ihre Borfchlage miffielen. Bieburch ging ber Gewinn einer engeren Berathung, einer Ableitung und Begahmung ber Bolksthorheit und Bolksleidenschaft nur zu oft verloren, und bas organisch geformte Staatsrecht nahm ein Enbe, fobald es nicht mehr von den Zugenben bes Bolfes getragen, fobalb feine Mängel baburch nicht mehr übertragen und ausgeheilt wurben.

Sehr natürlich war ber Gebanke und bas Gefühl ber Tribunen und Plebejer, baß die öffentliche und Privatgesegebung einer allgemeinen Prüfung und Berbefferung bedürfe, und insbesondere die willkürliche Regierungsgewalt der Consuln, das imperium, durch bestimmte Borschriften ermäßigt und geregelt werde. Die Verwaltungs., Kriegs - und Polizeigewalt bedurfte einer Beschränkung, der Kreis der Rechtspsiege und Geseganwendung einer Erweiterung, und zugleich sollte die thörichte Ungerechtigkeit ein Ende nehmen, wonach die Gesege ausschließlich

<sup>1)</sup> Tribuni, ut fere semper reguntur a multitudine magis quam regunt. Liv. III, 71; LXVII, 69.

<sup>2)</sup> Consul, auxilio tribunorum plebis trium, adversus intercessionem septem tribunorum et consensum senatus, celebrante populo diem, triumphavit. Liv. X, 37. Achnlich XXV, 2.

den Patriciern zugänglich und bekannt waren, dem Bolke hingegen (das sie beobachten sollte und für ihre Uebertretung bestraft wurde) ein Geheimnis blieben. Jene brauchten, wie gewöhnlich, alle nur auffindbare Mittel und Borwände den Antrag zu vereiteln: Krieg, Religion, Wundererscheinungen u. s. w.; sie behaupteten nicht bloß die Unnüslichkeit, sondern die Heillosigkeit jeder Beränderung. Die wirklichen Gründe deutet hingegen Livius den Worten an: mehr als die Freiheit Aller, liebte die patricische Jugend, ihre eigene Ausgelassenheit (licentia).

Als endlich die Tribunen sich freuten ihren Antrag durchgesetz zu haben, ging fast aller Bortheil (zunächst in hinsicht auf die Form) dadurch verloren, daß die neu erwählten Decemvirn (wenigstens für das erste Jahr) sämmtlich Patricier waren, alle anderen Obrigkeiten (und während ihrer verlängerten herrschaft auch das Tribunat<sup>2</sup>) aushörten, und keine Berufung an das Wolk mehr stattsand.

Man kann es ein Glück nennen, daß die maßlose Wilkur der Decemvirn und die brutale Zuchtlosigkeit des Appius Claudius, den neuen staatsrechtlichen Rückschritten so rasch und vollskändig ein Ende machten, und der listige Plan der Patricier<sup>3</sup>) mißlang, die consularische Regierung, ohne Tribunen, wiederherzustellen. Mit Recht ward ferner beschlossen: daß die Berufung an das Bolk gesehlich, und niemals eine obrigkeitliche Person davon zu befreien sei. Wie sehr aber die Patricier ihre Stellung durch stetes Weigern und Verneinen verschlechtert hatten,

<sup>1)</sup> Liv. III, 38. 2) Liv. III, 33. Dionys. X, 56. 3) Liv. III, 41.

und wie fühn bas Bolf schon über bie Granzen ber Selbstvertheibigung hinauszugreifen geneigt war, ergiebt bie merkwürdige weiter unten näher zu prüfende Borschrift: baß künftig Beschlüsse ber Tribuscomitien das ganze Bolf eben so verbinden sollten 1), als Beschlüsse ber Centuriatcomitien.

Die Gefete der 12 Tafeln find in fo geringen durf. tigen Bruchftuden erhalten worben, bag wir taum über ihren privatrechtlichen, und noch weniger über ihren, minber umfaffenben und bezweckten, ftaaterechtlichen Inhalt urtheilen konnen. Sie haben gewiß bankbar anzuerkennende und anerkannte Fortichritte in fich gefchloffen; führten aber bie Gefengebung feinesmegs zu einem erfreulichen Biele, und verbienen bas ungemeffene Lob nicht, meldes Cicero einem übertriebenen Bewunderer bes Alterthums in ben Mund legt. Noch immer blieb die eigentliche Rechtstenntnig und Rechtsanwendung ein Borrecht, ein Monopol ber Patricier; sonft hatten biefe nicht fo laute Beschwerben, fo unverftanbigen garm erheben fonnen, als fpater Cnejus Flavius 2), Melius Catus und Tiberius Coruncanius') die Geheimniffe ber patricifchen und priefterlichen Inhaber ber Rechtsvermaltung ans Licht brachten, und auf löbliche Weise in ber fich

<sup>1)</sup> Liv. III, 55.

<sup>2)</sup> Cn. Flavius civile jus repositum in penetralibus pontificum evulgavit, fastosque circa forum in albo reposuit. Er marb deshalb von den jungern Ablichen ungebührlich behandelt. Liv. IX, 46.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Coruncanius, primus e plebe pontifex, vir consularis, ac triumphalis. Bach Hist. juris, ed. 5, p. 223.

so sehr ausdehnenden Rechtswiffenschaft 1) Unterricht ertheilten. Nicht ganz unähnliche Klagen sind in neuerer Zeit von denen erhoben worden, die ein Gesehuch in der verständlichen Ruttersprache 2) für unwissenschaftlich, oberstächlich und überstüssig erklärten.

Bon ber meiteren, nothwendigen Entwidelung bes Staatsrechts wird sogleich die Rebe fein, und wie fehr bas Privatrecht berfelben bedurfte, zeigen die wenigen Bruchstücke der awölf Tafeln in wahrhaft erschreckender Beife. So war bas Familienrecht tyrannisch: benn ber Bater burfte 3. B. feine Sohne vertaufen, und miggestaltete Kinder tödten. Wenn wir ferner auch die Deutung, baf ber Gläubiger feinen Schulbner (ohne bie Befahr des Shylot ju laufen) in Stude ichneiben burfte, wenn wir auch biefe Deutung bezweifeln, ober aus menfchlichem Gefühle gang verwerfen wollen; fo fteht boch nur ju fest, baf ber Bläubiger ben Schulbner einsperren, geißeln und mit Feffeln anschmieden fonnte, bie indeffen (welche Milbe!) nicht über ober, wie andere Erklarer lefen, gar nicht unter 15 Pfund fcwer fein follten. Unterfagten boch, nach wie vor, die Bwölftafelgefete 3) alle Beirathen zwischen Patriciern und Plebejern, und

<sup>1)</sup> Auch in der Beweglichkeit und Beränderlichkeit der prätorischen Edikte lag ein großes Uebel, und noch J. Gäsar hatte den Plan: jus civile ad certum modum redigere, atque ex immensa diffusa legum copia, optima quaeque et necessaria in paucissimos conserve libros. Suet. Caesar 44.

<sup>2)</sup> Selbst Cicero (de offic. II, 19) klagt von seinem aristofratischen Standpunkte aus, daß: cognitio et interpretatio juris civilis nicht mehr wie ante hanc consusionem temporum, in possessione sua principes retinuerant.
3) Dionys. X, 63.

als später Cannlejus ben Antrag machte, bies Berbot aufzuheben, riefen bie Patricier\*) so hochmuthig wie einfältig und heuchlerisch: unfer Blut wird besteckt! die reinen Geschlechter werden verunreinigt, die heiligen Auspicien entheiligt, und eine Bermischung herbeigeführt, welche der des Biehes nahe steht!

Es war fehr natürlich, bag die Tribunen und die Plebejer bei biefen Berhaltniffen eifrigft banach ftreben mußten, die Gefeggebung fo wie ben Curien, fo auch ben Centurien zu entwinden, und in die Bande ber Tribus ju bringen. In den erften herrichte Geburt und Geschlecht, in den zweiten der Reichthum, und wenn dort die Plebejer gang ober großentheils ausgeschloffen, wenn sie in ben Centurien untergeordnet maren; so bekam die Versönlichkeit, der Mensch als solcher, in den Tribus ein viel größeres, wenngleich niemals allein entscheibendes Wir faben, baf die Rlaffeneintheilung bes Servius Tullius, ben geschloffenen Curien gegenüber, auf breiterem, umfaffenberem Grundfate beruhte, und bas Bermogen den Plebejern die Möglichkeit verlieh zu größerem ftaaterechtlichen Ginfluffe vorzurucken. Aber diese Möglichkeit gab noch keine Wirklichkeit, und bie große Mehrzahl blieb in ben minber berechtigten, nieberen Rlaffen. Freilich, wenn es mahr mare, daß jene Rlaffeneintheilung fich nur auf die Plebejer erftrect hatte, fo bliebe ber Gifer unbegreiflich, mit welchem bie Patricier fur bie Centuriatcomitien, und bie Plebejer fur bie Tribuscomitien fampften.

Es ift ein alter, auch in biefem Auffage ichon be-

<sup>\*)</sup> Liv. IV, 2.

ruhrter, bis auf unsere Tage fortbauernder Streit: in wie weit und in welchem Berhaltniffe bei Ertheilung politischer Rechte entscheiben folle, die Geburt, der Reichthum, ober die Verson. Der Berfuch hiebei eine unbebingte, ich möchte fagen anatomische Scheidung festzuhalten, ift unflug, ja unmöglich, fofern g. 28. ju jeder Perfon ein Befig, ju jedem Befige eine Derfon gehort; mohl aber fann bie Beltung, bas angenommene fpegififche Bewicht jedes flaatbrechtlichen Bestandtheils, ober Anspruchs, fehr verschieden fein. Buerft herricht faft in allen Staatseinrichtungen bie Geburt. Es ift nämlich fo leicht au wiffen und zu fagen: biefer Menfch gehört zu biefer Rafte, biefem Geschlechte, biefer Familie. Es ift fo bequem angunehmen: mit biefer Bestimmung fei Alles bestimmt, Diefe Einzelheit umschließe und charafterifire bas Bange, und alle fonftigen Gigenschaften, Umftande, Berhaltniffe hatten, im Bergleiche mit ber Geburt, feine Bedeutung. Bugleich gemähre biefe höchst einfache Mechanit bes gefelligen und Staatslebens eine Burgichaft fur bie Dauer berfelben, mache alle fünftlichen Difchungen unnöthig, fchneibe alle Fragen ab über bas Dag ber Berechtigungen, und bezeichne jeben Berfuch einer Abanderung jenes einfachen Normalftaatsrechts als Aufruhr und Berbrechen. - Tros biefer und ahnkicher Sophistereien und Schmeichelreben verwarf ichon ber gefunde Sinn und bie Freiheiteluft ber Bellenen jene tyrannische Rafteneintheilung ber Inder und Aegypter, und bie Rlaffeneintheilungen bes Solon und Servius Tullius muffen (menn wir auch fonft gar nichts von ber griechischen und romifchen Geschichte wußten) uns von bem Eintritte in eine neue Periode ber Beltgeschichte überzeugen. Das Berfteinerte

ist beweglich geworben, die Geburt (ein vom Menschen unabhängiges Ereignis) bestimmt nicht mehr Inhalt und Gestalt seines ganzen Lebens; das was er durch Thätigkeit über die Außenwelt gewinnt und sich aneignet, vermehrt jeso nicht allein seine Privatgenüsse, sondern begründet auch seine Stellung und seinen Einfluß im Staate.

Wenn sich aber Reichthum am meisten bei ben alten Geschlechtern sindet, wenn die Neureichen sich gar leicht und schnell die Vorurtheile und Ansprüche der Altadlichen aneignen; so erwächst, mit der neu gewonnenen Stufe eines erhöhten Selbstgefühls, ein natürlicher Widerspruch gegen die vorherrschende, einseitige Macht des Reichthums. Der Geburt und dem Vesige gegenüber, macht die Person als solche, und vermöge der Kraft des ihr inwohnenden Geistes sich geltend, und brängt jene alten Götter, oder Gögen, immer weiter in den Hintergrund.

Wir sahen bereits, daß mehr als bei irgend einem Bolke der alten Welt, bei den Athenern die Persönlichkeit rasch die höchste Ausbildung und das entscheidende Uebergewicht gewann, und Alle du einer herrschenden, politisch ungegliederten Gemeine, oder Bolksversammlung verschmolzen, mit allen Lichtseiten des allgemeinen geistigen Lebens, und allen Gefahren der Willkur und des Uebermuths.")

Ganz anders in Rom. Indem Servius Tullius zu

<sup>\*)</sup> Graecia illa vetus, quae quondam opibus, imperio, gloria floruit, hoc uno malo concidit, libertate immoderata, ac licentia concionum. Cicero pro Flacco 7.

der Rlaffeneintheilung, die Gintheilung in Centurien hinzufügte, und ben reichen Patriciern und Plebejern ein entscheibenbes Uebergewicht burch bie große Bahl ber Centurien in der erften Rlaffe ertheilte, grundete er eine Ariftofratie, welche burch Sahrhundert lange Rampfe zwar mefentlich geschmächt, aber nie ganz bezwungen In Rampfen folder Art pflegen (ich muß es hier nochmals bemerken) gang andere Perfonen auf ber einen, gang andere auf ber zweiten Seite gu fteben; in Rom bagegen maren es (menigstens die langfte Beit binburch) biefelben Perfonen, welche nur baburch gang verschieden wirkten, daß fie burch die ftaaterechtlichen Formen heut in eine, morgen in eine gang andere Stellung gebracht und ihnen ein verschiedener Ginfluß jugeftanden wurde. Diefelben Romer vertheilt in Centurien. trachteten nach anderen Bielen und famen zu anderen Ergebniffen, als wenn fie nach Tribus in Thatigkeit gefest wurden. In ber gangen Weltgeschichte finden wir nichts Mehnliches; vielmehr fchließt eine ftaaterechtliche Stellung fast überall die andere aus und ift mit ihr unverträglich.

Schon Romulus\*) theilte das ganze Bolk nach Stämmen oder Geschlechtern in drei Tribus, jede Tribus in zehn Curien, jede Curie in zehn Dekurien, und gab jeder Curie gleich viel Landbesig (κληρους ίσους). In ganz anderer, davon verschiedener Weise tritt dagegen die Beziehung auf Ort, Ansässigkeit und Grundbesig seit der Zeit des Servius Tullius in den Bordergrund, und es erhöhte sich die Zahl der Tribus allmählig bis auf 35.

Dunkler noch und schwieriger als bei ben Centurien,

<sup>\*)</sup> τήν πληθύν απασαν. Dionys II, 7.

ist die Frage über das Berhältnis der Patricier zu ben Tribus. Gewöhnlich nimmt man an: sie hätten anfangs an benselben keinen Theil gehabt, wären dann aufgenommen, später jedoch wieder ausgeschlossen worden. Diese Annahme ist nicht über alle Zweifel erhaben, welche zu entwickeln oder gar zu lösen, jedoch nicht meines Amtes ist. Es genügt auf ein Paar Punkte aufmerksam zu machen.

Bei der Anklage des Coriolan giebt Manius Valerius den Rath: die Patricier und Senatoren sollten dem Prozesse<sup>1</sup>), oder Rechtsversahren, vor den Tribus beiwohnen (παρείναι τη δίκη). War es die Absicht mitzustimmen oder bloß Mitleid zu erregen? Ferner sollten jene ihre Clienten und Freunde mitbringen, und günstige Abstimmung erbitten (χάριν ἐπὶ της ψηφοφορίας ἀπαιτείν). Ist hier anzunehmen, daß die Freunde Plebejer sind, daß die Clienten und auch die Patricier mitstimmen? Wird dies für jene, oder sür eine spätere Zeit bejaht, wenn es bei Varro heißt: ich und der Senator Q. Assus<sup>2</sup>) gaben unsere Stimme in den Tribus?

Im Fall, wie man annimmt, die Eintragung in eine Tribus sich nach dem Grundbesige richtet, oder die Klassenglieder sich nach Berhältniß desselben in einer bestimmten Tribus befanden, wie konnte Appius Claudius auf den Einfall kommen, sich abschäßen zu lassen ), in

<sup>1)</sup> Dionys. VII, 54, wenn anders feine Nachricht mahr ift.

<sup>2)</sup> Comitiis aediliciis, cum ego et Q. Axius Senator tribulis suffragium tulissemus, Varro de re rustica III, 2.

<sup>3)</sup> Rach Diodor. XX, 36 gab er allen Burgern bieb Recht. Bielleicht ift aber nur von Freigelassenen bie Rebe, welche gum Burgerthum kamen. Liv. IX, 30, 46.

fassung erheben wollten. Ueberbies waren die Mitglieder ber Stadtribus immer in Rom gegenwärtig, während die Mitglieder ber Landtribus unmöglich an allen Marktagen dahin kommen, und ihre politische Stellung geltend machen konnten. Kein Bunder, daß in späterer Zeit der Stadtpöbel alle staatsrechtlichen Beschränkungen durchbrach und Herr derer ward, die sich anmaßend und unvorsichtig von ihm getrennt und ihn einzelnen Demagogen preisgegeben hatten.

Eine Ausschließung ber Patricier von den Tribus (wie fie jeboch fpater gewiß nicht ftattfand) wurde fich, sobald man überhaupt ben Abel als Stand erhalten wollte. rechtfertigen laffen, wenn ihnen in einer anderen Rorper= schaft eine unabhangige Stellung mit einem Beto jugestanden worden. Run hat man zwar behauptet, Tribusbeschluffe maren nacheinander den Centurien, dem Genate, ben Curien gur Prufung und Bestätigung\*), vorgelegt worben: ein folches Bierkammerspftem mit vierfachem Beto ift aber unerweislich, und bie icheinbar beffer beglaubigte Bestätigung gemiffer Befchluffe ober Wahlen durch die Curien war nur eine Korm, eine nicht verweigerte, mit religiofen Reierlichkeiten verbundene Ginweifung in das Amt. Bon einem machtig burchgeführten Wiberspruche, von einer Bernichtung ber Centuriatund Tribusbeschluffe durch die Curien ift nirgends die Rebe. Go fern noch ein Gegengewicht vorhanden mar, lag es feit ben publilischen Gefegen nicht in ben Curien, fondern im Senate. Deffen für die Konigsmahlen ftatt-

<sup>&</sup>quot;) Was Cicero in ber Rebe gegen ben Rullus in biefer Beziehung fagt, halt Auger (I, 58) für rhetorifche Uebertreibung.

gefundene Einwirkung 1), erhalt fich fpater nicht in gleichem Mage für die Bahlen obrigfeitlicher Beamten.

Wie sehr der Einfluß ablicher Patricier selbst in den Centuriatcomitien durch Einrucken reicher Plebejer abnahm, ergiebt sich deutlich daraus, daß man, wie wir sahen, in diesen Comitien bald nach Bertreibung der Decemvirn beschloß und allmählig durchsete<sup>2</sup>): daß Tribusbeschlüsse, selbst ohne Borderathung des Senates, das ganze Volk verpslichten sollten. Eine so wichtige Thatsache erklärt zugleich, warum der Widerspruch gegen die Centuriatcomitien an Bedeutung und Heftigkeit sehr abnahm, und die Borderathung oder Initiative des Senatssich oft in eine Rachberathung und Beistimmung verwandelte. Den Versuch des Consuls Marcius, ein Gese nach Tribus im Lager beschließen zu lassen, wo die Tribunen keine Rechte hatten, vereitelten diese aus genügenden Gründen.

Diese staatsrechtlichen Beränderungen, verbunden mit der Entwicklung und dem Anwachsen des römischen Staates, mußten nothwendig auch auf das Klassenspstem des Servius Tullius Einstuß haben und daffelbe mehr oder weniger umgestalten. Ueber die Art und Weise dieser Umgestaltung sind aber so viele kuhne Hypothesen aufgestellt, es sind die davon handelnden Stellen so willkürlich verändert und gedeutet worden, daß ich hinreichenden Grund habe diesen unsichern Boden nicht zu betreten, mich nicht anmaßlich in diese Streitigkeiten einzumischen. Es genügt wenige Bemerkungen auszusprechen.

<sup>1)</sup> Liv. II, 17; II, 41. Cic. de rep. II, 13.

<sup>2)</sup> Liv. III, 55. Dionys. XI, 45. 3) Liv. VII, 16.

Erftens hat, meines Erachtens, biejenige Erklarung, welche an ben Stellen alter Schriftsteller am wenigsten anbert 1), einen bestimmten Borzug vor benen, die (nach vorgefaßten Meinungen) Lesarten erfinden.

Zweitens, von der breifachen Beziehung der Klaffen und Centurieneinrichtungen, auf Krieg, Steuern und staatsrechtlichen Ginfluß, hat sich die leste am längsten, bis auf
die Zeit der Gracchen oder gar des Dionnsius von Halikarnaß<sup>2</sup>) erhalten.

Drittens, die Tribus und Centurien sind allerdings allmählig in engere Verhältnisse getreten, wodurch (wie es auch dabei mag zugegangen sein) im Allgemeinen das Gewicht der Geldaristokratie nicht vermehrt, sondern vermindert ward; und zwar zunächst durch die wahrscheinliche Herabsehung der Centurien der ersten Klasse von 80, auf 70.

Biertens, mögen die Cenforen sich auch bemüht haben Bahl und Reichthum der einzelnen Tribus auszugleichen (etwa durch Zuweisung neuer Bürger und Freigelaffenen), so blieb es doch schlechthin unmöglich jene beiden Berhältnisse für alle Tribus und für längere Zeit gleichmäßig festzustellen. Im Fall man aber dennoch jeder Tribus gleich viel Centurien zuwies, so war auch die Zahl und der Reichthum der Mitglieder einer Centurie nicht gleich groß, und man nahm auf die Gesammtsumme des Centuriatvermögens nicht so genaue Rücksicht wie zuvor.

<sup>1) 3</sup> umpt, in ben Abhandlungen ber Berliner Afabemie 1836, G. 31.

<sup>2)</sup> Dionys. IV, 21 fagt, baß erft gu feiner Beit Beranderungen eingetreten maren,

Andererseits ward durch biese Ungleichheit des Geldgewichts der Centurien in den einzelnen Tribus der vorherrschende Einfluß in den Centuriatcomitien keineswegs
ganz aufgehoben, und eben so wenig gab man jeder
Rlaffe gleich viel Centurien. Die Centuriatcomitien blieben von den Tribuscomitien, staatsrechtlich und den
Grundsäßen nach, wesentlich verschieden.

Man barf annehmen, bag bei machfendem Reichthum auch allmählig ein größeres Bermögen\*) geforbert murbe, um in eine höhere Rlaffe einzuruden; es hat feinen 3meifel, bag ichon zur Beit bes zweiten punischen Rrieges bie Steuerforberungen in bem Dage muchfen, als ber Befit über den Sag ber erften Rlaffe hinaufflieg. Diefe Berhältniffe hatten felbit bann, wenn bie Bahl ber Rlaffen und ihrer Centurien nicht verandert ward, bennoch ftaaterechtlichen Ginfluß. Ihres fteigenben Reichthums halber mußten &. B. immer mehr Personen in die erfte Rlaffe einruden, und die politische Bebeutung jener warb baburch größer, als wenn fie in einer niederen Rlaffe geblieben maren. Wieberum nahm ber ftaatsrechtliche Antheil eines älteren Mitgliebs ber erften Rlaffe burch jene Aufnahme neuer Mitglieder ab. Wenn 3. B. bei 100 Mitgliedern ber Antheil jedes Ginzelnen gleich 1/100 mar, bann bei Berdoppelung jener Bahl nur 1/200; mas zugleich von anderem Standpunkte aus, bas Uebergewicht ber erften Rlaffe wenigstens infofern mindert, als es durch viel mehr Personen erzeugt wird. Umgekehrt mußte fich ber

<sup>\*)</sup> Centuriam nunc dicimus du centorum jugerum modum; olim autem ab 100 jugeribus vocabatur centuria. Colum. V. 1. Boch metrologische Untersuchungen 435.

politische Antheil eines Mitglieds ber zweiten Klaffe mehren, wenn ihre Zahl burch Einrücken in die erfte Klaffe abnahm.

Es war unmöglich den Cenfus so zu steigern und festzusezen, daß immer gleich viel Personen in jeder Klasse blieben. Deren Zahl mußte so gewiß wechseln, als z. B. die Zahl der französischen Wähler. Zu keiner Zeit gab die gleiche Vermögenssumme an sich gleich viel politische Rechte: man nahm immer darauf Rücksicht, ob sich dieselbe in wenigen oder in vielen Händen befand. Oder: eine Million Thaler in 1000 Händen gab eine höhere Klassestellung und mehr Centurienstimmen, als eine Million Thaler in 100,000 Händen. Eben so wenig konnte die Einheit einer Klasse oder Centurie lediglich auf einer gleichen Fläche des Grundbesiges beruhen. Wo Reichthum entsteht, hält sich übrigens nirgends eine Gleichheit oder Unveräußerlichkeit des Grundbesiges.

Man hatte in Rom (gleichmie fpater in Benedig) eine Abneigung alte Ginrichtungen förmlich abzuschaffen, wenn auch Inhalt und Bebeutung verändert und die Lebenstraft anderswohin entwichen war. Das scheindar Gleiche wird zum Anderen, und es ist schwer für den Forscher diese Uebergange zu erkennen und nachzuweisen. Für meine Zwecke genügt es meist, an dem Großen und Unläugbaren festzuhalten.

Was in der Regel als Anmaßung, Ausartung, Empörung bezeichnet und verdammt wird, nämlich die völlige Gleichstellung der Plebejer und Patricier in staats- und privatrechtlicher Hinsicht, war nur Gerechtigkeit und für Rom die wesentliche, unerläßliche Bedingung aller Fortschritte und aller Größe. Die Freiheit des wechselseitigen

Berheirathens erhob die feindlich, ober doch unangemeffen Getrennten, zu einer großen Familie; der Zutritt zu allen bürgerlichen und religiösen Würden eröffnete den Bählern einen größeren und weit reicheren Spielraum, und das Monopol der Geburt und des Standes verwandelte sich in ein Anrecht der Weisheit und Tugend. Da die gesammte römische Geschichte hiefür den Beweis liefert, so mögen nur wenige Bemerkungen noch Plas sinden.

Erftens: wurden allerdings, felbst nachdem die Plebejer das Anrecht auf alle öffentlichen Aemter erkämpf hatten, vorzugsweise oft Patricier erwählt. Dies war aber weder unbedingte Folge ihrer Lorzüglichkeit, noch Folge einer ehrenwerthen, oder feigen Bescheidenheit der Plebejer; sondern meist wohl Folge, daß jene so lange in den Centuriatcomitien die Oberhand hatten, bis ihnen die einrückenden, reichen Plebejer das Gleichgewicht hielten.

Zweitens, haben wir bemerkt daß die aristokratische Rlasseneintheilung des Servius Tullius, im Bergleiche mit der solonischen, den römischen Einrichtungen eine viel größere Festigkeit und Dauer verlieh. Wie kommt es nun aber (so ist man zu fragen veranlaßt), daß nach völliger Gleichstellung der Patricier und Plebejer, nach ihrer Berschmelzung, nicht Formlosigkeit, Ausartung und Auslösung in Rom eben so schnell eingetreten ist, wie in Athen; vielmehr eine neue, noch größere und glänzendere Periode der römischen Geschichte beginnt? Dies hat (abgesehen von allen anderen Berhältnissen und der Bolksthümlichkeit) wesentlich seinen förmlichen Grund darin, daß

Erftens, die Rlaffen, Centurien und Tribus, den Maffen noch immer eine Gliederung gaben, Gigenthum-

lichkeiten festhielten und das Charakteristische hervor= hoben.

Zweitens, daß im Senate ein neuer Burdenadel entftand, welcher den verschwundenen Erbadel in viel großartigerer Beise erseste. Der Gegensaß zwischen Senat und Bolt wird viel fruchtbringender, als der zwischen Patriciern und Plebejern; und wiederum war er kein unbedingter, sondern bot hinreichende Gelegenheit zu mannichsachen Uebergangen und Verbindungen.

Drittens, die Trennung der richterlichen von der vollziehenden Gewalt, der Prätur vom Confulate hatte nicht bloß theoretische Gründe, sondern ward auch durch die ungeheure Mehrung der Geschäfte in Rom, sowie durch die Eroberung großer Landschaften nothwendig. Erst später (ja zu spät für eine geordnete und billige Rechtspslege) ward vorgeschrieben: daß die Prätoren die Rechtsgrundsäse") öffentlich und im Boraus verkünden sollten, an benen sie sesthalten wollten, und wonach man sich zu richten habe. — Die Ernennung von Quästoren und Aedilen zu bekannten Geschäften, war ohne Zweisel so nothwendig wie die Prätur, weshalb darüber hier nichts Räheres zu bemerken ist. Hingegen erfordert

Biertens das Cenforat um fo mehr eine genauere Betrachtung, als beffen Gründung und Ausübung du ben höchsten Lobsprüchen Beranlaffung gegeben hat. Der Geschäftstreis ber Censoren theilt sich in zwei hälften, von benen die eine (welche den Census und die Anfertigung der Steuerrollen betrifft) hier ihrer Ginfachheit und unbestreitbaren Rühlichkeit halber dur Seite bleiben,

<sup>\*)</sup> Liv. XCIX, 44.

und die Prufung fich nur auf die zweite gerühmtere Salfte erftreden mag. Bermoge berfelben hatte ber Cenfor bas Recht und bie Pflicht zu beauffichten, anzuorbnen, zu bestrafen, mangelhafte eheliche, väterliche und hausliche Berhaltniffe, Dighandlung ber Sflaven, ben Betrag ber Ausgaben, bie Roften ber Gelage, Chelofigfeit, Berfaumnif bes Sauswefens und Acerbaus, Unanftanbiafeit ber Gemerbe, Berichmenbung, Irreligiofitat u. f. w. - Die eble Abficht ber Romer (fagen laute Lobredner biefer Borfchriften) ging bahin: bie obrigfeitliche Einwirkung nicht (wie es in ber Regel geschieht) auf ben engen Rreis ftrengen Rechtes ju beschränten, fonbern wirkfam barüber hinauszugreifen und ben Menfchen in Beziehung auf alle sittlichen, nur zu oft vernachläffigten Berhaltniffe und Thatigfeiten, einer heilfamen Aufficht und Leitung zu unterwerfen. Die Rechtspflege wirkt nur auf bas Meugerliche, Materielle ber Dinge, und fann nicht verhindern bag bas Bohere im Denichen ausartet und abstirbt; jene Sittenpflege bagegen gieht bas Innerfte ans Tageslicht, verflart bas Löbliche, vernichtet bas Schlechte, und erhebt ben Ginzelnen und bas gange Bolt auf eine, fonft unerreichbare Sohe ber Reinheit und bes fittlichen Abels.

Der Gebanke, bag im Staate nicht bloß bas Recht, sonbern auch die Sittlichkeit der Menschen durch Beamte und Behörden zu regeln und aufrecht zu halten sei, kehrt in der Geschichte öfter wieder. Wenn wir nun aber auch zugeben (und dies ist das Höchste was wir thun können), daß die Absicht jedesmal ebel gewesen sei; so folgt doch keineswegs hieraus, daß die Mittel und Wege Lob verdienen und das vorgesteckte Ziel erreichbar ist.

Areopagiten, Cenforen, Inquisitoren, Reufchheitscommiffionen, Polizeiauffeher (ober wie die Behörden und Beamten fonft heißen mochten) haben fich viel loben und anpreisen laffen; obwohl die nabere Betrachtung zeigt, bag fie fammtlich eine Bielregiererei in fich fchliefen, welche burch Dhnmacht ober Uebermacht mehr Schaben, benn Ruten fliftet. Deshalb benutten bie fpartanischen Ephoren ihre cenforische Gewalt auf eigenmächtige und willfürliche Beise. Borfichtiger und bestimmter scheint die Einrichtung des Areopagus zu fein. Er follte als Bachter ber Gefete, ber Sitten, ber Religion, eine Cenfur fehr großen Umfange ausüben. Diefe Aufgabe konnte aber in einem beweglichen, anwachsenden, bemofratischen Staate um fo weniger gelofet werben, als man fie einer Behörde übertrug, beren Beifiger lebenslänglich, ohne Bugiehung von Bolferichtern ober Geschworenen richten und ordnen follten; einer Behörde, welche feine eigenthumlichen Mittel zur Erreichung jenes 3medes ber fittlichen und religiösen Dberaufficht befaß, und gemiffermagen neben ber Gefeggebung und Bermaltung ftanb. Ueberdies ift nicht abzusehen, warum die abgegangenen, burche Loos ernannten Archonten, ale Areopagiten fo große Geschicklichkeit besigen follten, Religion und Sitten rein zu erhalten und zu verflären. Gewiß war die romifche Ginrichtung in fofern zwedmäßiger, als nur zwei Cenforen aus ben murbigften Mannern ermahlt murben, und nur 18 Monate im Amte blieben. Und bennoch, ungeachtet biefer zwedmäßigeren Form, blieb bas Cenforat nur in ber Beit wirkfam, wo man beffen am wenigften bedurfte, wo es burch ben allgemein vorhandenen fittlichen Sinn getragen murbe, und fich nur gegen ein-

gelne Ausnahmen richtete, um bas fcon allgemein gefprochene Urtheil zu bestätigen. Die fagterechtliche Form bes Cenforats, die perfonliche Burbe der Cenforen hat die spätere, allgemeine Ausartung nicht abhalten konnen; ja fie felbit gaben ichon in früheren Beiten, unerwartet argen Anftog. So verdammten fich Cenforen 1) mechfel= feitig aus fchimpflichen Grunden; fo ließ der Cenfor Rulvius Klaccus die marmornen Dachsteine vom Tempel der Juno in Bruttien wegnehmen, um feine Gebaube bamit au schmuden. Gin anderer mußte abdanten, weil er bie Lifte ber Senatoren auf gehässige und verbammliche Beife entworfen hatte; ein britter verfeste bie Burger von 34 Tribus unter bie Binspflichtigen (aerarii), weil fie ihn in einem Bolksgerichte verdammt hatten. Mithin zeigen fich ichon gur Beit ber Gefundheit Rome üble Folgen ber Formlofigfeit, Unverantwortlichfeit und Willfür ber Cenforen und ihrer Stellung. Gegen biese in ber Natur ber Sache felbft liegenden Uebel mar es ein ungenügendes Mittel, baf ein, überbies balb wieber aufgehobenes, Gefes bestimmte : jum Ausstreichen eines Senators fei eine Anklage und ein übereinstimmendes Urtheil beiber, oft unter fich uneinigen, Cenforen 2) nöthig. Sollte aber enblich nur berjenige von ber Lifte gestrichen werben, welcher fich eines Berbrechens fculbig gemacht hatte und beshalb verurtheilt mar 3), fo befinden wir uns

<sup>1)</sup> Liv. XXXIX, 37; XLII, 3; IX, 29, 33; XXIX, 37; IV, 24; LXX, 39, 41; CII, 16, 39; CIII, 42; CVII, 50.

<sup>2)</sup> Liv. LIV, 6. Veilej. II, 95. Dio. XXXVIII, 13.

<sup>3)</sup> Zonaras, VII, 19.

auf rechtlichem, juriftifchen Boben, und verlaffen die bloß ethischen 3mede ber Cenfur.

Wenn die gewöhnliche Klage dahin geht, daß Areopagus und Censorat zu wenig Macht besaßen das vorgestedte erhabene Ziel zu erreichen, so ertönen noch lautere Klagen ob der Uebermacht, mit welcher die Inquisition ihre Grundsäße geltend machte. Ursprünglich waren diese Grundsäße nicht schlechter, als die athenischen und römischen. Wohlgesinnte Nachbarn sollten Irrende auf den rechten Weg sühren, und Unsittliche warnen. Weisere, höher Gestellte sollten die Warnungen schärfen, endlich aber die wahren Sachverständigen zu Tugend und Religion nach göttlichen Vorschriften zwingen.

Ueberall geht in biefen Ginrichtungen berfelbe Irthum hindurch, und muß an einer ober mehr Stellen Sittlichkeit und Religion lagt fich zu Tage kommen. burch biefe 3mangsmeife nicht beibringen, ober bas Beigebrachte hat wenigstens feinen Berth; und wenn ichon in ben juribifchen Rreisen oft bas außerfte Recht zum außersten Unrecht wird (summum jus, summa injuria), fo ift in ben fittlichen Rreifen jebe amtliche Einmifchung Nicht ber Cenfor, nicht ber Inquifitor foll vom Uebel. augleich in erfter und letter Inftang urteln und verbammen; fondern Ropf und Berg jedes Einzelnen muß von innen heraus für feine Beiligung in Thatigfeit gefest werben: und mo bies nicht gefchieht ober nicht ausreicht, tritt das Urtheil, die Achtung ober Berachtung aller Mitbürger stüßend oder strafend hervor, und verbindet Kreiheit und Abhangigfeit beffer, benn alle jene formlichen ober unförmlichen Berfuche aufgezwungener Beredlung.

## Dritter Abschnitt.

Von der völligen Gleichstellung der Patricier und Plebejer bis zu den gracchischen Unruhen.

(366 [342] — 133 v. Chr.)

Durch bie raftlosen Anstrengungen würdiger Männer, insbesondere durch die, in ihrer Art dem Servius Tullius zu vergleichenden beiden Bolkstribunen Licinius und Sertius war, tros alles Widerstandes, die völlige Gleichsesung der Patricier und Plebejer zu Stande gebracht, oder doch unadweislich vorbereitet worden. Erst nach dieser wesentlichen Beränderung, diesem Freiwerden gehemmter Kräfte und Bestandtheile, konnte Roms Berfassung sich vollständig entwickeln und diesenige Harmonie und Bollendung erwerben, welche so oft ihrer Form und ihrer Wirkung halber Gegenstand der Bewunderung gewesen ist.

Sobalb ich, in möglichster Kurze, biese Berfaffung nach Anleitung bes Polybius bargelegt habe, wird sich mehr über ihren Werth und die Ursachen späteren Berfalls sagen laffen.

Rome Berfassung war eine gemischte, obwohl sie rein monarchisch, aristokratisch, oder demokratisch zu sein schien; je nachdem man zunächst und vorzugsweise die Macht der Consuln, des Senats, oder des Bolks im Auge behielt. In Rom, und mährend des Friedens, standen die Consuln an der Spise des Senats und der Centuriatcomitien. Sie beriefen diese Bersammlungen, brachten die

Gegenstände der Berathung in Vorschlag\*), leiteten dieselbe und vollzogen das Beschlossene. Sie verrichteten
alle großen öffentlichen Geschäfte, und alle Magistratspersonen (nur mit Ausnahme der Volkstribunen) waren
verpflichtet ihnen zu gehorchen. — Noch größere, ja fast
unumschränkte Gewalt, übten sie im Kriege. Sie leiteten die Aushebung in und außerhalb der Stadt, ernannten die Legaten mit Beistimmung des Senats, sowie
einen Theil der höheren Officiere, schalteten über die
Kriegsgelder und straften nach strengen Grundfägen.

Der Senat hatte (wenigstens in früheren Zeiten) die Vorberathung über gewisse Gegenstände, welche sollten an das Bolk gebracht werden. Er war die höchste Finanzbehörde und ihm frand die Bewilligung aller Ausgaben zu. Die Senatoren urtelten über gewisse schwecken, entschieden Streitigkeiten der Bundesgenossen, verfügten Strafen oder bewilligten ihnen Unterstügung. Im Senate verhandelte man mit fremden Gesandten, berathete über Krieg und Frieden, gab die Genehmigung zu Gesandtschaften ins Ausland, und leitete die Uebernahme und Einrichtung unterworfener Länder. — Das Bolk (für welches nach dem Gesagten kaum etwas übrig zu bleiben scheint) vertheilte Belohnungen und Strafen, richtete über höhere Magistratspersonen und to-

<sup>\*)</sup> Sollten die Confuln auch nicht mit abgeftimmt haben (wie hoffmann mahrscheinlich macht), so blieb ihnen doch als haupt-berichtserstattern und durch Stellung der Frage, der größte Einfluß. Stimmten sie zuleht, so waren die Sachen ohnehin durch irgend eine Stimmenmehrheit bereits entschieden; standen aber (ein settener Fall) die Stimmen gleich, so enthielten sie sich schwer-lich der Entscheidung.

deswürdige Verbrecher, erwählte du den öffentlichen Aemtern, bestätigte oder verwarf die allgemeinen Gesetse und die an dasselbe gebrachten Senatsvorschläge. Insbesondere hing von ihm ab der Beschluß über Krieg und Frieden.")

Es fragt sich nunmehr: wie bedingt, bindet, lenkt, unterstügt, zügelt, förbert ein Theil ben andern? Der Consul zuvörderst ist zwar unumschränkt im Kriege, aber das Bolk entscheibet über Krieg und Frieden, und vom Senate hängt ab die Bewilligung der erforderlichen Kleider, Lebensmittel und Gelber. Er verlängert, oder beendet nach Ablauf des einen Jahres, Recht und Macht der Consuln, und bewilligt oder versagt den Triumph, sowie die hiezu nöthigen Gelder. Der Consul muß endlich dem Bolke von seiner Amtsführung Rechenschaft ablegen.

Der Senat war abhängig vom Bolke in Hinsicht auf Gesetzebung, Ehren, Wahlen und Strafen; von ben Consuln in hinsicht auf die Leitung aller Geschäfte; von den Cenforen in Bezug auf den Cenfus; von den Tribunen durch deren hemmenden Einspruch. — Das Volk war abhängig vom Senate bei Erhebung, Berpachtung, Stundung oder Erlaß von Abgaben, bei Beseung mancher Aemter und dadurch, daß die Nichter meist aus den Senatoren genommen wurden. Gleichmäßig gab es Gründe genug die Consuln im Frieden zu ehren, und im Kriege sogar zu fürchten.

So erscheint Alles ineinandergreifend, raftlos wirtend, sich wechselseitig belebend; Alles in Thätigkeit nach Maggabe seiner Natur und Kraft, nirgends einseitige

<sup>&</sup>quot;) Liv. IV, 30; X, 12; XXI, 17.

Tyrannei, und nicht mehr Streit, Widerspruch und Aufregung, als in einem freien Staate schlechterdings nothwendig ist. Die Tribunen traten fast in den hintergrund, seitdem die Plebejer im Senat und als Beamte
mit den Patriciern gleiches Gewicht hatten; die Parteien
waren in Slück und Unglück wesentlich einig, und wirkten für dieselben Zwecke. — Alle diese Herrlichkeit und
Trefslichkeit (dies ist die gewöhnlichste Ansicht) nahm erst
zur Zeit der Gracchen, und durch die Gracchen ein Ende.

Ich mag an jenem Lobe nicht breben und beuteln, halte aber die leste Ansicht für irrig. Bu ihrer Widerlegung ist es nothwendig, zuvörderst von den außeren Berhältniffen und dann von der inneren Entwickelung Roms zu sprechen.

Den Kampf zwischen Rom und Carthago mag man wohl einen unvermeiblichen nennen, und Gegner wie Samiltar und Sannibal besiegt ju haben, gewährte einen, faum jemals übertroffenen Rriegesruhm. Leider aber mar feit ber Beendigung bes zweiten punischen Rrieges nicht mehr von Kriegsübung, Bertheibigung ober Rothwehr bie Rebe; fondern eine maflofe Eroberungeluft bemachtigte fich ber Romer\*), und ber Senat mar in biefer Begier noch weit unerfättlicher, in der Bahl felbft der verdammlichsten Mittel noch weit ruckfichtslofer, als bas Diefe einseitige, wefentlich zerftorende, nirgende Bolf. erzeugende Richtung, brachte zuerft der nichtromischen Welt bas Berberben, und bies Berberben mußte nothwendig auf Rom felbst gurudwirten. Es ift Unrecht wenn bie Geschichtschreiber, verblendet burch ben glanzenden

<sup>\*)</sup> Liv. XXX, 43; XXXI, 6-7; XXXIII, 23.

Erfolg ber romifchen Rriege, ihre Ungerechtigfeit, ihre Beillofigfeit und alle bie ichredlichen Folgen vergeffen, welchen die Sieger gleich ben Besiegten erlagen. Benn man bie Elenbigfeit fo vieler anberen Staaten und ihre finnlofe Politif betrachtet, wenn man die abwechselnde Feigheit und Tollfühnheit, und die ftete Unfittlichkeit ber Ronige von Sprien, Macedonien, Aegypten u. f. m. ins Muge faßt, fo ericheint allerbings, hiemit verglichen, bas Römifche junger, frifcher, großartiger, bes Berrichens Leiber aber fteigerte ber Erfolg nicht blof würbiger. bas natürliche Selbstgefühl ber Römer, fonbern erzeugte ben höchften, burchgeführteften, gefühllofeften Egoismus, den die Geschichte fennt. Niemals fiel es ihnen ein, daß Rom gegenüber irgend ein anderes Bolf Recht habe, ober baf bie Anerkenntnif frember Rechte bie eigenen erhöhe, fichere und verklare. Go viel fie auch vom Bolferrechte, vom jus gentium fprachen, mar ihnen boch Die tiefere Grundlage und ber wefentliche Inhalt biefes Begriffs völlig fremb.") Die Bellenen ftellten fich, ben Barbaren gegenüber, auch ale bie Soheren, Begabteren hin; aber ein Rechtszustand unter unabhangigen Stammvermandten, ein Amphiftionengericht mar doch ein Gegenftand ihrer Bunfche, ihrer Ertenntnig; mahrend ben Römern folch ein Gebante fehlte, und beffen Ausführung finnlos und unwürdig erfcheinen mußte.

Die Romer behaupteten: ihr Beruf, ihre Gabe und

<sup>&</sup>quot;) Nec Hercule, magnopere nunc curo, quid Aetoli satis ex more Graecorum factum esse censeant. Liv. XXXV, 40. Hate boch Livius felbst (XXXV, 40) nicht ber Mühe werth griechische Geschichte zu schreiben, sofern sie nicht mit römischer in Berbindung steht.

Miffion fei, Bolter zu beherrschen. Riemals aber gesellte fich ju ber Gemalt diefer Berrichaft irgend ein milberes Gefühl 1), ein Troft, ein Balfam für die geschlagenen Bunben. Die Romer hatten nicht die geringfte Anlage, nicht ben geringsten Willen Bolfer zu erziehen, ober erfrankte zu heilen und fie wieber auf die Fuge zu ftellen. Ihre angebliche Staatsweisheit ging nur darauf hinaus: bie Einigen in 3mift zu verwickeln, bas Busammengehörige (wie Macedonien) zu trennen, bas ihnen bereits Ungefährliche (wie Carthago, Corinth, Rumantia) nicht bloß in gewiffen Schranken zu halten 2), sondern jede Spur feines Dafeins von der Erbe ju vertilgen, die Einwohner alles materiellen und geiftigen Befisthums zu berauben, und bann Ungablige als Stlaven in alle Beltgegenden ju gerftreuen. Diefe fteten, ununterbrochenen Kriege fturzten ringeum alle Lander in Armuth3), binberten alle erzeugende Thätigkeit, und minberten bie Menschenzahl auf erschreckenbe Weise. Lefen wir boch

<sup>1)</sup> Die Kömer zeigten Großmuth und Ebelmuth im Einzelnen (wie es auch wohl afiatische Sultane thun), z. B. hinsichtlich ber Schulkinder in Falerii; aber im Großen scheuten sie keinesewegs Zweibeutigkeiten, Betrug und Unrecht. Liv. XLVIII, 20, 29; XLIX, 2. — Semper aliquam fraudi speciem juris imponitis, sagt Pontius der Samnite den Römern. Liv. IX, 11. Siehe noch: XXXVI, 31; XXXVIII, 32; XLII, 47; XLV, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Odium ultra metum durat, et ne in victis quidem deponitur, neque ante invisum esse desinit, quam esse desiit. Vellejus I, 13.

<sup>5)</sup> Liv. XXXIX, 6, 7; XLV, 34; XXIX, 8. Rachweifungen vom Betrage ber Plunberungen. Manfo vermischte Schriften, S. 260.

von 10, 20, 30, 40, 50,000 Erfclagenen abgestumpft mit so viel Gleichgültigkeit, als wenn von Ratten und Mäusen die Rebe wäre. Mögen die Zahlen der in Schlachten Gefallenen noch so übertrieben sein, sie sind ohne Zweifel viel zu gering, sobald wir diejenigen hinzurechnen, welche außerdem durch und in Folge der Kriege an Hunger und Kummer, an Tyrannei und Elend aller Art zu Grunde gingen.

Nachbem alle Staaten, alle Bölker ber damals gebildeten Welt, gleichmäßig, blutlosen Leichen vergleichbar, zu den Füßen der Römer lagen, wie hatten da die Sieger unangetastet von der Todesluft bleiben können? Rachdem ringsum Alles in eiskalte Nacht versunken war, wie hatte da der himmel allein in Rom wolkenfrei erscheinen und Lebenswärme ungetrübt sich erhalten können? Sodald alle Besiegten die gerechte Strafe ihrer Unwürdigkeit und Feigheit erdulbet hatten, ergriff die gerechte Nemess auch die ungerechten Sieger. Da über das Maß gleichvertheilender Nemesis hinaus, wütheten die Römer in hundertsährigen Bürgerkriegen wider einander, denen hinsichtlich des Umfangs der Zerstörung und der kalten, entsesslichen Grausamkeiten nichts in der Weltgeschichte gleich zu stellen ist.

Doch ich greife mit Unrecht in spätere Zeitabschnitte hinein, und barf annehmen, vorstehende kurze Andeutungen genügen zum Beweise, baß Kriegs- und Eroberungslust ber wesentlichste Grund bes Untergangs frember Bolfer, und bann auch ber Römer selbst war.

Bunachft führten die langen Rriege eine Rothwen-

<sup>\*)</sup> Jure igitur plectimur. Cic. de off. II, 8.

bigfeit herbei, bie ausziehenden Burger zu befolben. Gewiß mar dies billig und bewirkte eine gleichere Bertheilung ber Rriegslaft; aber fehr richtig machten Tribunen gleich anfange barauf aufmertfam, bag man bas ju vertheilende Geld auborderft burch höhere Steuern aufbringen muffe, und daß bie Rriege hieburch an Dauer qunehmen wurden.1) Der gluckliche Erfolg trieb nun zwar allmählig ben Grundfat hervor: jeder Rrieg muffe fich felbst ernähren und bezahlt machen, ja noch einen Ueberfcuf fur bie öffentlichen Raffen und fur bie Golbaten Siemit ftand aber bie fteigenbe Begier nach abwerfen. Erpreffungen und Beute in genauem Bufammenhange; auch marb ben Solbaten jede friedliche, mahrhaft erzeugende Thatigfeit beshalb immer mehr zuwider. Der Einzelne, wie ber Staat, welcher auf frembe Roften, burch recettes extérieures lebt, erfahrt jeboch über furz ober lang bie nachtheiligen Folgen biefes Egoismus; auch merben die Kelbherrn in bem Mage ber Freiheit gefährlicher, als die Solbaten in ihnen biejenigen feben, von welchen mehr ober weniger die Befriedigung ihrer Sabgier abhangt. Die Berrichsucht ber Führer, und bie Buchtlofigkeit ber Geführten machsen gewöhnlich in geradem Berhaltnig.

Des Rriegsbienftes Ueberschäßung führte zur Geringschägung jeder anderen Thatigfeit. Aber gerade beshalb weil bas Alterthum ben Werth friedlicher Beschäftigungen (z. B. ber handwerker und Rausseute) nie begriff?),

<sup>1)</sup> Liv. IV, 60; V, 2.

<sup>2)</sup> Sagt boch selbst Cicero: Losa merces auctoramentum servitutis. — Opifices omnes in sordida arte versantur. Cic. de ost. I, 42. Quaestus omnis patricibus indecorus visus. Liv. XXI, 63.

sie als unwürdig und erniedrigend betrachtete, oder sie gar ben Sklaven zuwies, leiden die geselligen Berhaltniffe jener Zeit an einer höchst schädlichen Einseitigkeit,
und haben nie den natürlichen Umfang und die ihnen
zukommende Mannigfaltigkeit erreicht. Fast gab es nur
eine Borbildung durch und für den Krieg, in Bergleich
mit welcher die Erziehung durch und für den Frieden
ihre Bedeutung verlor, und man konnte ohne Scharfsinn
voraussehen, der, die Gesetz übertretende Krieger werde
leicht Herr des friedlichen, gehorchenden Bürgers werden.

Die ftete Beschäftigung mit bem Rriege, bas Glud und der Glang ber Eroberungen hatte noch eine andere fehr wichtige Folge. Es jog ben Blick ab von ber inneren Entwickelung, ließ beren Nothwendigkeit vergeffen, und erwecte ben Glauben: Berfaffung und Staaterecht bedürften gar feiner Beranderung, obgleich ringsum bie wefentlichsten Berhaltniffe gang anders geworben maren. Bon bem erften Confulat bes Sertius (366 Jahre v. Chr.), bis jum Anfange ber gracchischen Unruhen (134 Sahre v. Chr.) gefchah binnen 232 Jahren wenig ober nichts jur Fortbildung ber Berfaffung und der öffentlichen Einrichtungen. Denn bag ben Plebejern auch ber Butritt jur Pratur, bem Cenforat u. f. w. eröffnet merben mußte, verftand fich nach jenem erften Schritte binsichtlich bes Confulats von felbst. Ich wiederhole: bas Rriegsglud und bie Eroberungsluft erweckten ben Schein ber Allgenugsamkeit und ben Aberglauben, ba fei Alles natürlich und gefund, wo ichon fo Bieles unnatürlich und ungefund geworben mar. Ja, die romifche Geschichte biefer Beiten ift, ungeachtet ihrer fteigenben, welthistorischen Wichtigfeit, für bie innere Entwidelung

doch inhalts- und gedankenarmer, als die der früheren Periode.

Die gracchischen Unruhen waren nicht ein Donner-schlag aus heiteren Sohen, nicht ein freches Zerftoren blühenber Gesundheit, sondern der unbegreiflich weit hin- ausgeschobene Ausbruch längst vorhandener und vernach- läsigter Krankheitsstoffe. 1)

Ich will zu bem bereits Gesagten noch einiges Einzelne hinzufügen. Der römische Senat war zur Zeit ber Geburts- und Erbaristokratie wesentlich von bem Senate ber späteren Zeit verschieben. Im Bergleich mit bem athenischen Rathe (ber Boula) blieb er jedoch immerdar eine feste, beharrliche, aristokratische Körperschaft. In Athen wechselten die Mitglieder des Rathes alle Jahre, wurden aus dem Bolke erloofet, traten nach Ablauf ihres Jahres wieder in das Bolk zuruck und blieben von ihm wesentlich abhängig. Ihre Macht war gering, ihr Wirkungskreis unsicher und beschränkt, und ihre Grundsäpe wechselten nach den Ueberzeugungen oder Launen der Menge.

Sanz anders in Rom. Die durch Bahl zu den höchsten Staatswürden erhobenen Manner bilbeten den Sauptbestandtheil des Senats 2), und die Cenforen magten nur felten ihr lebenslängliches Anrecht in Zweifel zu

<sup>1)</sup> Scibst Cicero sagt: (de oratore II, 48) dicerem, etsi omnes molestae semper seditiones suissent, justas tamen suisse nonnullas, et prope necessarias.

<sup>2)</sup> In der früheren Zeit besaßen nur die, welche curulische, in der späteren auch die, welche nichtcurulische Aemter bekleidet hatten, noch vor ihrer Aufnahme durch die Censoren, Sie und Stimme im Senate. Posmann, der römische Senat, S. 53.

ziehen. Rinder und Kindeskinder bewegten fich in denfelben Bahnen, und erreichten in ber Regel baffelbe Biel. Dieraus erwuchs eine grundliche Renntnig ber Geschäfte, und eine Reftigfeit und Folgerichtigfeit ber Grundfate, welche einerseits Bewunderung verbiente, andererfeits aber nur zu oft in Egoismus und Sartnadiafeit ausartete. Der romifche Senat ift bie größte, bauernbite, machtigfte Beamtenherrschaft in ber Weltgeschichte, mit ihren öfter wiebertehrenden Licht- und Schattenfeiten. In Rom trat ju ber perfonlichen Fahigkeit jebesmal ein Amt bingu. Dhne biefe Berbindung bes Perfonlichen und Formlichen tam niemand ju Dacht und Ginfluß; mahrend in Athen bie Nothwendigkeit einer folden Berbindung und gegenseitigen Erganzung nicht vorhanden mar, und die talentvollsten Athener lediglich vermöge ihrer Talente, ohne öffentliches Amt, mehr oder weniger herrschten. Gewiß gab bas romifche Berfahren bem Gefengeben und Bermalten mehr Festigfeit und Saltung. Reichte die Aufnahme hoher Beamten nicht hin ben Senat (meift wohl zu 300 Perfonen) vollzählig zu erhalten, ober war (wie mahrend bes zweiten punischen Rrieges) feine Bahl fehr zusammengeschmolzen 1), fo nahm man reichere ober armere Manner auf, welche Rriegstrophaen und Burgerfronen gewonnen hatten, ober fpater zu bem Ritterftande Das Bermogen berechtigte alfo gur Aufgehörten. nahme in eine Rlaffe, nicht aber gur Aufnahme in ben Senat; obwohl man ichon gur Beit bes zweiten punifchen Rrieges vorausseste 2), daß jeder Senator bebeutenbe

<sup>1)</sup> Liv. XXIII, 23.

<sup>2)</sup> Liv. XXIV, 11. Cic. ad divers. XIII, 5. Suet. August. 41.

Einnahmen beziehe und hohe Steuern zahlen könne. Später scheint man die Nachweisung und Erhaltung eines bestimmten Bermögens verlangt zu haben; obwohl die Forderung weber so streng noch so hoch war, daß sich der Senat vorzugsweise in eine blose Geldaristokratie, ohne andere wichtigere Eigenschaften verwandelt hätte. Doch werden wir weiter unten im Zusammenhange sehen, wie sich der übertriebene Gegensat von reich und arm, allgemeiner und unheilbringender geltend machte.

Es ift auffallend und merkwurdig, dag bas Bolt nie unmittelbaren Antheil an der Steuerbewilligung und Steuervermaltung verlangte; mahrend diefer Gegenftanb in vielen anderen Ländern großen Streit hervorrief, und als Rennzeichen und Burgichaft ber Freiheit betrachtet marb. Sieraus folgt aber feineswegs, bag jene romifche Form die beste sei, und die finanzielle Allmacht bes Senate heilsam gewirkt habe. Sein Chrgeis führte gu Rriegen und die Rriege ju Steuern, ober gleich bruckenbem Rriegsbienft.\*) Ueberall mußten die Reichen und Bornehmen hiebei bie geringere Laft und ben größeren Bortheil auf ihre Seite ju bringen. Der Senat benahm fich in dieser Beziehung nicht bloß parteiifch (wie die gleich zu ermahnenbe Benugung ber Staatslandereien erweiset), fondern auch geradezu ungerecht, wie bie Leiden zeigen, welche früher aus ben graufamen Schuldgefegen entstanden und, nach beren Milberung, burch ben Binewucher ber Bornehmen und Reichen fortbauerten.

<sup>\*)</sup> Apud majores nostros saepe fiebat, propter aerarii tenuitatem, assiduitatemque bellorum, tributum sit conferendum. Cic. de off. II, 21, 22.

nach der Eroberung Macedoniens die römischen Steuern aufhörten, oder doch abnahmen 1), wurden die Bürger aus vielen Gründen keineswegs wohlhabender, sondern höchftens lässiger, unthätiger und eigennüßiger, während das Uebel der Verarmung sich auf immer größer werdende Kreise verbreitete. Eroberung und Plünderung entwöhnt die Sieger von Fleiß und regelmäßigem Erwerbe, und nimmt den Besiegten (beim besten Willen) die Kraft ihre Verluste zu ersehen.

Des alteren Cato befchrantte Beltanficht und einfeitige Strenge fah in ber Allmacht Rome bie Burgfchaft einer emigen, glucklichen Dauer; mahrend ber jungere Scipio (ber einzige Rriegshelb Roms, an bem fich Milbe und Gemuth diefer Art offenbart) auf den Ruinen Carthagos nicht blog beffen Fall, fondern auch ben feiner eigenen Baterftabt weiffagend beflagte. Doch marb Rome Untergang feineswegs (wie man wohl gefagt hat) baburch herbeigeführt, bag es ihm feit ber Berftorung Carthagos an Rriegeubung und machtigen Gegnern fehlte; fondern vielmehr baburch, baf ber Staat nur fur ben Krieg und nicht für ben Frieden organisirt mar.2) Der Geift erhielt bas romifche Wefen noch mehr aufrecht, wie bie Form; und langft vorhandene burch ben Geift verbedte Mangel wuchsen allmählig gefahrbringenb ju einer unerwarteten Bobe. Es gab g. B. bie Unbeftimmtheit des Berhaltniffes zwischen ben Confuln und bem Senate, Gelegenheit zu manchem Streite, fo bag ber

<sup>1)</sup> Liv. XLVI, 40.

<sup>2)</sup> Sethft Cicero ftellt lobpreifend die friegerifche Musbitbung und Thatigfeit, ber friedlichen weit voran. Pro Murena cap. 9, 10.

lette felbst bei ben Tribunen Sulfe suchte gegen die erften 1); ober baf fich biefe herausnahmen Senatsbeschluffe aufzustellen, obgleich feine hinlangliche Bahl von Senatoren biefelben gefaßt hatte. Ueberhaupt mar feine fichere, ftreng beobachtete Borfchrift vorhanden 2), wie viel Senate- und Tribueglieder jum Beschließen gegenwärtig fein mußten. Und wenn einige Stellen auf 100 Senatoren hindeuten und der Conful diefen auch wohl einmal verbot bie Stadt zu verlaffen, icheint boch Anmefenheit ober Abwesenheit, nach anderen Zeugnissen 3), meist von ihnen felbst abgehangen zu haben. Widerspruch ber Confuln gegen einen Senatsbeschluß4) blieb in ber Regel schon beshalb ohne Erfolg, weil die Senatoren durch ihre Bahl und ihr lebenslängliches Unrecht, jene jahrlich wechselnden Beamten überwogen. Dies Machtverhaltniß beseitigte allerdings die Gefahr eines Bereinbrechens monarchischer Gewalt, fo lange man sich innerhalb ber staaterechtlichen Granzen bewegte; trieb aber fehr naturlich die consularischen, übermuthigen Kelbherren an, in ben Solbaten Berbunbete gegen Senat und Bolf zu feben und zu fuchen. Andere Schwierigkeiten entstanden, wenn ber Conful, welcher bas Ginbringen ber Sachen, Die Initiative hatte, abgeneigt mar, biefelben zum Bortrag zu bringen und ben Forberungen bes Senats (relationem

<sup>1)</sup> Liv. XXXV, 9, 20; XLII, 10, 22, 28; XLIII, 1.

<sup>2)</sup> Liv. XXXVIII, 44; XXXIX, 4, 18. Leges videmus saepe ferri multas; omitto eas, quae feruntur ita, vix ut quini, et hi ex alia tribu, qui suffragium ferant, reperiantur. Cic. pro Sextio 51.

<sup>3)</sup> Paene liberum sit senatori non adesse. Cic. Phil. I, 5.

<sup>4)</sup> Liv. XXXVIII, 42.

postulabant) in dieser Beziehung nachzugeben. Gewiß war es kein zweckmäßiges Mittel, in solchen Källen jenes Geschäft den Tribunen zu übergeben 1), oder es in ihre Hände gerathen zu lassen. Umgekehrt nahmen diese es gewiß übel 2), wenn der Senat sie in dringenden Verhältnissen ängstlich um Rath fragte, diesen Rath aber nachber gar nicht berücksichtigte. Umgekehrt zurnte der Senat wenn das Volk, ohne seinen Vorschlag abzuwarten, Beschlüsse faßte und z. B. einen Triumph bewilligte.3)

Alle diefe, leicht zu mehrenden Ginzelnheiten, weifen auf bas bereits ermahnte, immer ftarter überhand nehmenbe allgemeine Uebel einer unvermittelten, boppelten Staatsgewalt und Gefengebung bin. Bei ber nun einmal vorhandenen Macht und Stellung bes Senats und Bolfe, hatte man beiben bas Recht bes Beginnens, ber Initiative geben, und jedem Theile ein Beto, einen Einspruch gegen ben anbern zugefteben follen; fo bag ju jebem Gefege bie beiberfeitige Buftimmung nothwendig marb. Die Beforgnif bag auf biefem Bege Richts zu Stande tomme, ift wenigstens in unseren Tagen durch ungählige Beifpiele widerlegt, und wurde auch bamals wiberlegt worben fein. Statt beffen follten Bolfsschluffe das gange Bolt verbinden, ohne baß bem Senate Borberathung und Wiberspruch eingeraumt marb; mas gang naturlich bagu trieb, für Senatsbeschluffe biefelbe allgemeine Gultigkeit zu verlangen, moburch man in eine doppelte 1), fich wiberfprechenbe Gefet-

<sup>1)</sup> Cic. ad div. X, 16. Pro lege Manilia 19, pro Sextio 30,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Liv. XXX, 27, 40. <sup>3</sup>) Liv. III, 64.

<sup>4)</sup> Duas civitates ex una factas, suos cuique parti magistratus, suas leges esse. Liv. II, 44.

gebung gerathen mußte, wie sie sich auch in den italienisschen Städten zur Zeit der Podesta findet. Konnte der Senat jene Ansprüche nicht füglich durchführen, so bot sich ein nahe liegender Ausweg dieselben, wenn nicht als gesetzgebende, dann als verwaltende Behörde geltend zu machen, und als Verfügung hinzustellen '), was man als Gesetzuruckgewiesen hatte. So verdreitete sich die Verwaltung über sonst bestrittene Kreise, und der Gegensat von loi und ordonnance sindet sich schon mit seinen Unbestimmtheiten und Zweideutigkeiten in der römischen Geschichte.

So lagen die Verhältniffe ichon lange vor dem Auftreten der beiden Gracchen; sie erweisen die Nothwendigkeit großer, durchgreisender Veränderungen. Und doch haben wir alle die sehr erheblichen Uebel noch nicht erwähnt, welche Kopf und Herz jener ausgezeichneten Männer in Bewegung sesten und sie zu dem so kühnen als edeln Versuche begeisterten, eine Verjüngung und Wiedergeburt hres Vaterlandes herbeizuführen.

## Bierter Abschnitt.

Die Zeiten bes Tiberius und Cajus Gracchus.
(133-121 vor Chriftus.)

Als der Tribun Tiberius Gracchus jum Bolte fprach, fagte er2): "Die wilben Thiere, die in Stalien hausen,

<sup>1) 3.</sup> B. über Mufwand, Binefuß, Recht ber Freigelaffenen.

<sup>2)</sup> Plut. c. 9.

haben ihre Gruben; jedes von ihnen weiß seine Lagerftätte, seinen Schlupswinkel. Nur die, welche für Italien sechten, können auf nichts weiter als Licht und Luft
rechnen; unstätt, ohne Haus und Wohnsis, muffen sie
mit Weibern und Kindern im Lande herumstreichen. Die Feldherren lügen, wenn sie in Schlachten die Soldaten
ermuntern, ihre Grabmäler und heiligthümer gegen die Feinde zu vertheidigen; benn von so vielen Römern hat
keiner einen väterlichen Herd, keiner eine Grabstätte seiner Worsahren auszuweisen. Nur für die Leppigkeit und
ben Reichthum Anderer muffen sie ihr Blut vergießen
und sterben. Sie heißen Herren der Welt, ohne nur eine
einzige Erdscholle ihr Eigenthum nennen zu können!"

Diefe, augleich heragerreißenbe und furchtbare Webflage, ertont nicht bloß zu einer Beit und an einer Stelle; fie wieberhallt bie gange Beltgefchichte hindurch, von Mofes bis auf unsere Tage. Sie bezeichnet ben Gegenfas übertriebenen Reichthums und übertriebener Urmuth, mit all feinen Folgen verdammlicher, herzlofer Ueppiafeit und ertöbtenden, ober gur Bergmeiflung aufftachelnben Glende. Lafter und Berbrechen ber mannigfachsten, entgegengeseteften Art, machfen auf biefem nur ju fruchtbaren Boben, und ziehen erft bie Ginzelnen, . bann gange Bolfer in ben Abgrund unerrettbaren Berberbens. Es ift begreiflich, wie man, in Betrachtung all biefer unermeflichen Uebel, bis zu bem Gebanfen einer Gemeinschaft aller Guter, ja einer Aufhebung alles Privateigenthums kommen und hierin bas einzige, mahrhaft burchgreifenbe Beilmittel feben tonnte. Es ift leicht nachzuweisen, bag biefe, vielleicht mohlwollenden Borfchlage unausführbar find und bie Uebel noch vermehren murben.

Mit biefer verneinenben Wiberlegung, mit dem Zurudweifen biefer irrigen Arznei, ift aber die Krankheit nicht gehoben, und berjenige ift kein achter Staatsmann, welcher um deswillen verzweifelnd die Sande ringt, oder sie läffig in den Schof legt.

Betrachten wir (bevor genauer von den Gracchen die Rebe ift), mas andere Gefetgeber gegen diefe faft allgemeinfte Rrantheit bes menfchlichen Gefchlechts thaten, ober boch versuchten. Bereits Mofes hatte biefelbe fehr mohl erfannt und mertwürdige Borfchriften erlaffen, um fie wo nicht aufzuheben, doch wesentlich zu vermindern. Dahin gehört vor Allem bie Bestimmung: alles eroberte Grundvermögen folle unter bie Sausvater getheilt merben und bie erhaltenen Antheile follten unveräußerlich Dhne Zweifel wollte Moses hiedurch eine gewisse Bleichheit bes Bermögens feststellen, und übermäßigen Reichthum, fowie übermäßige Armuth abhalten. Mittel hatte aber ben Rehler, baf es zugleich bie naturliche und nubliche Beweglichkeit gewiffer Berhaltniffe gu fehr beschrantte, und hieburch bem Erzeugen und Bebrauchen werther Gegenstände nicht geringen Gintrag that. Unveraugerlichkeit bes Befisthums pflegt nur zu oft bem Faulen ein Borrecht einzuräumen, welches zunächft ben Aleisigen hemmt, und zulest auch nachtheilig auf jenen surudwirft. Fibeicommiffe und Majorate murben gu anberen Beiten und in etwas veranberter Form und in aleich guter - ober auch in eiteler und eigennütiger -Abficht gegründet, haben aber felten die ermarteten Früchte getragen, und konnten auf keinen Kall allgemein und überall zur Anwendung kommen.

Gine einmalige gleiche Theilung bes Grundbefiges,

kann aber ichon beshalb nicht auf die Dauer eine Gleichheit bes Bermogens aufrecht halten, ba die Ropfgahl ber Ramilienglieder mit jeder Gefchlechtsfolge fteigt ober fällt, und allmählig drei, ober 30, ober gar 300 Perfonen Diefelbe Menge Landes besigen konnen. Diezu kommen bie unabweislichen Ginwirkungen von Rleif ober Kaulheit, Sparfamteit ober Berfchwendung und ber höchft wichtige Umftand, bag felbft bei ben einfachften, wie vielmehr bei ausgebilbeteren Berhaltniffen, neben bem Grund. vermögen, bewegliches Bermögen entsteht und fich anhäuft, wodurch allein ichon die Acertheilung Gewicht und Bedeutung verliert. Ja bie lette marb fcon baburch untergraben, daß ju Folge ber mofaifchen Gefetaebung bie erftgebornen Sohne einen boppelten Antheil erhielten und bas Bufammenbringen berfelben burch Erbtöchter nicht unterfagt mar.

Um biesen Folgen vorzubeugen (so spricht man), um biese Uebet fortzuschaffen und Alles wieder auf den ursprünglichen, heilsamen Zustand zurückzuführen, hat Mosses das Jubels und Sabbathjahr eingeführt. Zusolge des ersten sollten im funfzigsten, dem Halls oder Jubelsiahre, alle innerhalb der Jubelperiode an irgend jemand, auf irgend eine Weise veräußerten Aecker\*), an den ersten Besizer zurückfallen, ohne alle Rückzahlung oder anderweiten Ersas. Mit dem Ansange des Halljahres erloschen serner alle Schulden. — Ich bemerke: Erstens, anderte das Jubeljahr Nichts in hinsicht jenes, ohne Widerspruch mit den Gesesen (durch Erbrecht, Heirath,

<sup>\*)</sup> Wie Cicero über berlei Plane und Magregeln urtheilt, fiebe de off. II, 22-23.

steigende ober sinkende Jahl ber Familienglieber) entstanbenen Reichthums, ober jener Armuth; mithin fragt sich nur, wie wirkte es in hinsicht bes Käufers und Berkaufers, bes Gläubigers und Schuldners? Brachte es wirklich nur dem Einen ober dem Andern nothwendig großen Bortheil, so war die Einrichtung parteiisch und ungerecht, und hätte gesetlich alle 50 Jahre eine arge alles Eigenthum umstürzende Grundveränderung herbeigeführt, wie sie Solon kaum ein einziges Mal wagen wollte.

Allein ber Ungluckliche (behauptet man), welcher in bie Nothwendigkeit verfest war fein angestammtes Gigenthum zu veräußern, tam ploglich burch bas Jubeljahr wieder zu feinem alten Befige und in erwunschte, gludliche Berhaltniffe. Der Sabfucht mar ein Bugel angelegt, bas Gefet hatte für fie eine Strafe, für ben Armen eine fo treffliche, genügende Rettung aufgefunden, ale fich nirgends in ber Beltgeschichte zeigt! - Go bie autmuthigen, aber irrigen und taufchenben Soffnungen und Erklarungen. Wenn ber Glaubiger mit Beftimmtheit vorherweiß, daß er fein Rapital mit bem Gintritte eines gemiffen Jahres ober Tages verliert, fo barleiht er entweder gar nicht, ober bedt fich burch andere, leicht aufgefundene Mittel, gegen ben angebrohten Berluft. Benn ber Raufer eines Grundftucks baffelbe nach mehr ober weniger Sahren bem Berkaufer unentgeltlich jurudgeben muß, fo betrachtet er bas Beschäft nicht wie einen Rauf, fondern wie eine Beitpacht, und richtet fein Ungebot genau nach ber Dauer bes einstweiligen Befiges, und bem Dage bes bis zur Rudgabe möglichen Ertrages. So wenig als mit bem bloffen Ablaufe einer Pachtzeit, Pachter ober Berpachter arm, ober reich wird,

eben so wenig bewirkt bies an und für sich das Jubeljahr, sondern je nachdem der frühere Ertrag geringer und größer war, der künstige geringer oder größer sein durfte, gewinnt bald der Eine, bald der Andere bei Löfung jenes Berhältnisses. — Aus diesen, leicht zu vermehrenden Gründen\*) konnte das Jubeljahr (wenn man anders wirklich dessen Anwendung versuchte) weder übermäßigen Reichthum noch übermäßige Armuth abhalten.

Eben so wenig gewährte das Sabbathjahr in dieser Beziehung eine hülfe. In dem siedenten Jahre sollte nämlich weder gefäet noch geerntet werden, sondern die Erde ruhen, oder der zufällige freiwillige Ertrag Allen gemein sein. Auf die sonderbaren, zum Theil lächerlichen Erklärungen dieses Gesehes (welches höchstens eine siedenfeldrige Withschaft mit einem Brachjahre anempfahl) kann ich hier nicht eingehen. Gewiß leiden Reiche und Arme, wenn wirklich in einem Ackerdau treibenden Staate binnen sieden Jahren nicht sieden, sondern nur sechs Ernten stattfänden; wenn der Gesehgeber, angeblich zum Besten der Armen, ein Siedentel der Nahrungsmittel zu erzeugen verböte.

Die Gefetzebung bes Lyfurgus dringt weit geraber, scharfer und folgerechter jum Ziele, als die des Moses. Richt bloß finden wir bestimmte Borschriften (3. B. in Beziehung auf Erbrecht und Heirath), welche bezwecken die ursprüngliche Gleichheit der Ackertheilung aufrecht zu halten, sondern es waren auch Mittel und Wege abgeschnitten, in anderer Weise beweglichen Reich-

<sup>\*)</sup> Umftanblicher ift bie Sache behandelt in Raumer's Bor- lefungen über bie alte Gefcichte, I, 131.

thum zu erwerben. Bor Allem aber war bem Reichthume baburch alle Bedeutung genommen, bag man ihn nicht verwenden, ihn nicht genießen konnte, und die Ginrichtungen für bas öffentliche und Privatleben, alle Burger auf diefelbe Stufe ftellten. Rur durch bies Ineinanbergreifen, biefe Totalität ber Gefete, Beichaftiaungen und Gewohnheiten, gewann bas Spartanische Reftigfeit Doch erscheint von Anfang an bas Belound Dauer. tenthum als ein Auswuchs von Armuth und Elend, und in späterer Beit brach bekanntlich ber allzukunftliche und wibernatürliche Bau gang zusammen. Dhne 3meifel blieb bas, mas an bie Stelle bes Lufurgifchen getreten war, eine bloße Berichlechterung und Ausartung ohne Erneuerung und Biebergeburt, und bas Beftreben bes Mais und Rleomenes die alten, fo viel einfacheren und glorreicheren Beiten wieder gurudguführen und herzuftellen, mar fo naturlich als ehrenwerth. Aber ihre Begeifterung fand feinen Anklang, und eine neue Adertheilung jum Beften bes Boltes griff auf gang andere und viel verletenbere Beife in die Rreife des Privateigenthums, und forberte viel größere Opfer, als je bie Gracchen ben reichen Römern zumutheten. Doch gehört bie Tragobie von Agis und Rleomenes, ihren Freunden und Freunbinnen, ju bem Grofartigften und Ergreifenbften ber alten Gefchichte: es ift die lette, leuchtende Erfcheinung in Sparta vor bem Berfinten in völlige Nacht.

Solon und Servius Tullius schlugen in Beziehung auf Reichthum und Armuth einen ganz anderen Weg ein, als Moses und Lyfurgus. Jede mechanische, arithmetische, geometrische Theilung des Landes, oder des Bermögens überhaupt, ordnet die Gegenwart, der Augen-

blick; sie möchte ihm ewige Dauer geben und aller Beweglichkeit und Entwickelung ein Ende machen. Dies Beftreben führt ju fteter Febbe amifchen bem buchftab. lichen Gefes und ben Neigungen und Beschäftigungen aller Menschen. Wenn ber Gesetgeber anstatt zu beleben und ju fraftigen, fein Sauptziel barin fieht, wie ein Bemmichuh einzuwirken, wird er niemals jenes, ober überhaupt ein murbiges Biel erreichen. Die größere und tief. finnigere Aufgabe mar: fatt jenes hemmens und Berfteinerns, fich jeber naturlichen Bewegung anzuschließen, und fie jugleich ju forbern und ju regeln. Anftatt alfo jedem Burger ein gleiches Acerloos zuzutheilen und bas Mehren oder Minbern au erschweren, gaben Solon und Servius Tullius völlige Freiheit bes Erwerbens und Benugens, und ichrieben tein Sochites, fein Marimum bes Bermögens vor, mas fo wenig hilft, als die Zeftstellung eines Marimums ber Breise. Wenn in Rubaa und Sparta die Adertheilung gemacht mar, hatte jede unmittelbare Einwirfung ber Befete ein Enbe, ober bie mittelbare war fo funftlich baß fie wenig, ober gar nichts Die Rlaffeneintheilung bes Solon und Servius Tullius bagegen gab völlige Freiheit bes Steigens und Rallens; aber zu gleicher Beit ging bas Steuerspftem ununterbrochen einwirkend und regelnd jur Seite, belaftete ben Reichthum nach Maggabe feines Steigens immer mehr, und erleichterte bie Armen im Berhaltnif ihres geringeren Bermogens. Go mar ein Regulator gefunben, um Uebermag bes Reichthums und ber Armuth in befferer Beife abzuhalten, als burch mechanische, nur in langen Zwischenräumen ploglich und gewaltsam eingreifende Magregeln. Go gufrieben nun aber auch bie Armen

sind, wenn ihnen geringere Lasten auferlegt werben, so unbequem sinden die Reichen ihre steigende Besteuerung. Und umgekehrt: so zufrieden die Reichen auch damit sind, daß man ihnen größere politische Rechte einräumt, so sehr mißfällt es den Armen hierin zurückzustehen. Ganz richtig aber stellten Solon und Servius Tullius Lasten und Rechte in ein gerades Berhältniß, so daß beide gleichmäßig stiegen oder sanken. Bon der verschiedenen, weiteren Anwendung ähnlicher Grundsäße in Rom und Athen habe ich bereits oben gesprochen.

So nüglich nun aber auch ein Steuerspftem gur Ermäßigung übergroßen Reichthums und brudender Armuth fein fann, fo ift es boch, vielen einwirkenden Urfachen anderer Art gegenüber, in jener Begiehung nicht allmächtig: ja fast alle Steuerspfteme unferer Tage (nur mit Ausnahme des nordamerifanischen) vermehren bie Armuth und begunftigen ben Reichthum burch bobe Belaftung ber erften Lebensbedurfniffe. Die Billigfeit der romischen Besteuerung nach Rlaffen ward aber burch viele Urfachen, früher insbesondere burch die graufamen bereits ermahnten Schuldgesete, bann burch ben Binsmucher, wieder aufgehoben, oder ihr Erfolg vernichtet. Bir hören wenig im Alterthume von Staatsbanferotten, nicht weil man beffer wirthschaftete als in neuern Beiten, fondern weil die Lehre von Staatsanleiben und Staatsschulben noch nicht bis zu einer gefährlichen Sohe ausgebilbet mar. Statt beffen führte bie harte Behand. lung bes Bolfes ju ungahligen Bankerotten ber Gingelnen, woran fich benn eben fo oft Staatsummalzungen Die Mangel bes Privatrechts rachten fich anreibten. aulest am Staaterechte, welches bie Reichen nur au oft

als einen Schild gegen bie Korberungen ber Aermeren em-Durch Intercession 1), Berbung, Rriegerheporhielten. bung, Dictatur u. f. w. mußten jene oft bas Billige gu hintertreiben; fie ftellten Manner, welche fich bes Boltes annahmen (wie Caffius, Malius, Manlius), als folche bar, welche nach foniglicher Berrichaft ftrebten, und bas hinsichtlich diefes Punttes fehr argwöhnische Bolt trug felbst zu beren Untergang bei. 3mar marb endlich bas Recht, ober die Befugnig bes Glaubigers aufgehoben, über ben Leib bes Schuldners nach Billfur zu fchalten und biefen zu knechten; allein fo lange ber Darleiher mindeftens zwölf vom Sundert Binfen erhob, tonnte bie Berarmung ber Anleihenben nicht ausbleiben, und felbft ber, ben Bornehmen fonft fo geneigte Livius ruft aus?): täglich muche in ber Stadt bie Gemaltthätigfeit ber Bater (patrum) und bas Elend bes Bolfes. - Eine gefebliche Ermäßigung bes Binefußes half fehr wenig 3), ba fo viele Mittel gur Sand maren, biefe Beftimmung ju umgehen, und ba bie Rudgahlung bes Rapitals felbst ben Armen unmöglich fiel, und sie zwang bie barteften Pflichten und Bebingungen anderer Art gu übernehmen.

Diesen Uebeln traten die Gesete bes Tribunen Licinius entgegen. Sie bestimmten:

1) bie bieher erlegten Jinsen werden vom Kapital abgezogen, und ber Ueberrest binnen brei Jahren in drei gleichen Theilen gezahlt. — Diese Bestimmung rechtfertigte sich burch bie frühere Erhebung übermäßiger,

<sup>1)</sup> Liv. VI, 12, 17. 20, 34; VIII, 28; II, 23.

<sup>2)</sup> Liv. VI, 34. - 3) Liv. VII, 19; XXXV, 7.

wucherlicher Zinsen, und die völlige Unmöglichkeit Kapital und Zinfen weiter in der bisherigen Beise abzuführen.

2) Niemand foll über 500 Jugeren Land (etwa eben so viel magbeburger Morgen) besigen und nicht über 100 Stud Großvieh und 500 Stud Kleinvieh auf die Gemeinweibe schiden.

Diefen Bestimmungen traten später die folgenden hinzu:

- 3) Bom Ader wird gegeben der zehnte Scheffel, von Baumen und Weinbergen ein Fünftel bes Ertrages, und für bas Bieh ein Beibegelb.
- 4) Die Inhaber bes Landes find verpflichtet, in einem bestimmten Berhaltniffe jum Umfange ihres Befiges, Freie als Felbarbeiter zu gebrauchen.
- 5) Bas Einzelne über 500 Jugeren besigen, foll ben Plebejern in Loofen von 7 Jugeren angewiesen werden.

Jene ersten Gesetz kamen niemals zu voller Anwendung, weshalb die Gracchen (bei steigenden Uebeln) darauf drangen sie zu erneuern und zugleich durch die angeführten späteren Bestimmungen, den Berhältnissen der Gegenwart genauer anzupassen. Es ist unbegreislich wie jemals irgend ein, auch nur oberstächlich Unterrichteter, hat behaupten können: Licinius und die Gracchen hätten eine allgemeine Ackertheilung, oder gar eine völlige Gleichmacherei des Bermögens bezweckt; oder es sei eine bewundernswerthe Entdeckung daß dem nicht so sei. Alle Quellen (Livius, Cicero, Appian, Plutarch u. s. w.) sprechen sich hierüber so bestimmt aus, daß ein Misversständniß gar nicht möglich zu sein scheint: und Hegewisch, Henne (und vor Allem Heeren in seiner Geschichte der Gracchen) haben die allein richtige Ansicht mit vollkom-

mener Rlarheit bargeftellt, und Riebuhr endlich hat diefelbe in allem Wefentlichen beftätigt.

Alle Gesetvorschläge von der ältesten, bis auf die späteren Zeiten, bezogen sich lediglich auf die Staats- ländereien, die Domainen, und hatten gar nichts mit dem eigentlichen vollen Privateigenthum zu schaffen ), so z. B. die Acergesetze des Servius Tullius, des Consuls Cassius, der Tribunen Mäcilius und Metilius, die des Licinius und der Gracchen.

Die Römer nahmen in der Regel den Besiegten einen bedeutenden Theil ihres Grundvermögens, und meist hieraus entstand der ager publicus, über bessen Verpachtung, Berleihung, Benusung und Besteuerung unzählige Streitigkeiten hervorwuchsen. Daß dies möglich war, weiset zugleich auf Mängel in den gesetzlichen Bestimmungen, und auf rechtswidriges Benehmen der Personen hin. Wenn nun derlei doppelte Uebel erst eingewurzelt sind, so sindet deren Abstellung immer Schwierigkeiten, so wie äußere Hindernisse; und die gerechtesten, edelsten Kämpse lassen sich ohne erhebliche Verlesung des, mit Recht oder Unrecht, Bestehenden nicht unternehmen und noch weniger durchführen.

Jene Beschlagnahme bes Grundvermögens durch die siegenden Römer mußte im Ganzen noch herber wirken, als die spätere durch beutsche Stämme; benn jene fällt in die Zeiten hoher Cultur und Bevölkerung, diese hingegen in eine Zeit, wo schon große Strecken Landes (latisundia) ohne eine neu einrückende Bevölkerung kaum noch konnten bebaut werben. Wenn nun (wie sich im

<sup>\*)</sup> Liv. II, 41; IV, 48. Dionys. IV, 10, 13.

Durchschnitt ohne 3weifel annehmen läßt) jeder Burger einer eroberten Stadt nicht bloß ein Stud Landes an einer Stelle, fondern viele Stude an verschiebenen Stellen der Reldmart befag, fo mare die Abnahme eines beftimm= ten Antheils, etwa eines Drittels, von jedem Stude, nothwendig mit ben größten Schwierigkeiten verbunden Man hatte ungahlige Vermeffungen und Abgemefen. ichabungen vornehmen muffen, mozu bie Sieger meber Luft und Gebuld, noch miffenschaftliche Mittel befagen. Auch würden die hiedurch erhaltenen, ungähligen kleinen Studlein gar feine bequeme und einträgliche Benugung Es muß alfo bei biefer Acertheilung erlaubt haben. anders hergegangen fein, als man gewöhnlich anzunehmen pflegt. Auch zeigen fich hier allerhand andere Dog. lichfeiten. Es fonnten nämlich

erftens, die Sieger sich junachft des etwa vorhanbenen Gemeinlandes bemächtigen, das mahrscheinlich in größern Strecken beisammen lag. Der

dweitens, sie nahmen rudfichtslos einen Theil ber Feldmark, und überließen es ben Bürgern ihren Berluft in irgend einer Weise auszugleichen und sich unter einander zu entschädigen. Dder

brittens, sie entsagten jedem wirklichen Besige, jeder Abtretung bes Landes"), belegten daffelbe aber mit einer Steuer in Gelbe, ober Früchten. Betrug biese 33% aufs hundert vom Ertrage, so war bies der Abtretung von einem Drittel bes Grundvermögens gleich zu achten.

— Bahrscheinlich kamen alle diese Methoden hier ober

<sup>\*)</sup> Cic. in Verrem III, 6.

bort zur Anwendung; gewiß wurden alte und neue Inhaber durch die späteren Gefegvorschläge getroffen.

Die Hauptfrage, um welche sich zur Zeit ber Gracchen alles drehte, war die: ob jeder Inhaber der, in irgend einer Weise in Domainen verwandelten Landstrecken, als Erbberechtigter, oder als Zeitpächter zu betrachten, und ob Pacht, Zins und Fruchtabgabe unveränderlich sei, oder erhöht werden dürse. Gewiß gab es keine zweckmäßig beaussichtende und leitende Domainenverwaltung, keine sichere, ununterbrochen zur Anwendung gekommene Grundsäße. Dieses Hauptübel entstand nicht durch Zufall, oder Vernachlässigung; sondern aus dem Eigennuße der Neichen und Vornehmen, welche sich allen Besserungsvorschlägen hartnäckig und mit Bewußtsein widerlegten. Und wiederum mußten, weil Nichts zur rechten Zeit geschah, zulest die Unschuldigen mit den Schuldigen leiben.

Die Vornehmen und Reichen, die Felbherren und Anführer wußten allmählig fast alle Domainen und allen Kriegsgewinn in ihre Hände zu bringen. Sie dehnten die Gränzen ihrer Privatbesitzungen willkurlich aus, bis sie bas Staatseigenthum ununterscheidbar in sich faßten ); sie vertrieben alle schwächeren Nachbarn willkurlich aus ihrem Besitze, und schossen biejenigen, welche durch ihre

<sup>&</sup>quot;) Praedas bellicas imperatores cum paucis diripiebant. Interea parentes et parvi liberi militum, ut quisque potentiori confinis erat, sedibus pellabantur. Sallust. Jug. 41. — Ager publicus, cujus ingentem modum possidere privatos, paullatim proferendo fines, constabat. Liv. XLII, 1, 19. Eben so Appian. de. bellis civil. I, 7; vgl. de rebus italicis IX über einen Antrag des Manlius Cavitolinus.

Tapferkeit obgefiegt hatten, gang von den Bortheilen der Eroberung aus.

Bei biefen Berhaltniffen erklarte Tiberius Grachus: obgleich nach bem, nicht aufgehobenen licinischen Gefete, jeber Domanialbefis über bas feftgeftellte Dag binaus ungerecht ift und herausgabe mit den Früchten ftattfinben mußte, will man boch bes wibersprechenden Berkommens halber aus Billigkeit hievon absehn, und über jenen Sas hinaus, noch für jeben Sohn 250 Ader gugeftehn. Das Uebrige aber foll jurudgegeben und vertheilt werden. — Der Plan bes Tiberius mar, in unfere Sprachweise überfest, alfo ber, die großen Domainenamter zu zertheilen und abzubauen\*), wobei aber jeder alte Pachter noch funfzig mal fo viel Land behalten, als ein neuer Ansiedler empfangen follte. Gegen biefen icheinbar gerechten und gefcheiten, jeden Falls mohlwollenden Plan, erhoben jedoch die Inhaber der Staatslandereien bie lauteften und heftigften Biberfpruche. Sie iprachen:

Wir besihen das in Anspruch genommene Land seit unvordenklicher Zeit, ohne daß man es jemals als Zeitpacht betrachtet, oder eine Erhöhung des Zinses und der Abgaben verlangt hat. Denn gewiß ist es verkauft, vererbt, vertauscht, getheilt worden. Wollte man jest plöslich den gracchischen Vorschlag zur Anwendung bringen, so würden die lesten Inhaber einen außerordentlichen Verlust erleiden, ohne daß ihnen die Möglichkeit bliebe ihren Bessigtitel genau nachzuweisen, oder an Verkäufer, Mit-

<sup>\*)</sup> Gewiß mar die Domaineneinzichung unter Karl XI. in Schweden viel harter, als ber Plan bes Tiberius Gracchus.

erben u. f. w. jurudjugehen und von ihnen eine Entichabigung zu verlangen. Auch laufen bie Granzen bes Staats - und Privateigenthums fo ineinander, bag niemand fie angeben und ohne bie größte Billfur beibes trennen fann. Siezu fommt bag bie Behauptung: ber jesige Bins fei zu niebrig, auf Srthum beruht. Bur Beit ber erften Uebernahme bes Lanbes mar es meift vermüftet, Die Gebäude verfallen, ber Biehftand im Rriege aufgezehrt; fo baß ber jegige allerbings viel höhere Ertrag nur burch die Rapitalien und ben Fleiß ermachst, welchen die Inhaber barauf verwandten. Diefen ju verfurgen hat ber Staat um fo weniger ein Recht, als ber Berluft, nachft ben Besitern, auch unschuldige Glaubi= ger, ausgestattete Frauen, auszustattenbe Mabchen treffen, und fo viele nügliche Einrichtungen und gerechte Boffnungen gerftoren wurbe.

Allerdings waren diese Einwendungen von großem Gewicht und entstanden, wie gesagt, fast allein daraus: daß der Senat (meist aus Eigennuß) die Domainenverwaltung ganz vernachlässigt und nicht zur gehörigen Zeit das Rechte gethan hatte. Ihm lag es deshalb vor Allem ob, in Verdindung mit dem so milden und gemäßigten Tiberius Gracchus einen für alle Theile erträglichen und heilsamen Ausweg und Mittelweg auszusinden. Statt dessen gedachte er nur an seine Privatverhältnisse und seinen Privatverlust, zeigte sich überall hartnäckig, eigenstinnig, grob und lediglich verneinend; — wodurch die vorhandenen großen Uebel nicht konnten beseitigt werden. Diedurch ward natürlich der Eiser des Tiberius Gracchus gesteigert und er veranlaste das Volk, den Tribun Octavius (welcher sein Veto gegen ihn eingelegt hatte)

burch Abstimmung zu entseten. Dies war allerdings eine Neuerung, und es mare vielleicht beffer gemefen ben Ablauf ber Amtszeit bes Detavius abzumarten. rius aber fah voraus bag ohne folch einen Schritt immer wieder neue unüberfteigliche Sinderniffe empormachfen Auch schien es gar nicht so außer aller Ordmürben. nung zu fein, bag bas überall einwirkende fouveraine Bolf einen Beamten entfernte, welcher baffelbe nicht vertrat, fondern fich auf die Seite feiner Gegner ftellte. Wie dem auch fei: fo war die Absehung eines Tribunen burch Abstimmung bes Bolfes eine unbedeutende Formverlegung in Berhaltniß zu den Berbrechen, welche fich bie Keinde Tibers zu Schulden fommen liegen. ben ausdrucklichen Willen bes Confuls ftellte fich Scipio Nafica eigenmächtig an die Spige wilber Parteimanner; fie erschlugen ben ebeln Tribun und mehrere hundert feiner Freunde, und ruhmten fich bag (nach mehr als 600 Jahren innern Friedens) durch bies erfte Blutvergießen, diefes wilbe Unrecht, die Freiheit und bas Recht fei erhalten und neu begründet worden!

Mittel so verdammlicher Art, welche Alles was Tiberius Gracchus in redlicher Absicht mochte verschuldet haben, weit überboten, konnten die vorhandenen Uebelstände nicht heben, und mußten die Forderungen und Leidenschaften nothwendig steigern. Diesen Forderungen des Cajus Gracchus und seiner Freunde gegenüber betrat der Senat keineswegs die Bahn der Weisheit, Mäßigung und Versöhnung; sondern, Scipio Nasica's Willtür steigernd, stellte sich der Consul Opimius selbst an die Spige und ordnete eine Megelei, welche den Tribunen und ungähligen ihrer Freunde das Leben kostete. Nach

vollbrachten Freveln erbaute er in wahnsinnigem hohn ber Gintracht einen Tempel!

Nach biesen Vorgängen, nach bem Falle ber Gracchen, ging ber römische Staat unrettbar seinem Untergange entgegen. Schuldige und Unschuldige traf eine
furchtbare Nemesis, und in Bezug auf die Ländereien
mußten es insbesondere die Optimaten erleben, daß einer
aus ihrer Mitte, Sylla\*), die Eigenthümer oder Inhaber von Privat- wie von Staatsgütern umbringen ließ,
ihre Habe an seine Soldaten vertheilte und manchem
von diesen Sig und Stimme im Senate bewilligte!

## Fünfter Abschnitt.

Bon dem Falle ber Gracchen, bis zu Ende bes römischen Reiches.

121 vor Chriftus, bis 1453 nach Chriftus.

Die Gracchen wunschten ihr Baterland von gar vielen Uebeln zu befreien; sie behielten vorzugsweise die Sachen im Auge und bezweckten Verbefferungen. Bur Zeit bes Marius und Sylla hatte man ichon bas allgemeine Beste ganz aus ben Augen verloren; man hatte nur Parteiwunsche und Parteizwecke. Bur Zeit bes Casar, bes

<sup>\*)</sup> Sallust. Catil. 28, 37. Es ift nicht unsere Absicht von späteren agrarischen Gesetzen der Bolkspartei umständlich zu sprechen. Cicero (ad Attic. I, 19) weiset auf einen Grund des Widersstandes hin, indem er sagt: Die Landinhaber sind noster exercitus, hominum locupletium.

Detavian und ihrer Genoffen und Gegner, verschwanden auch biese objektiven Parteiungen und ihre zusammenhaltende Kraft. Man dachte nur an seine eigene Person, und berechnete, von welchem unter den Kriegesfürften wohl der mehreste Privatgewinn zu beziehen sei. So die Stufenfolge des Sinkens und Herabkommens die zu vollständiger Aprannei und Sklaverei.

Man behauptet fast allgemein: die Plane ber Gracchen feien zu umfaffend, zu burchgreifend, zu revolutionair gemefen; meiner Ueberzeugung nach maren fie vielmehr zu einseitig, unzusammenhangend und ungenügend. Biele ber vorhandenen großen Uebel murben faum von ihnen erkannt, und als fich allmählig bie Ginficht vermehrte und ber Gesichtstreis erweiterte, fleigerten sich zu gleicher Beit ber Biberfpruch und die Schwierigkeiten. Gemiß reichte eine verbefferte Domainenverwaltung gur Wiebergeburt Roms noch weniger hin, als Drato's Gefetgebung zur hinwegichaffung aller athenischen Mangel. Manche andere Gebanten und Vorschläge reiften erft nach bem Tobe ber Gracchen, weshalb wir an biefer Stelle ihrer Ermahnung thun. Die wichtiaste ichon au ihrer Zeit angeregte, mit ihren Planen in Berbindung tretende Frage, mar bie: ob bas romifche Burgerrecht ben Bundesgenoffen folle verliehen werben?

In der ältesten Zeit, wo Rom der Verstärkungen von außen bedurfte, war es freigebig mit der Aufnahme von Fremden und der Ertheilung politischer Rechte. Sobald aber die Macht zum Herrschen hinreichte, änderten sich Ansichten und Grundsäse. Nur einzelnen Personen und Gemeinen\*)

<sup>\*)</sup> Diod. XX, 90. Liv. XXXIX, 3; XLI, 8.

ward wegen großer Berbienfte bas romifche Burgerrecht ertheilt; obgleich fich, ohne eine gefesliche Berleihung abzumarten, Biele nach Rom brangten, und beim Mangel genquer Aufsicht in ben Comitien auch wohl mitstimmten. Ja Unberechtigte, benen bas romifche Burgerrecht gar nicht auftand, find auf biefem heimlichen Wege bis au ben bochften Burben emporgeftiegen. 1) Unterbeg muche Bahl und Macht ber Bundesaenoffen bergeftalt, bag fie ben größeren Theil ber Beere bilbeten und die Romer vorzugeweise durch ihre Bulfe die meiften Siege erfochten. So stellten die Romer beim Anfange des zweiten punifchen Rrieges 1,800 Reiter und 24,000 Fugganger; bie Bundesgenoffen bagegen 4,400 Reiter und 40,000 Rufganger.2) Ja schon vor ben Beiten ber Decemvirn beftanben bie Beere im Durchschnitt gu 1/3 aus Romern 3), und zu 2/3 aus Bundesgenoffen. Dennoch murbe bas Gefuch ber Latiner, ben einen Conful und die Balfte bes Senats') aus ihrer Mitte ju nehmen, fcon fehr fruh burchaus abgeschlagen. Als nach ber Schlacht bei Canna ber Senat außerorbentlich jusammengeschmolzen mar, machte Spurius Carvilius ben Borfchlag 5), eine mäßige Bahl Latiner in benfelben aufzunehmen. Er fand aber ben lautesten und zornigsten Widerspruch. Ginen folchen entfestlichen Antrag muffe man aufs Meußerfte verheimlichen, verdeden, vergeffen und für gar nicht gemacht halten. Bahrend man in jenen Zeiten ber Roth felbst Sflaven 6)

<sup>1)</sup> Liv. IX, 46. 2) Liv. XXI, 17. 3) Liv. III, 22.

<sup>4)</sup> Liv. VIII, 5. 340 3. vor Chr. 5) Liv. XXIII, 22.

<sup>6)</sup> Liv. XXIV, 16. — Tanta, sublatis legibus et judiciis, expilatio, direptioque sociorum, ut imbecillitate aliorum, non nostra virtute valeamus. Cic. de off. II, 21; III, 22.

frei machte, stellte man sich ben brüderlich und mit ber größten Aufopferung fechtenden Bundesgenossen, als eine geschlossene Dligarchie gegenüber, und hielt eine gleichartige Behandlung 'berfelben für eine Thorheit und ein Berbrechen. So neidischer Hochmuth fand indes seine Strase; ja der Untergang Roms stand mit diesen eigenliebigen, beschränkten Ansichten und Grundsäßen in der wesentlichsten Berbindung.

Niemals verftand Rom (fo wenig wie Athen, Sparta und Rarthago) feine Stabtverfaffung zu einer mahren Staat & verfaffung auszudehnen und zu erheben; es gerieth baburch in bie unnaturlichften, unheilbringenbften Berhaltniffe. Erft in ber neuern Gefchichte murben biefe verkehrten hemmniffe und Feffeln gerbrochen, und nicht blog bem Namen nach, sondern in lebendiger Birtfamfeit bas öffentliche Recht zu einem mahren Staats-Doch verdient Erwähnung daß auch rechte ermeitert. die neuern Republiken (fo Benedig, Floreng, die Schweig, bie Riederlande) lieber Unterthanen, ale Mitburger haben wollten, und zu lange zögerten ihnen gleiche Rechte zuaugestehen. Nur ber nordameritanische Staatenbund bat von Anfang an die richtigen, freisinnigen Grundfase aufgeftellt und gur Unwendung gebracht.

Durch bie Vorschläge ber Gracchen über bie kunftige Benugung ber Staatsländereien, wurden nicht bloß einzelne reiche Römer, sondern auch eine viel größere Zahl minder bemittelter Bundesgenoffen verlegt. Es blieb mithin eine höchst wichtige Frage, wie man sie entschädigen und so für jene Plane gewinnen konne? Der Gebanke, ihnen das römische Bürgerrecht zu verleihen und bas Stabtrecht zu einem Staatsrechte zu erweitern,

war viel umfaffender und tiefsinniger, als alle Domanialplane. In demfelben Maße steigerten sich auch der Widerspruch und die Vorwürfe. Dennoch sah sich das scheindar siegreiche Rom, nach einem mehrjährigen furchtbaren Kriege, genöthigt den Bundesgenossen das römische Bürgerrecht zu ertheilen.

Biemit, fo scheint es, waren ja alle obigen Feffeln zerbrochen, jener Tabel befeitigt, bie ftaatsrechtliche gludliche Wiedergeburt Roms begründet, und eine allgemeine, fegensreiche Freiheit ins Leben gerufen. Go ber Schein: in Wahrheit aber wurden die alten Uebel eher vermehrt als vermindert, und bas erfehnte ichone Biel burchaus Siezu trugen bei: bas fortbauernde Uebermag ber Leibenschaften, und ber Mangel an ftaatbrechtlicher Einsicht. Wie follten (bas mar bie nächste Frage) bie neu ertheilten Burgerrechte geubt werben? Man ichmankte zwischen zwei gleich ungenügenden Auswegen und brachte fie abwechselnd, mit ober ohne gesetliche Entscheidung, gur Anwendung. Bertheilte man nämlich die neuen Burger unter alle 35 Tribus, fo fam burch bie Uebergahl bie Entscheidung leichtlich in ihre Bande, und die eigentlichen Römer blieben ftets in ber Minorität. man jene in wenige neue (nach Appian in acht ober gehn) Tribus jusammen 1), welche erft nach ben 35 alteren abstimmen follten, ober wurden fie in acht ber alten Tribus untergeftect'); fo verlieh bies ben Bundesge= noffen gar feine mahre Macht, fondern erschien fast wie eine Berspottung. Gilten fie nach Rom, um ihr neu-

<sup>1)</sup> de bell, civil, I, 50.

<sup>2)</sup> Liv. LXXIV, 56; LXXVII, 7. Vellej. II, 20.

gewonnenes Recht in irgend einer Weise geltend zu machen, so kam es bis zu blutigen Kampfen, wo Tausende von ihnen erschlagen wurden\*), und die Römer bei den Abstimmungen nächstdem allerdings die Dehrzahl bilbeten.

Angenommen aber, man hatte fich über irgend eine Abstimmung in den Tribus aufrichtig geeinigt, und fie friedlich zur Anwendung bringen wollen, fo blieb boch in Wahrheit die ganze Aufgabe, unter ben gegebenen Berhältniffen, unauflöslich. Bie konnten einige Millionen Menschen, die von den Alpen bis zur ficilischen Meerenge wohnten, an gewiffen Wochen- und Monatstagen in Rom perfonlich erscheinen, und ihre neuen Burgerrechte geltend machen? Gelbft mit Dampfmagen und auf Gifenbahnen hatte bie Beit niemals gum Bin= und Berreisen ausgereicht, und wie konnten nüglich beschäftigte Sausväter ihre gange Lebensweise aufgeben, um fich in Rom auf dem Martte umherzutreiben. Chraeizige von Bermögen, und Gefindel aller Art brangte fich bagegen in die Sauptstadt, und untergruben nach Rraften Ordnung und Gefeslichfeit. Go lange man weber ben Gemeinen und Lanbichaften, als großen Ginheiten, politische Rechte gab, fo lange man nicht Viele durch Wenige vertreten ließ, mar es in ber That und Wahrheit unmoglich politische Rechte über die Granzen der Sauptstadt und ihrer nachften Umgebung ju verbreiten. Der fcheinbar so nabe, auf ber Sand und vor ben Rugen liegende Begriff ber Stellvertretung, ber Reprafentation, marb

<sup>\*)</sup> Liv. LXXIX, 3. — Quod enim fretum, quem Euripum tot motus, tantas tam varias habere putatis agitationes fluctuum; quantas perturbationes et quantos aestus habet ratio comitiorum etc. Cic. pro Murena c. 17.

(fast unbegreiflicher Weise) nicht aufgefunden; und doch hatte die Berwirklichung dieses einen Gedankens vielleicht den römischen Staat gerettet! Wenigstens lag in ihm eine ganz andere bewegende und belebende Kraft, als in allen noch zu erwähnenden Besserungsversuchen.

Wäre aber auch Italien staatsrechtlich mahrhaft neugeboren worden'), so blieb doch die ganze übrige Welt verknechtet und im Schlase. Nur in Spanien') dachten Einige (durch Sertorius angeregt) an politische Freiheiten; selbst den Griechen siel es hingegen nicht ein, während des Bundesgenossentzieges auch für sich etwas zu erstreiten, wie viel mehr war ein solcher Gedanke sur Syrer und Aegypter ganz unmöglich. Als endlich Caracalla allen Einwohnern des römischen Staates das römische Bürgerrecht verlieh, hatte dasselbe nicht die geringste staatsrechtliche Bedeutung mehr, und es war hauptsächlich auf die allgemeine Erhebung einer sonst besschränkten Steuer abgesehen.

Ein anderes ungeheuer großes Uebel, welches man als ein folches kaum anerkannte, und deffen hinwegschaffung man im Großen nicht einmal beabsichtigte, war die Sklaverei. Und doch zeigten so viele einzelne Freilaffungen die Möglichkeit eines Ueberganges in beffere,

<sup>1)</sup> In den Candschaften: nullum auxilium, nulla conquestio, nullus Senatus, nulla concio. Cic. ad Q. Fr. I, 1, 8. Auch war es eine allgemeine ftillschweigende Boraussesung, daß alle Bewilligungen und Begünstigungen nur so lange gölten, als es den Römern gestel. Appian. VI, 44.

<sup>2)</sup> Auch mahrend bes zweiten punischen Krieges mißgludte ein solcher Bersuch ber Befreiung in Spanien unter Indibilis. Liv. XXIX. 2. 3; XCI, 5.

naturlichere Berhältniffe; und alle bie Schwieriafeiten. welche bei der Regerfklaverei unter verschiedenen Menichenraffen eintreten, maren im romischen Staate nicht Nur zu oft ift von Stlavenaufftanben, ja vorhanden. von großen entseslichen Stlaven- und Rechter- ober Glabigtorenkriegen bie Rebe, und ichon vor ben Zeiten ber Decemvirn fagt Livius wehklagend 1): ber größte Schrecken entstand aus bem Stlaventhume, vermöge beffen jeber in feinem eigenen Sause Reinde hegte, benen er nicht vertrauen burfte, ober welche man burch Migtrauen noch mehr aufbrachte. Die graufamften Strafen fonnten feinen glücklichen, gefunden Buftand herbeiführen, und es mar nur Beweis gefühllofen Romerthums 2) bag man an bem Wege von Capua nach Rom 6000 gefangene Rech-Durfte boch felbst ber furchtbare Rabis ter freuzigte. auf gemachte Bormurfe ben Römern antworten3): man schilt mich einen Tyrannen, weil ich ben Armen Land gebe und die Stlaven gur Freiheit aufrufe!

Aus dem Sklaventhume entstanben, abgesehen von dem Unrechte desselben, noch andere sehr nachtheilige Folgen. Reiche Vornehme kauften die Besitzungen der burch Krieg und Steuern zurückgekommenen freien Eigenthumer, oder verdrängten sie auch kurzweg mit Gewalt und bebauten alsdann das Land durch Sklaven, weil sie dieselben nach Wilkfur tyrannisiren konnten und weil freie Arbeiter zum Kriegsdienste verpflichtet, die Sklaven hingegen davon entbunden waren. An die Stelle eines

<sup>1)</sup> Liv. III, 16; IV, 45; XXII, 16, 33, 57; XXXIII, 36; XXXIX, 29; LVI, 26.

<sup>2)</sup> Liv. XCVII, 12. Flor. III, 19, 20. 3) Liv. XXXIV, 31.

gefunden, freien, auf feinem Gigenthume gludlichen Bolteftammes traten nunmehr große Landherrn und Stlaven; ober es entwickelte fich jur Seite auch mohl bas Suftem furger Beitpachtungen, beffen Schlechtigfeit burch bie gange Geschichte (von Rom bis Irland) bestätigt wird.1) Schon ber fehr reiche Confular Bolufius fagte: "am gludlichften ift ber Sausvater, beffen Landguter mit einheimischen Colonen befest find, welche wie in vaterlichem Befise geboren 2), von der Biege an, mit langer Bertraulichfeit von ihm festgehalten werben. Gin häufiges Bermechfeln ber Pachter ift vom Uebel; noch schlechter jeboch ftellen fich die Berhaltniffe, wenn ftabtifche Colonen bas Land nicht felbft, fonbern burch ihr Gefinde (per familiam) bebauen wollen. Solcherlei Leute bringen ftatt ber Dacht nur Prozeffe, weshalb wir uns bemuben muffen unfere Bauern und fleifige Colonen beigubehalten. Jebe Art bes Landbaus ift beffer wenn er burch freie Leute (liberis colonis) ale menn er burch Stlavenpachter (villicis servis) betrieben wird, über beren Faulheit und Unehrlichfeit man nicht genug flagen fann." - Siemit fanb ber wichtige Umftand in genauem Bufammenhange 3), bag fleinere Befigungen fruher viel größeren Ertrag gaben, ale fpater große Klächen.

Aus bem Allen geht hervor, welche unübersteigliche hinderniffe der Plan finden mußte, einen neuen gesunden Mittelftand zu bilden; und wie wenig geneigt die armen

<sup>1)</sup> Colum. I, 7.

<sup>2)</sup> Doch läßt Zacitus (Annal. XIV, 44) den G. Gaffius fagen: suspecta majoribus nostris fuere ingenia servorum, etiam cum in agris aut domibus iisdem nascerentur, caritatemque dominorum statim acciperent. — 3) Colum. I, 3.

Stadtrömer waren, sich in entfernte Colonien zu angestrengter Arbeit hinwegsenden zu lassen. Es war ihnen weit bequemer in Rom mußig zu leben, und ihre politische Stimmen den Reichen zu verkaufen. Hieran reihte sich denn die bittere Erfahrung: daß verarmte und verschuldete Reiche für Ordnung und Freiheit noch viel gefährlicher werden, als von Hause aus arme Personen.

Bem foll man, fragt Macchiaveli, bie Sorge fur bie Freiheit anvertrauen2), benen welche erhalten, ober benen welche gewinnen wollen? - Man fann (fo lange überhaupt noch von maghaltenber Entwickelung bie Rebe ift) gewiß antworten: feinem ausschlieflich, beiben gemein-Leiber lagen aber bie Berhaltniffe nach bem Kalle ber Gracchen fo: bag Alle habfüchtig gewinnen wollten, und taum Einer fich fcheute gefetwibrige, gewaltfame Mittel anzuwenden. So verbreitete fich die aracdifche Stadtfehbe burch ben Bundesgenoffenfrieg über gang Stalien, und unter ben fpateren Rriegsfürften über bie ganze gebilbete, ober romische Welt. Rachbem alle alten ftaaterechtlichen Formen unbrauchbar geworben, und alle Bersuche sie burch beffere und umfaffenbere gu erfegen miggludt maren, hoffte man allein auf Rettung burch Perfonen; etwa fo wie im Mittelalter in vielen italienischen Städten, ober in Frankreich gur Beit Napoleons: und doch fann bie Gefundheit gefelliger Berhaltniffe nur burch Formen und Perfonen gegrundet und erhalten werden. Auch ergab fich fehr balb, bag es auf eins hinaus tam, ob ber unumschrantte Dachthaber ein

¹) Shon früh: multitudo poscere Romae agrum malle, quam alibi accipere. Liv. III, 1. — ²) Macchiav. disc. I, 6.

Marius ober Splla (ein Torre, ober Bisconti), ein Adlicher ober Burgerlicher, ein vorgeblicher Berehrer ber Demokratie ober Ariftokratie mar. Beibe thrannifirten gleichmäßig auf die verruchtefte Weife, und die oft gerühmte Gesetgebung Sylla's hatte taum einen untergeordneten, porübergehenden Berth. Er fah blog rudmarte, nicht vormarte; er wollte bie Beltgeschichte jurudichieben, ohne bag ein einziger umfaffenber, bie Gegenwart beruhigender, die Bufunft erleuchtenber Gebanke zum Borschein kam. Trop aller Mängel waren bie Plane ber Gracchen und ihrer Freunde inhaltreicher und bedeutungsvoller, als bie Sylla's. Bas fonnte 3. B. beffen Befchräntung bes Tribunats und bes Boltes helfen, wenn die Willfur der Feldherren und Solbaten grangen. los blieb; mas feine fcheinbare Chrfurcht vor ben Senatoren, wenn er 1) (gleichwie die fpatern Triumvirn) fie hinrichten ließ und, wie wir fahen, die erledigten Stellen jum Theil mit Beerfolbaten ausfüllte ? 2)

Cicero fah ben Kern aller Staatsweisheit barin: baf bie Meisten nicht das Meiste vermöchten (ne plurimum valeant plurimi); leicht begreift man, woher ihm biese Ueberzeugung entstand; aber sie ist schon beshalb eine einseitige und irrige, weil man mit gleicher Wahrheit (ober Unwahrheit) behaupten kann: es sei das Hauptziel aller Staatsweisheit zu bewirken, daß niemals Benige das Meiste vermögen. Unter ber Oligarchie der Patricier und Optimaten, und ber Tyrannei der Decembirn oder Kaiser, vermochten die Meisten, die plurimi, gar Nichts,

<sup>1)</sup> Dio XLVIII, 22. — 2) Much J. Caesar quosdam c semibarbaris Gallorum, recepit in curiam. Sueton. 76.

und boch waren alebann bie gefelligen Berhaltniffe bis jum Tode erfrankt.

Gesetz über die Art des Abstimmens, das Alter der Beamten, die Zeiträume zwischen der Annahme hoher Bürden u. s. w. zeigten mehr das Dasein von Uebeln, als daß sie denselben mit Erfolg abhalfen. Leicht wurden jene Gesetz umgangen, oder führten nach Vertilgung eines alten Mißbrauchs, mehre neue herbei. Auch läßt sich viel streiten z. B. über die Vorzüge einer öffentlichen oder geheimen Abstimmung, über den Vorzug alterer oder jungerer Beamten u. dgl. Gewiß waren all diese Mittel klein und kleinlich, den riesengroßen Uebeln gegenüber.

Leider fanden fich diefe nicht mehr allein auf bem Boben des Staatsrechtes, fondern auch bei täglicher Unwendung des Privatrechts. Um die legten zu vertilgen, wurden die Richterstellen bald fo, balb anders befest. Man übertrug fie erft ben Senatoren, bann ben Rittern, bann gur Balfte jenen und gur Balfte biefen, hierauf wieber ben Senatoren, bann ju Drittheilen ben Senatoren, Rittern und ben aus bem Bolke genommenen Aerartribunen u. f. w., bis Antonius die letten fogar aus den Centurionen nahm. Bon einem Nachweise bes Bermögens mar bann und mann, von einem Nachweise wissenschaftlicher Renntnisse niemals die Rede. Auch half all jener Personenwechsel, ber Entartung und bem tiefer liegenden Berderben nicht ab. Salluft macht eine abfcredenbe Befdreibung von ber Beftechlichfeit bes Senats 1), und Cicero fagt2): ben fenatorischen Gerichten fehlt

<sup>1)</sup> Sallust. Jugurtha. Florus III, 17.

<sup>2)</sup> Cic. de off. III, 22; in Verr. actio 1, c. 1, 13, 15.

Strenge und Heiligkeit; und es ift die allgemeine Meinung daß auch der Schuldigste nicht bestraft werde, wenn er nur Geld habe. Bei Seeraubern ist mehr Treue und Glaube, als beim Senate. Cicero erzählt ferner daß ein Senator vom Kläger und Beklagten zugleich Geld nahm, und über die Parteilichkeit und Bestechlichteit der Ritter wird ebenfalls nur zu oft bittere und gerechte Klage geführt.")

In den fpatern Beiten der romischen Republik verloren die Ritter als Beerestheil ober Bermogenstlaffe ihre Bebeutung, werben aber hauptfachlich in Bezug auf ihre fo eben ermähnte neue Stellung, als ein befonderer Stand bezeichnet; auch hat man wohl gerühmt daß sie eine heilfame Bermittelung awischen Senat und Bolf übernommen, einen heilfamen Mittelftand gebilbet hatten. Wenn aber Stand eben etwas Reftstehendes, Beharrliches bezeichnet; wenn bem Begriffe ein eigenthumlicher, inhaltereicher Gebanke jum Grunde liegen muß (wie bei Geift= lichkeit, Abel, Bürgerstand); fo verdienen die romischen Ritter meiftens nicht in biefem boberen Sinne einen folden Namen. Sie maren (nach bem Burudtreten bes Gefchlechtsabels) nur eine Genoffenschaft von reichen Leuten, welche ihren Reichthum meift als Finangpachter erworben hatten, und fur Erreichung eigennübiger 3mede fich eng an einander schloffen. Sie waren nicht mehr und nicht weniger ein Stand, als die frangofischen Rinangpächter, und brachten bem romifchen Bolfe ungefähr

<sup>\*)</sup> Maculosi Senatores, nudi equites, tribuni non tam æerati quam, ut appellantur, aerarii. Cic. ad Att. I, 16. 17. Starke Anklagen ber Ritter Appian. de bell. civil. 1, 22. — Jumpt über ben Ritterstand. Abhandl. der berliner Afademie 1839, 65.

eben so viel Heil, als diese den Franzosen. Seitbem ferner den Rittern das Richteramt übertragen worden, erhöhte sich ihre Bedeutung, und Glück und Schicksal der hohen Staatsbeamten lag in ihrer Hand.") Staatsrechtlich war indeß ihre Stellung noch nicht einmal so abgerundet, inhaltsreich und anerkannt, als die der französischen Parlamente und Parlamentsräthe. Wohl aber stahlen und plünderten sie ungestraft mit den Prätoren um die Wette, und wenn ein Mann (wie Rutilius) eine Landschaft musterhaft verwaltet und allen Unbilden gesteuert hatte, ward er von jenen unerbittlich und auf schandbare Weise versolgt.

Wenn die Ritter einen Stand bilben, weil fie reich find, fo fann man eben fo gut die Armen einen Stand nennen, weil fie arm find. Es wird in der Regel fehr bitter getadelt, daß Marius biefe Armen in bie Beere aufnahm, und ich will nicht läugnen daß hieraus burch Einwirkung besonderer Umftande große Nachtheile ent-Im Allgemeinen aber kann man behaupten: stanben. baß die gefelligen Berhältniffe ba fehr mangelhaft find, wo die Maffen des geringen Bolkes feine Baterlandsliebe besigen, ober wo man fie zugleich fürchtet und verachtet. Eben fo einfeitig ift bas, in anderen Staaten nicht felten beobachtete umgekehrte Berfahren: Die Bornehmen vom Rriegsbienfte zu befreien und ihn-allein ben Armen aufzulegen. Jener Uebergang zur allgemeinen Rriegspflicht mare vielmehr ein Fortschritt gemesen, wenn

<sup>\*)</sup> Equites ut qui fata, fortunasque principum haberent in manu, interceptis vectigalibus peculabantur suo jure rem publicam. Florus III, 17. — Liv. LXX, 11, 52; Vellej. II, 13.

bie alte Kriegszucht noch bestanden und jeder Feldherr ein gutes Beispiel gegeben hätte. Wie diese im Großen, frevelten die Soldaten im Kleinen, und die müde, abgestorbene Welt ließ sich Alles bieten.\(^1\)) Nach dem Untergange aller Kriegszucht in den Heeren Sylla's, blieb eine Zurücksührung auf die alte Einfachheit und Strenge unmöglich.

Bare, bei diefen Berhaltniffen, bei ber Grofe bes romischen Reiches, ein Mittel aufgefunden worden ber vollziehenden, herrschenden Gewalt mehr Einheit, Rraft und Dauer zu geben, man mußte biefe Abweichung von bem (ohnehin nicht mehr vorhandenen) Republikanischen als eine wefentliche Berbefferung betrachten. aber ein schwerer Irthum, ober eine bittere Rothwendigfeit, ober ein strafendes Schickfal, daß man von übertriebenem Berehren ftaatsrechtlicher Formen zu einem völligen Bermerfen berfelben überging, und aus ber Unarchie nicht zu einer gefetlichen erblichen Monarchie ben Uebergang fand, fonbern in die formlofe Despotie hineinsprang. Dag Cafar mit bem Bolfe bie Comitien, August mit bem Senate bie Landschaften theilte, mar fein lebendiger, organistrender, staaterechtlicher Ausgang; es war nur auf eine Zaufchung abgesehen, um ben bitteren Reich nicht auf einmal austrinken zu laffen. Wenn nachftbem Tiberius, nach bes Tacitus Ausbruck2), bie Comitien ohne Biberfpruch in ben Senat verlegte, fo nahm er wirklich bem Bolte alle Rechte, mahrend er die

<sup>1)</sup> Liv. LXXXIII, 37.

<sup>2)</sup> Tacit. Ann. I, 15. Neque populus ademptum jus questus est, nisi inani rumore!

was zur Täuschung ber Gutmüthigen und Leichtgläubigen, mit sogenannter Religion kann getrieben werben. Im Bergleiche mit diesem römischen Berfahren darf man das griechische der Drakel und persönlicher Gottbegeisterung, ideal und großartig nennen. Bald (so sagten die römischen Priester) zurnten die Götter über die den Plebejern bewilligten Rechte und schiecken deshald Krankheiten und Hungersnoth, bald verboten sie Heitathen zwischen beiden Ständen, um ihre Heiligthümer rein zu erhalten i; oder sie gaben ungünstige Zeichen, weil ihnen ein plebesischer Consul ein Gräuel war u. s. w. Mit großem Rechte sagte Pontius, der Samnite: die Römer sollten sich schämen Possen jener Art, als Religion ans Licht zu bringen.2)

Alle Religion ber Römer bezog sich lediglich auf sie selbst und ihre Zwecke; und kein Gedanke lag ihnen ferner als der Spruch: was Ihr wollt das Euch die Leute thun sollen, das thut ihnen auch. Es galt für einen aufgeklärten Fortschritt den Grundsaß anzuerkennen "): Alles was dem Bortheile der Republik zuwiderlause, sei auch gegen die Auspicien. Auf diesem Wege wird Eigennuß das höchste aller Geses, und zum Bölkerrechte sindet sich nirgends ein Uebergang; wie viel weniger zu einer wahren, allgemeinen Religion! Auch sprang der Aberglaube sehr oft um in Unglauben, und es kann Niemandem einfallen, daß sich aus der römischen Religion und durch dieselbe der Staat ausheilen und verjüngen ließ. Ja, so viel neue Lebenskräfte auch der Menschheit

<sup>1)</sup> Liv. V, 14; VI, 41; VIII, 6, 23; X, 6; XXIII, 21.

<sup>2)</sup> Liv. IX, 11. — 3) Cic. de senect. 4.

burch die chriftliche Religion gegeben murben, konnte sie boch die entarteten Bolker zu keiner neuen Jugend zurudführen, und wirkte auf den so mangelhaften antiken Staat eher auflösend, benn stärkend.

Die Beranderungen, welche erft Diokletian und bann in noch größerem Maße Constantin in hinsicht auf Regierung und Bermaltung bes romifchen Staates einführten, maren fehr burchgreifend und umfaffend; ja fie waren in mancher Beziehung zwedmäßig. Dennoch beweiset eben die Geschichte biefer Zeiten, bag bie Bermaltung eines Staates 1), allein und für fich, niemals ausreicht, ihn gefund und glucklich im Innern und fraftig nach außen zu machen. Burgerfriege, großentheils geführt mit fremben Golbnern, gerrutteten ben Staat, ju ber militairischen Tyrannei gefellte sich die finanzielle und (ein neues granzenloses Uebel) bie bogmatifche Enrannei. Geiftige Auflöfung trat zu leiblicher Roth, fo daß ein Schriftsteller ausruft: es ift ein, und ein übereinstimmender Bunich bes römischen Boltes, ihr Leben unter den Barbaren ausleben au burfen.2)

Wenn ein Volk nicht mehr zahlen und fechten kann, ober will, so kann es auch nicht mehr herrschen, sondern muß beherrscht werden, und der raschere Untergang des westlichen Kaiserthums war ein Glück für die Menscheit, im Vergleiche mit der unendlich langen, meist widerwärtigen Krankheitsgeschichte der Byzantiner. Von dem

<sup>1)</sup> Am wenigften wo ber hofftaat fich fo breit macht, und republikanische Beftanbtheile achter Behorben gang fehlen.

<sup>2)</sup> Salvian. de gubern. dei, lib. 5.

Falle der Gracchen (121 Jahre v. Chr.) bis zur Eroberung Ronftantinopels burch bie Turfen (1453 Sahre n. Chr.), welch eine lange, faum burch furgen Sternenfchein unterbrochene Nacht! Und mahrend in ber germanischen Belt bie Morgenröthe, ja bas Tageslicht hervorleuchtete, während fo Ungähliges neu und lebenskräftig fich ent= wickelte und geltend machte, zeigt die bnzantinische Gefchichte auch nicht einen zugleich neuen und großen Gebanken. Der hochmuth ber Bnzantiner muchs mit ihrer inneren Nichtigkeit.") Sie hielten fich an Sinn und That ben frühern großen Griechen und Romern gleich. mahrend Erkenntnig des Berfalls allein ein Aufftreben zur mahren Größe hatte erzeugen konnen. vornehm auf alle angeblichen Barbaren hinab, uneingebent bag fraftiges Leben in einem gangen Bolfe unfehlbar über furt ober lang Preiswurdiges hervorbringen muß, eiteler Gobenbienft mit bem Abgestorbenen aber jede achte Erneuung unmöglich macht.

Man wird mir ben Borwurf machen: daß die bewundernswerthe Entwickelung ber Rechtswissenschaft manche meiner Ansichten widerlege, oder entkräfte; und doch dient jene Erscheinung vielmehr zur Bestätigung derselben. Allerdings warfen sich kräftige und geistreiche Männer auf dies Erforschen und Ausbilden des Privatrechte; benn nur in dieser Region gab es noch Gedankenfreiheit und Unabhängigkeit. Aber schon Papinian und Ulpian erfuhren, daß alle ihre Rechtswissenschaft sie nicht gegen das frechste Unrecht schügte. In Wahrheit ist und bleibt aber die gesammte römische Rechtswissenschaft nur eine

<sup>\*)</sup> Gefdichte ber Sobenftaufen I, 6.

halbe, ihre Entwickelung nur eine untergeordnete, und dies von Augustus bis Justinian.

Man fann die Rechtsentwickelungen und Gefeggebungen eintheilen in die erziehenden, und die bloß erhaltenden.\*) Jene dem Boltefinne und ben Bedürfniffen angepaßt, zweden babin ab zu bilben, eine bestimmte Rich. tung mitzutheilen, eine noch nicht burchlaufene Bahn vorauzeichnen und fo bas jugenbliche Bolt zu großen Thaten und ewigen Ruhm hinanguführen; fo die Gefengebungen bes Lyfurgus, Solon und Servius Tullius. Diefe hingegen find (wie die bes Theodofius und Juftinian) mehr ein Sammeln und Bergeichnen frühern Lebens, und ihr Berbienft liegt in ber Bollftanbigfeit bes Buructehens auf bereits vergangene Lagen und Berhaltniffe. Sier ift mehr vom Sichern bes Erworbenen und vom Beharren in einem für genügend erachteten Buftanbe, als vom Bewegen zu neuen Zielen die Rebe. In jener Beit liegt ber Abmeg nabe bag ber Menfch über ben Burger, hier bag ber Burger über die Sachen vergeffen merbe.

Die Halfte endlich (und man kann in der That fagen sie fei, oder bestimme das Ganze), die Hälfte welche der gesammten römischen Rechtsentwickelung, von Augustus die zum letten byzantinischen Kaiser fehlt, — ist das Staatsrecht. Hiefür thaten die römischen Rechtskundigen gar Nichts; oder wo irgend etwas der Art zum Borschein kömmt, ist es irrig und vom Uebel. Leider haben Romanisten, durch ihr einseitiges und übertriebenes Lobpreisen des römischen Rechtes, diesen großen Mangel nur zu

<sup>\*)</sup> Raumer, Borlefungen über bie alte Gefchichte. I, 242. Dift. Tafchenbuch. Reue &. IX.

lange, ja bis auf unsere Tage verdeckt oder verheimlicht; sie haben ben grunbsätlichen Knechtssinn, die schon aus Mangel aller Formen entstehende, schrankenlose Tyrannei, verkehrter Weise nur zu oft auf germanische Justande auszubeuten und anzuwenden gesucht; sie haben dem ganzen Rechtsstudium eine einseitige Richtung gegeben, und das Staatsrecht kaum jemals aus dem höheren und allgemeineren Standpunkt ächter Freiheit begriffen und entwicklt. Kein Volk kann allein durch das Privatrecht lebendig erhalten werden und fortschreiten, und kein einzelner Grund hat so viel zum Untergange der Römer beigetragen, als der Mangel alles wahren, wirksamen Staatsrechtes. Möge diese furchtbare Ersahrung auch unserer Zeit zur Lehre und zur Besseung bienen!

## Churfürst Johann Georg III.

bei bem Entfate von Wien im Jahre 1683.

## Nebst einem Unhang,

ben Antheil Sobieski's an dem Entsase und eine Darftellung der Ereignisse bis zum Schlusse bes Feldzuges
enthaltend.

. .

Mehr als einmal hatte feit ber Eroberung Conftantinopels der turfifche Name Deutschland und Guropa in Schrecken verfest, mehr als einmal hatte Wien bereits bei bem Berangiehen bes Salbmonbes gegittert. bem jeboch im Jahre 1664 Montecuculi bei St. Gottharb einen entscheibenben Sieg errungen, mar von ben Turfen fein weiterer Berfuch gewagt worben gegen bas Abendland vorzubringen, bis plöglich zu Ende bes Jahres 1682 die Nachricht von neuen Ruftungen ber Pforte gegen Deftreich und fonach mittelbar auch gegen Deutschland erfcholl. Ungludlicher Beife befand fich bas beutsche Reich ju jenem Beitpunkte in einer hochft beunruhigen-Die Raiserfrone trug Leopold I., ein rathund thatlofer Fürft, an beffen Sofe bie Dacht eines traftigen Gebankens ben lahmenben Formen ber Eti= quette unterlag. Die Lander und Bolfer ihrerfeits hatten faum angefangen fich von ben Bermuftungen ber langwierigen Rriege bes 17. Sahrhunderts zu erholen, und schon brobte Frankreich vom Rhein her aufe Neue mit gahlreichen Beeren; im Norden war man fowohl Schmebens als Danemarts nicht ficher und Deftreich erschöpfte noch überdies feine Rrafte in vergeblichen Unftrengungen, bie brohenden Aufstände in Ungarn zu unterdrücken. Der Gefährlichste jedoch aller dieser verschiedenen Gegner war Ludwig XIV. von Frankreich, der mächtig und siegreich, Deutschland auf das Tiesste zu demüthigen trachtete. So erlaubte er sich namentlich, troß des Friedens von Nim-wegen, die unerhörtesten Uebergriffe in die Rechte des deutschen Reiches, indem er, auf Antrag der von ihm ein-gesehten Reunionskammern, die Abtretung mehrerer deutscher Städte und Territorien unter dem Vorwande in Anspruch nahm, daß dieselben zu den an Frankreich überlassenen Ländereien gehörten.

Diese feinbseligen 3wecke nun glaubte Lubwig XIVnicht leichter erreichen zu können, als wenn Deutschland
von verschiebenen Seiten zugleich bedrängt murbe, und
er vermochte daher nicht allein Dänemark zu einem
Bunde mit Frankreich, sondern er war es auch, ber die
ungarischen Misvergnügten auf das Thätigste unterstützte
und endlich selbst den Sultan zum neuen Kampfe gegen
Deutschland bewog.

In Constantinopel leitete damals Kara Mustapha als Großvezier die Angelegenheiten der Pforte. Er erreicht nicht einzelne der wahrhaft großartigen Erscheinungen in der Geschichte seines Bolkes, aber ein phantastischer Unternehmungsgeist und stolzer Uebermuth ließen ihm Wien als eine leichte Beute und außerdem für sich selbst als die Hauptstadt eines neuen und mächtigen Paschaliks erscheinen. Bergeblich waren daher Destreichs Borschläge zum Frieden, als dessen Preis die Pforte nicht weniger als einen jährlichen Tribut, die Schleifung der Grenzfestungen und überdies das Land zwischen der Theis und Baag verlangte. Dem konnte naturlich der

Raifer sich nicht fügen, und so wogten benn schon im April des Jahres 1683 250,000 Mann türkischer Streiter unter Kara Mustapha's Anführung gegen die östreichischen Grenzen heran. Tököln, der Führer des ungarischen Aufstands, empfing die Türken als erwünschte Bundesgenossen.

In Wien bagegen hatten bie Ruftungen ber Pforte bie hochfte Noth und Beforgnif hervorgerufen, ba bie Befestigungen biefer Stadt, die boch vor allem burch ben Angriff ber Turten bedroht war, fich im fläglichsten Die Paliffaben und Schangtorbe Buftande befanben. fehlten faft ganglich, die Graben lagen an vielen Stellen troden, und auf ben Ballen ftanben nur 10 Befchuse. Nicht minder Besorgnif erregend mar die geringe Anzahl ber kaiferlichen Truppen; benn als ber Raifer am 1. Mai fein Beer bei Rittfee mufterte, fo fand es fich, bag ben Sunderttaufenden von Turfen nur 30,000 öftreichische Streiter entgegengestellt werben fonnten. Demungeachtet ging ber faiferliche Dberfelbherr, ber eble und tapfere Rarl von Lothringen, mit biefen geringen Streitfraften bem Feinde fuhn entgegen; allein er mußte, wie es vorauszusehen mar, ber Uebermacht weichen und bereits in ben erften Tagen bes Juli verfundete ber von Feuers= brunften geröthete Simmel Die Ankunft turkifcher Streiffcaaren in ber Gegend von Wien.

An den Bertheibigungswerken dieser Stadt war unterdessen mährend der Monate Mai und Juni auf das Thätigste gearbeitet und beinahe Unglaubliches in den wenigen Wochen geleistet worden. Die Seele aller dieser Unstalten war der neuernannte Stadtkommandant, der tapfere Rübiger von Starhemberg, dem zugleich Männer aus ben vornehmsten Geschlechtern und aus allen Stänben burch Rath und That zur Seite wirkten; vor Allen ber Graf von Schwarzenberg, Graf Max Trauttmansborff; ber Freiherr von Kielmannsegg und ber helbenmüthige Bischof von Neuburg, Graf Collonics. Auch die Bürgerschaft zeigte den besten Willen und die Zünfte, die Bürger, sowie die Studenten thaten sich in Freicompagnien zusammen.

Der Kaiser Leopold verließ Wien mit seiner Familie bei der herannahenden Gefahr und begab sich am 7. Juli über die Brücken nach Kreme"); an demselben Tage hatte der Großvezier die Raab überschritten und am 12. Juli bereits sah man von den Wällen Wiens aus die Flammen der vom Türkenheere in Brand gesteckten Städte und Dörfer. Zwei Tage später erschien Kara Mustapha vor der Stadt. Der Herzog von Lothringen, der versucht hatte, sich mit den ihm gebliebenen Truppen in der Leopoldstadt festzusehen, konnte der Uebermacht der Türken nicht Stand halten und war genötigt, nachdem er die schwache Besahung Wiens die auf 22,000 Mann verstärkt hatte, nach Mähren zurückzuweichen.

In dieser Noth ergingen benn vom Kaiser aufs Neue die dringendsten Bitten um Beschleunigung der Unterstüßungen, welche sowohl der König von Polen als mehrere Fürsten bes Neiches in Aussicht gestellt hatten. Namentlich seste Kaiser Leopold hierbei besonderes Bertrauen in den Churfürsten von Sachsen, Johann Georg III., ber sich, wie die meisten Fürsten seines Stammes, dem

<sup>\*)</sup> von ba nach Ling, und fpater nach Paffau.

kaiserlichen Sause stets als ein ergebener Freund bewährt Allein wenn auch Johann Georg die Gefahr hatte. recht wohl erkannte, in der nicht allein ber öftreichische Staat, fondern das gefammte Abendland bei ber Groberung Wiens durch die Turten schwebte, fo ftellten fich boch einer Sulfeleiftung von Seiten Sachfens auch wichtige Sinderniffe entgegen. Es fonnte insbesondere nicht nur täglich ber Ausbruch bes Rrieges mit Frankreich und mit Danemark erwartet werben, fonbern ba auch Dahren und Schlesien ben von Diten vordringenden Demanen offen ftanben, fo mar es in jeber Sinficht gewagt bas Land gang von Truppen zu entblößen. befanden fich bie Kinangen bes Landes in nicht fehr glangenden Umftanden, und es mußten gur Ausruftung, sowie jum Unterhalte eines Beeres burchaus neue Mittel ge-In Folge biefer Lage der Berhaltniffe schafft werben. hatten benn auch bereits feit bem Winter vielfältige Berhandlungen zwischen bem öftreichischen und bem fächstichen Sofe stattgefunden, ohne jedoch zu einem entscheibenben Refultate zu führen.

Jest nun als die Türken Wien auf das Aeußerste bebrohten, wiederholte Leopold seine Anträge dringend durch den kaiserlichen Abgesandten Grafen von Lamberg\*). In der Brust des ritterlichen Churfürsten hatte bereits der Ruf nach dem Ruhme, um Wiens Entsetzung und um Deutschlands Befreiung persönlich mit zu kämpfen, die mannigsachen Bedenklichkeiten nahebei übertönt; bevor

<sup>\*)</sup> Der auch bie früheren Unterhandlungen bereits geleitet zu haben scheint.

er jedoch einen endlichen Entschluß faßte, munschte er die Ansicht Friedrich Wilhelms, des großen Churfürsten von Brandenburg, zu hören, da für beibe Fürsten in dieser Angelegenheit ziemlich die nämlichen Interessen obwalteten. Einer der interessanten hierauf Bezug habenden Briefe Johann Georg's, nebst der Antwort des großen Churfürsten mag hier seine Stelle sinden:

## An Chur Branbenburg.

## P. P.

Aus E. L. unterm dato Postam ben 9. bieses an uns abgelaßenen Antwort Schreiben haben Wir Dero gegenwärtiger gefährlicher sowohl an Französich- und Türfischer Seite sich ereignenden Conjuncturen halber, beiswohnende sorgfältige Gedanken, als auch was wegen der Cron Dennemark und Schweden Deroselben zu Gemüth gehe verstanden, auch darneben ersehen, was E. L. wegen ansehnlicher Volkschütung und Absertigung des Fürst Johann Georgen zu Anhalt L. nach den Key. Hof., zugleich mit erwehnen.

Nun sagen Wir E. L. hierdurch vor die Eröfnung Dero beigehenden gemüthsmeinung den gebürenden hohen und freundvetterl. Dank und werden sonder Zweifel E. L. die wichtigen motiven und warum mit der Eron Frankreich bishero zu keinem Schluße zu gelangen gewesen, annoch in frischen Andenken haben, Im übrigen weiln die Conjuncturen schwer und allenthalben gefährlich, daher auch wenn besagte Eron die Conditiones nicht so hoch wie zeither spannen und einen reputirlichen auch izo und kunftig sichern Frieden eingehen wolte, so ware darauf

zuförderst billige reflexion zu machen. G. L. ift hierbei nicht unbekannt, masgestalt Ihre Ranf. Mat. fomohl zu Wien bei bem Königl. Frangof. Envoyé Seppeville, als zu Regensburg durch Dero Ranferl. Commission felbi= gem Plenipotentiario Verjus, in biefer materia unlängft gemiffen Antrag thun laffen; Wir wollen bannenhero ber Gedanten fenn, es mare ber frangofifchen Ertlarung hierauf zuförderst zu erwarten und diese wichtige Sache fobann ferner reiflich zu überlegen auch von G. L. nach beliebigem Gefallen, Dero Wohlvermögenheit noch an Ronigl. Danischer Seite alle moglichfte Officia ju Abhaltung bortfelbiger Unruhe, anzuwenden, Inmittelft aber, weilen gleichwohl die Zurkengefahr am größeften und naheften, E. L. auch, obgebachtermaagen, zu ansehnlicher murflicher volfhulfe und zu folchem Ende auf Abichidung bes Fürsten zu Anhalt L. nach bem Rans. Sofe sich resolvirt und Unfern Gebanken hieruber begehrt; Go molten Wir bem Werke nicht unvorträglich halten, wenn biefe Bulfe - Schickung von Uns benberfeits zugleich geschehen könte, zumahlen ba wir in eigener Perfon mit unfern völligen Trouppen ju Felde ju geben resolvirt. Wir ersuchen hiernachst E. L. — ob Dieselbe sowohl von bem, mas auf bes Ranf. Abgefandtens, Grafens von Lamberg, Anbringen Sie vor resolution ertheilt als auch, wohin Sie bes Fürsten zu Anhalt L. instruirt, Dero nabere Gebanten zu eröffnen belieben mochten, bamit Wir in mehrerer Conformität Unfere Mesures einrichten und also in Conjunction ein fo fchweres Werk befto beffer und ficherer fürnehmen könnten. Wollten Uns auch G. L. wie fart Dero Regimenter ju Pferde und ju Ruf eingerichtet zu bem Enbe - part geben, bamit Wir bie

Unfrigen auf gleichmäßigen Fuß fegen könten, murbe Uns Diefelbe höchlich obligiren zc.

Drefiben am II. (a. St.) Juli 1683. Johann Georg ber Dritte, Churfürst.

Antwort bes Churfürsten von Brandenburg.

An Churf. Johann Georg III.

Durchlauchtiger Fürst zc. Bag G. L. abermahlen an' Mich fowohl megen ber ibo überhandt nehmenden gefahr, als auch der Bolkhülfe, welche Ihrer Ranf. Mat. gugufchicken gelangen laffen wollen, folches habe ich ob Dero - Schreiben vom 11. diefes mit mehrern - erfehen. Run ift Dir niemahlen etwas fo tief zu Bergen gangen, als das Ich die Beit noch erleben muffen, da Ich Unfer geliebtes Baterland auf ber fpipe feines Unterganges fteben und fast feine rettung febn, es fen benn baß Gott zc. zc. felbige zc. fchicke, welches alles man doch vor einiger Beit, infonderheit in Ungarn fo leichtlich hatte abwenden konnen. Ich muniche von Bergen, bag bie Cron Frankreich benjenigen antrag, welcher Ihr zulest fowohl am Ranferl. Sofe als ju Regensburg gethan worden, annehmen und babei acquiesciren wolle. habe auch diefer tage fowohl von Mir felber, als auch burch meine Rathe den Frangofischen ministro, Graffen von Rebenaig bergeftalt beweglich in diefer Materie gugesprochen, daß er gar alterirt barüber geworden und mit höchstem Unwillen von Dir geschieben, auch folches fofort burch einen Courier an feinen Konig berichtet. Ich fan aber babei E. L. nicht bergen, daß wen man

die von Frankreich bighero gebrauchte Conduite und Ihre maximen, ingleichen mas Ihre ministri zu Wien, zu Regensburg und alhier auf folden antrag vorläufig geantwortet, consideriret, nicht bie geringste apparence ju finden, daß fie felbigen placidiren, fondern fich vielmehr biefer gelegenheit Ihren 3med ju erreichen, bebienen Diesem nach hoffe ich, E. L. als welcher an Conservation bes Reichs nicht weniger als Mir gelegen, werben nebst Dir Ihre zc. Gebanken auf biefen leiber betrübten casum geben laffen, Wan nehmlich bie Cron Frankreich keine andern conditiones als welche bighero von Ihr felbften vorgeftellet, acceptiren molte, mas aleban zu thun? Ich glaube nicht, daß einiger vernünftiger Menfch anders urtheilen tann ober wird, als man Frantreich wiber bas Reich igiger Beit logbrechen folte, bag felbiges gar überm Sauffen geben und jum wenigsten ber gange Rheinstrom, als woran bereits ber König in Frankreich feine Macht fteben hatt, eber murbe verlohren werben, als man zu einiger defension anftalt machen fonte. Umb biefes nun zu verhuten, finde ich in meinem driftlichen wifen und gewißen feine andern Mittel, als daß man fich ber Crone Frankreich quocunque modo versichern, und biefelbe von allen Thatliakeiten wider bas Reich burch einen beständigen Bergleich abhalte, bamit es hernach, man Frankreich einmahl losbrechen folte, nicht zu fpat werbe, und bas gange Reich verloren gehe. ift leiber aufs eußerfte gekommen, und find allenthalben extremitäten; unter unvermeidlichen übeln aber muß man bas geringste wehlen. G. L. gebenten boch nur, wie es Uns ergeben murbe, man Wien folte verloren geben, nun ift ja aber noch hoffnung übrig, baffelbe zu retten,

wan nehmlich die schone Dacht, so man iso im Reiche noch auf den Beinen hatt, wider ben Erbfeind angeführet werben fonnte, ban obgleich einige auf die Bedanken tommen möchten, bag wen man mit bem Erbfeind auch mit hinterlagung bes Ronigreichs Ungarn frieden machte, man alebann Frankreich noch widerstand thun konte, So ift boch leichtlich zu ermeffen, daß die Ranferl. Armée, worauf man biffhero ben meiften ftaat gemacht, burch bie bekannte zufälle bergeftalt wird zugerichtet fenn, baß von berfelben in geraumer Beit wenig Bulfe ju hoffen, und Frankreich bestoweniger resistence finden murbe, es ift auch nicht zu begreifen, warumb man umb einiger weniger Derter willen, fo bereits verloren fenn, und bie geringfte apparence nicht vorhanden, felbige jegiger Beit zu recuperiren, ben gangen Rheinstrom, ia bas gange Reich dem Berluft und untergang exponiren wolle. Ich bezeuge es mit bem hochsten Gott, bag Ich biefe Borftellung feineswegs Franfreich zu Liebe oder Gefallen thue, es ist vielmehr bekannt, wie daß Ich furs verwichener Beit verschiedene harte anftofe, fo wohl am Frangof. Sofe, ale auch mit benen Ministris gehabt, fo bag bie Confidenz, fo Frankreich bigher zu Dir gehabt, nicht allein gang erloschen, fondern auch bereits eine große diffidenz eingeschlichen, und Ich Mir nunmehro langer nicht getraue, bei ausbleibung ber Composition, Frankreich vom teutschen Boben, wie noch wohl bigher gefchehen, abzuhalten, Aber biefes animirt Dich nun foviel mehr, bem agonisirenden Baterland burch treuen Rath au Bulff au kommen, baffelbe auch in euferster Roth ju abandonniren, fondern vielmehr basjenige anzurathen, was erfahrne medici in desparaten Rranfheiten thun,

wen fie ein glied abschneiben und bahinten lagen umb ben gangen Leib zu salviren. Bu E. L. habe ich ein gleichmäßiges vertrauen, und erfuche Diefelbe nochmalen gant angelegentlich, Diefelbe geruhen fowohl am Ranf. Soffe alf ju Regensburg fich babin zu bearbeiten, bag man fich von Frankreich nichts zu befahren, und bag man burch einen Bergleich bie im Reich ftehende Dacht ohne Furcht wider ben Erbfeind anführen könne. will keine Conditiones vorschlagen, die besten und erträglichften vors Reich follen mir am liebsten fein; Aber man fann ia die feinigen, fo bas Werk unter Sanden haben, per gradus instruiren nur baf fie macht haben, balb zu schließen, und ehe es zum Bruch fombt; Und wunsche Ich von Bergen, bag ber Allerhöchste fich biefes elenden Buftandes erbarmen, und Unfer geliebtes Baterland aus biefer eugersten noth erretten wolle. Was die Bolkhülfe fo mider ben Türken zu schicken, anbelangt, ift felbige die vornehmste Urfache der schickung und Instruction, womit ich bes Fürsten von Anhalt &. an Ihr. Ranf. Mat. abgefertigt, und Ich nicht ermangele, G. &. von bemienigen, mas wird abgehandelt werben, nachricht gu ertheilen : 3ch fann fonft Denfelben nicht verhalten, bas ich mich mit bem quanto folder Sulfe barnach werbe richten muffen, wie bas Werk mit Frankreich ablaufen wird, ben fo lange von felbiger Cron insonderheit auf bem Rheinstrom etwas zu befahren ift, und Unfere Nachbarn in besorglicher Armatur, wie ito, fteben bleiben, Können E. L. leicht ermeßen, daß ich nicht viel Bolk entbehren und man Dich nicht verbenten konne, man Ich querft bie Rettung und ficherheit in Deinem eignen Saufe fuche und ichaffe; Solte man fich aber weder von Frankreich noch in der Nachbarschafft etwas zu befahren haben, bin Ich entschloßen eine schöne Armee von 15 und mehr tausend Mann, alte Regimenter, so des Feuers und des Handels gewohnt, in Person wider den Erbseind anzusühren, oder da Meine Constitution solches nicht zuläßet, selbige unter Meinem General Feldmarschall Frenherrn von Dörffling zu schieden, Und worin Ich im übrigen nach denen occurrentien mit E. L. serner daraus zu communiciren nicht ermangeln. Der Ich bin E. L.

Potstamb, bienstwilliger Better ben 15. (a. St.) Juli 1683. und gevatter

Friedrich Bilhelm, Churfurft. Tros biefer flugen und bebachtigen Ermagungen bes Churfürsten von Brandenburg glaubte jedoch Sohann Georg nach der wirklich erfolgten Ginfchließung Biens burch die Zürfen nicht langer mehr gogern zu durfen, und beschloß so schnell als möglich und in eigener Person bem bedrängten Wien nunmehr ju Bulfe ju eilen. Die erfte officielle Andeutung barüber finden wir in dem Antwortschreiben bes Churfürften vom 22. Juli auf einen Brief bes Bergogs von Lothringen, welchen ber in oftreichischen Diensten ftebenbe Bergog von Sachsen = Lauenburg nach Dreeben überbracht hatte. Bugleich mit biefem Antwortschreiben übergab jedoch Johann Georg dem Berzog, ale biefer feine Rudreife antrat, eine Erklarung, in ber er fich noch mehrere Bedingungen fur feine Sulfeleiftung stellte. Namentlich forberte er die Zusicherung, daß der Kaifer ben Unterhalt der Truppen übernehmen und ihnen vorkommenden Falls gute Winterquartiere anweisen werde. Kerner bat er um balbige Mittheilung

einer Marschroute und um eine Bestimmung barüber, wie es wegen bes Commandos in ben Beziehungen mit bem kaiserlichen Dbergeneral gehalten werben solle.

Allein auch auf anberm Wege und vermuthlich burch ben Grafen von Lamberg hatte der Churfürst seine Hülseleistung dem östreichischen hofe bereits zugesagt, denn noch ehe der herzog von Sachsen-Lauenburg zum Raiser zurückgekehrt sein konnte, traf von diesem ein Schreiben mit Danksagungen für die versprochene Unterstügung in Dresden ein \*). Dem Briefe sind eigenhändig von Leopold folgende Worte beigefügt:

<sup>\*)</sup> Raifer Leopold an Churf, Job. Georg III.

Durchleuchtig Sochgebohrner, lieber Dheimb und Churfurft. 3d hab aus meines Reichshofraths und Cammerers bes Graffen von Lamberg jungftem berichtschreiben zu meiner absonderlichen consolation mit mehrerm zu vernehmen gehabt, wie tief guforberft E. 2. Die von der belägerung Meiner Residenzftatt Bien Meinen ErbRonigreich und ber benachbarten ganden, in dem gesambten Reid und gangen Christenheit zugleich vor augen stebende gefahr zu herzen mitgeftiegen, und mit mas hoher generosität und milfahrigfeit Sie fich barauf bereit erflert, mir bargegen mit eufer= ften Ihren Rraften zu succuriren, man nur vorbin die zeit, ort, angug und subsistenz beeberfeits verabredet fein murbe. Beldes mir ban auch umb fo vielmehr banknehm = und behuefflicher fallet. ie nabere und größere rettung die zunehmende noth und gefahr erfordert. Bnd wie 3d dan zu möglichster beschleunigung bes anzugs vorgedachte verabredung obermelt. Meinem Reichshofrath und Cammerer mehrers an die Hand gebe; Also ersuche 3ch C. 2. hiemit nochmals 2c. Sie wollen fich im Werk felbsten also bar= ben erzeigen, wie es Ihrer bekannten großmutigkeit abnlich und Mein völliges vertrauen zu berofelben geftelt ift; So 3d in

"Gegenwärtige so große Noth und mein beständiges Bertrauen zu E. L. machen mir die beständige hoffnung, Diefelben werden mit einer eilfertigen und schleunigen hülfe mir der Türkengefahr wegen in der ganzen Christenheit zu hülfe eilen, so ich auch gewiß gegen E. L. mit beständiger freundoheimblicher Affection erkennen werde."

Seit dem 23. Juli folgten sich nunmehr auch zahlereiche Befehle in Bezug auf die Rüstungen und Anordnungen zu dem bevorstehenden Feldzuge. Wiederholt erhielten unter anderm die Steuereinnehmer Aufforderungen, Gelder einzusenden; an die Handelsleute zu Suhl und Leipzig ergingen Bestimmungen wegen Abschließung von Gewehrkäufen, und in mehrern Städten wurde angeordnet, daß an die Stelle der abziehenden Regimenter die Bürgerschaft die Besehung der Wachtposten übernehmen solle.

Unter folchen Berhaltniffen durfte auch der Ausschuß ber Ritterschaft und der Stäbte sich keinen großen Erfolg versprechen, als er den Churfürsten dringend ersuchte, das Land zum mindesten nicht perfönlich zu verlassen. Und in der That blieb diese Bitte wirkungslos, denn wenige Tage nach Eingang derselben sendete der Churfürst den Geheimenrath von Schott") mit der wiederholten Bersicherung zum Kaifer, daß er entschlossen sei mit 10,000 Mann

alle meg zu erwiedern stets unvergeffen sein werde 2c. Geben zu Paffau den 22. Julii 1683. Bereitwilliger Oheimb Leopold.

Loc. 8987. Türkengefahr und Bug 2c. 1683. Fol. 57. 58.

<sup>&</sup>quot;) Der Geheimerath Schott wurde bald nach seiner Ankunft am öftreichischen hofe, und mit Genehmigung des Churfürsten, von dem Kaifer in den Abelstand erhoben.

tefari ien = ter gre is gre is gre unner. inga = c. Re c. Ter te wi

munit

mente

and

i der

;:r¢

ينن

1

ì.C.

منبذ

- 3

16,

ċ.

3

÷

und in eigner Person die bedrängte Stadt zu unterstüßen. Gleichzeitig erhielt jedoch herr von Schott noch verschiebene andere Aufträge. Zuvörderst sollte er die bereits dem Herzoge von Sachsen-Lauenburg übergebenen Bedingungen aufs Neue in Anregung bringen, und dabei die Hoffnung aussprechen, daß der Kaiser sich für die Hülfeleistung des Churfürsten erkenntlich erweisen werde. Ausdrücklich deutet in |bieser Beziehung die Instruction darauf hin, daß der Churfürst auf die Abtretung eines Stückes Land und außerdem auf günstige Ausgleichung des obwaltenden Streites um einen böhmischen Grenzewald rechne.

Ferner bekam herr von Schott die Weisung, die Absichten bes von Chur-Brandenburg an den Kaiser geschickten herzogs von Anhalt zu ergründen und den übrigen fremden Gesandten anzudeuten, wie der Churfürst wünsche, daß die zum Succurs abgesendeten Reichsvölker mit den Sachsen vereinigt und seinem Befehle untergeben würden. Endlich hatte der Gesandte noch den Befehl, dei dem östreichischen hofe auf einen Waffenstillstand mit Frankreich hinzuwirken.

Die Leitung ber innern Ungelegenheiten in Sachfen felbst übertrug ber Churfurft du ber nämlichen Beit bem Dberhofmarschall von Saugwis nebst ben übrigen verordneten Rathen.

Solchergestalt ging unter Anordnungen und Ruftungen ber Monat Juli zu Ende\*), und die ersten Tage bes

<sup>\*)</sup> An Ihro Kaiserl. Mat.

P. P

E. Kanferl. Mat. unterm dato Pafau ben 22 biefes an mich abgelaßenes — hanbschreiben ift Mir von Dero Cammerer und

August kamen heran, ehe die zu dem Feldzug besehligten Regimenter in dem als Sammelplas bestimmten Lager zusammenstießen, welches sich längs der Elbe von der Ziegelscheune dei Dresden dis an den Blasewiger Tännigt erstreckte. Daselbst besichtigte der Churfürst am 5. und 6. August die Truppen, und nachdem auch die Artillerie ins Lager gebracht worden war, fand am 7. eine Hauptmusterung statt.

Das heer mar bazu in folgender Schlachtordnung aufgestellt worden:

Auf bem rechten Flügel standen unter dem Generalwachtmeister von Neidschüß die Churfürstliche Leibgarde, das Churfürstliche Leibregiment zu Roß, das Regiment des Obersten Platow zu Roß und auf dem äußersten Flügel eine Schwadron Dragoner.

Im Centrum befand sich bas gesammte Fusvolk unter

Reichshofrath dem Grafen Johann Philipp von Lamberg — behändigt morben. Gleichwie nun baß E. Rans. Mat. die von Mir zu bebuf berofelben ErbRonigreich und Lande und mithin bes bent. Rom. Reiche und ber Christenheit resolvirte assistenz wiber ben Erbfeind in Ranferl. Gnaben ertennen, 3ch ju meiner Bergnugung baraus und von ermeltem Grafen von Lamberg ben mund= lichen Bortrag mit mehrerm verftanben; Mlg konnen G. Ranferl, Mat. meiner getreuen devotion wol verfichert fenn und feind aniezo meine Trouppen zu obbemeltem ende gegen und in bas Konigreich Bobeim und wohin es die noth es erfordern murbe, im march begriffen, Magen bann ber bigberigen Sandlung megen ond me-Ben 3d mich fonft in einem und dem andern weiter erclaret, G. Ranf. Mat. von mehrerwehntem Dero Cammerer und Reichshof= rath umbständlich zu vernehmen geruben wollen 2c. 2c. Dregben ben 31. Juli 1683. Johann Georg III. Churfürft.

Loc. 8987. Türkengefahr und Bug 1683. Fol. 94.

bem Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels, in sechs Regimentern und zwar zuerst bas Churfürstliche Leibregiment, bann bie Regimenter Herzog Christian, Löben, Ruffer, Flemming und Gols. In der Mitte zwischen biesen Regimentern stand eine Compagnie Grenadiere.

Der linke Flügel unter Generalwachtmeister Graf Trauttmansborff mar abermals aus Reiterei, und zwar aus den Regimentern des Grafen Trauttmansborff und des Generalfeldmarschall Golf gebildet. Auch hier befanden sich auf dem äußersten Flügel zwei Schwadronen Dragoner.

In einer zweiten Linie, hinter ber Mitte ber ersten, war bie gesammte Artillerie unter bem Obersten Klengel aufgestellt. Dieselbe bestand aus 8 sechspfündigen, 6 dreipfündigen und 2 Granatengeschüßen, ferner aus 2 Haubigen, 1 zweisundbreißigpfündigen und 3 sechszehnpfündigen Mörsern.

Außer ben bereits oben genannten Generalen befehligten überdies noch bei bem heere ber Generalfelbmarfchall Golg und ber Generalfelbmarfchallleutenant von Flemming.

Tausende von Menschen strömten an diesem Tage von weit und breit herbei, um die schöne Armee beisammen zu sehen\*), von welcher später selbst Sobiesti in einer vertraulichen Mittheilung sagte: "Es sind sehr schöne Truppen, sehr gut gekleidet, sehr vollzählig und sehr wohl disciplinirt." Gegen Mittag suhren auch die regierende, sowie die verwittwete Chursürstin nebst einer Prinzessin von Holstein nach dem Lager, in welchem der Schall der Pauken und Trompeten, sowie das Donnern der Geschüße, die Anwesenheit der hohen Frauen ehrte. Der Chursürst selbst führte die Fürstinnen die Fronte

<sup>\*)</sup> Tagebuch bes Stallmeifter Bofe.

ber Truppen entlang, mahrend die Prinzen Johann Georg und Friedrich August neben dem Wagen ritten 1). Gine Salve der Artillerie und der übrigen Truppen beendete die friegerische Feierlichkeit.

Die nächsten Tage waren noch den nothwendigsten Borbereitungen zum Feldzuge gewidmet, bis endlich am II. August die Stunde des Ausbruchs schlug. Nachdem früh um 4 Uhr eine Betstunde stattgefunden hatte, führte Johann Georg, begleitet von zahlreichem Gefolge 2), die

<sup>1) &</sup>quot;Nach Besehung der gangen Armée, welche in 10000 Mann der außerleschsten Leute bestunde, begaben sich Ihr Churf. Durchl. mit Dero Hofstadt auf einen nahe daben erhabenen Sandthügel, allwo die Artillerie stunde, welche mit 18 Feldstücken die Salve ansienge und von der gangen Armée mit größten contentement I. Ch. Durchl. 3 mahl wohl beandtwordet wurde. Nach Bollendung dieser begab sich die sämtliche fürstl. Herrschaft in die alda ben der Ziegelscheune aufgeschlagene Türkisch Zeldter, worin die Dames und vornehmsten Ofsieiers von Ihr Churf. Durchlaucht magnisie tractiret wurden."

<sup>2)</sup> Der Fourierzettel, ber am 5. August wegen bes Marscheb burch Böhmen ben östreichischen Commissarien übergeben wurde, war auf 344 Personen und 387 Pferbe gestellt und lautete folgenbermaßen:

Des Durchlauchtigsten Churfürstens zu Sachsen und Burggrafens zu Magdeburgk Fourier - und Kutterzettel.

<sup>16</sup> Personen, 26 Pferbe, herr Christoph Dietrich Bose, Kammerbirector und wirklicher Seheimer Kriegsrath. 18 Personen, 24 Pferbe, herr Gerard, des heil. Köm. Reichs Graf von Dernath, Feldmarschalleutnant, Kammerherr, würkl. Seheimer Kriegsrath, oberster Falkenmeister und Oberst zu Ros. 14 Personen, 20 Pferbe, herr heinrich Freiherr von Friesen, Kammerherr. 12 Personen, 16 Pferbe, herr Siegemund Pflugk, hofmarschall,

Truppen mit bem Degen in der hand felbst aus bem Lager. Diefes Gefolge bestand in der unmittelbaren Um-

Oberster zu Fus. 6 Personen, 6 Pferbe, herr Carl Gottsried Bose, Stallmeister. 6 Personen, 10 Pferbe, herr August Abrabam von der Sable, Kämmerer.

Kammerjunker. 8 Personen, 12 Pferbe, hans von Rodewis. 6 Personen, 10 Pferbe, hans Siegmund Pflugk, Gen.=Abjut. 3 Personen, 5 Pferbe, hans Abolph von haugwis. 4 Personen, 5 Pferbe, Carl von Grunau. 4 Personen, 8 Pferbe, Cyler v. Brodenhausen. 3 Personen, 3 Pferbe, Rittmeister Doberseffeki. 4 Personen, 4 Pferbe, der Küchenmeister Samuel Egiby.

Canzelen. 2 Personen, Gottsried heinrich Boczo, Geheimer Rammer=Secretarius, und bessen Diener. 2 Personen, Friedrich Landsberger, Geheimer Kriege=Secretarius, und dessen Diener. 2 Personen, Gottsried Mierisch, Kammersch. 2 Personen, Christoph heinrich Starke, Copist beim hofmarschall= Ambte. 1 Person, Moris Linke, Canzellist bei der Geh. Kammer=Canzelei. 1 Person, Leonhardt, Copist bei der Kriege=Canzelei. 1 Person, David Lüttig, Ausswärter bei der Geh. Kammer=Canzelei. 1 Person, der Auswärter bei der Kriege=Canzelei.

poffstabt. 2 Personen, h. Morgenstern, Leib = Medicus. 2 Personen, h. M. George Green, hofprediger. 2 Personen, h. Klipfel, Leib = Chirurgus. 3 Personen, 4 Pferde, D. Leib = Page, Georg Friedrich von Spiegel. 3 Personen, 3 Pferde, b. Büchsen = Page Johann v. Rieboldt. 3 Personen, Kammer = Pagen: Abraham Gottsried von Benzig, hanns Rudolph von Brandstein, Ernst Ferdinand von Knau. 2 Personen, 2 Pferde, Jagd = Pagen: Carl Gustav von der hende, hanns Rudolph von Ziegler. 2 Personen, 2 Pferde, deren Jungen. 6 Personen, Silber = Pagen: Wolf Christoph von Löben, Christian Gottlob von Trusschler, hanns Carl von Mesradt, Georg Loth von Carlowis, Balthaser Rudolph von Köderis, hanns Georg Bernhard von hüssen. 3 Personen, Kammerdiener, la Croix. 2 Personen, 2 Pferde,

gebung bes Churfürsten für die Dauer bes Feldzugs aus dem Geheimentriegerath von Bofe, dem Geheimentriegerath

Kammerdicner Wilke. 3 Personen, der Kammersourier, Morih Abolph Starke. 3 Personen, 3 Pserbe, der hofsourier, Michael Mathes. 2 Personen, der Barbier Böttiger und dessen Gehülse. 2 Personen, der Barbier Sebastian Jacobi und dessen Junge. 2 Personen, der Schüse. 3 Personen, 2 Pserbe, Mischael Pöckel, Idger. 6 Personen, 6 Pferde, Arompeter. 3 Personen, Arompeter-Jungen. 6 Personen, Laquenen. 7 Personen, henducken. 1 Person, Studenheizer.

Stall. 13 handpferde Sr. Churf. Durchlancht. 1 Person, der Reise-Geschirrschreiber und Futter-Marsch. Conrad. 12 Perssonen, 12 Pferde, Reisige. 9 Pferde der Pagen, 2 Pferde des Kammerdieners und Barbiers, 1 Pferd des Schühen. 2 Personen, 2 Pferde, Leibknecht. 1 Person, 1 Pferd, d. Sattelknecht. 2 Personen, 2 Pferde, die Reutschmiede. 1 Person, 1 Pferd, der Sattler. 4 Personen, 4 Pferde, Futteraschierer.

Küche. 2 Personen, der Reise Rüchscheiber Johann Georg Uhlig. 1 Person, der Mundkoch Fiebiger. 1 Person, der Pastetenbäcker Bostell. 4 Personen, Meisterknechte. 1 Person, Brathkoch. 3 Personen, Lehrjungen, Spieljungen. 2 Personen, Bratenwensberjungen. 1 Person, der Auswärter bei der Küche. Hierüber 2 Personen, des Reiseküchscheibers Bengehülse. 1 Person, der Ritterkoch. 2 Personen, 2 Pferde, der Mehger. 2 Personen, dessen Anechte. 1 Person, der Fischer. 1 Person, der Histerkoch. 2 Personen, Weiber so scheuern. 2 Personen, Benarbeiter. 2 Personen, Lehrjungen b. Ritterkoch.

Keller. 1 Person, ber Ausspießer Wolkenstein. 1 Person, ber Reihe-Ausschenker Muller. 1 Person, ber Munbichenker Knöbel. 1 Person, bes Munbichenken Junge. 1 Person, ber Benschenke Pener. 2 Personen, Böttiger. 1 Person, Beigehülff. 3 Personen, Pader.

Silberkammer. 1 Person, der Silberdiener Fleischer. 1 Person, der Silberdiener Grimm. 1 Person, der Conditor Rockstroh. 1 Person, Silberdiener bei der Marschalltafel. 1 Pers und Generalfeldmarschallleutenant Grafen von Dernath, bem Kammerherrn von Friesen, dem Hofmarschall Pflugk, bem Kämmerer von der Sahle und dem Stallmeister Bose, nebst einer großen Zahl von Abjutanten, Kammerjunkern

son, Lichtschreiber. 1 Person, Brothdiener. 1 Person, Silberjunge. 1 Person, der Conditor-Junge. 3 Personen, die Churf. Silbermäscherin und Beigehülffen. 3 Personen, die Geräthaufmascherin mit 2 Magden. 1 Person, Silberdiener=Beigehülffe. 1 Person, Bratdiener=Beigehülffe.

Ben benen Bagen. 6 Perfonen, 14 Pferde, bei Gr. Churfurftl. zwei Leibzuge. 3 Personen, vor bie Ralte Ruch = Calesse, fo allerzeit bei Churft. Durchl. 3 Perfonen, 6 Pferbe, vor ben Rammerwagen. 3 Personen, 6 Pferde, vor den Rammerbeima= gen. 2 Personen, 4 Pferbe, por bes Leib = Medicii und Sofpredi= gers Rubide. 2 Perfonen, 4 Pferbe, vor die Canglei = Rubide. 2 Perfonen, 4 Pferbe, vor den Canglei Benmagen. 2 Perfonen, 4 Pferbe, vor eine Calesse vor die Apothete und Feld = Raftgen. 2 Perfonen, 4 Pferde, vor die Mundidenfer = Calesse. 2 Perfo= nen, 4 Pferbe, vor bie Reller : Calesse. 2 Perfonen, 4 Pferbe, por die Rud = Calesse. 2 Perfonen, 4 Pferbe, vor die Gilber= Rusiche. 3 Perfonen, 6 Pferde, vor den Gilberbenmagen. 12 Perfonen, 24 Pferbe, vor 4 Rellermagen. 12 Personen, 24 Pferbe, vor 4 Feld = Ruftmagen. 1 Perfon, 2 Pferbe, vor bes Feld = Meggers Bagen. 2 Perfonen, 4 Pferde, vor den bunerwagen. 4 Personen, 8 Pferbe, por 2 Stallmagen. 2 Personen, 4 Pferde, vor bem Schmiedemagen. 2 Perfonen, 4 Pferde, por die Silber = Bafderin. 6 Perfonen ben 5 Maulthieren, 5 Tragepferden und 3 Kleppern. 1 Perfon, 1 Pferd, der Feldmagenmeifter hanns George Caftiol. 1 Perfon, 1 Pferd, ber Schirmeister Jacob Buttner. Sa. 344 Personen, 387 Pferde.

Signatum Dreften

26. July 1683.

Ueber gefertigten Fourier-Zettel geben mit ber herr Graff bift. Zaschenbuch Reue g. IX.

und Pagen. Much der Leibmedicus und ein Sofprediger folgten bem Sauptquartier. An bem ersten Tage ging ber Marsch nur bis Dohna, wo die Truppen ihr Lager auf der Biefe bei der Beuscheune aufschlugen, mahrend der Churfürst fein Quartier in der Stadt felbft nahm und zwar bei bem Pfarrer, Magifter Born, feinem frühern Informator\*). Un den beiden folgenden Tagen lagerte Johann Georg mit den Truppen bei dem Dorfe Liebenau, und nachdem baselbst der kaiserliche Abgesandte Graf Ruefftein ju bem Sauptquartier geftogen mar, überfchritt ber Churfürft am 14. August die fachfisch = bohmische Grenze auf ber Strafe über ben Geiersberg. Fuße deffelben angelangt, ließ der Churfürft die Reiterei fich wieber in Ordnung fegen und mar eben im Begriff, unter einem Baume fein Frühftuck einzunehmen, als ber Gebeimefriegerath von Bofe, ber bie Toplig vorausgegangen war, mit mehren öftreichischen Commiffarien anlangte und die Erklärung bes Raifers überbrachte, daß der Churfürft verbunden fein folle, den Unterhalt der Truppen mahrend bes Marfches burch Böhmen felbst zu tragen.

Diese Nachricht erregte bie höchste Bewegung und Bestürzung im ganzen Seere, Biele munschten fogar ben Geiersberg nicht überfliegen zu haben; jedoch befahl So-

von Aufsstein mit 4 Personen, wie auch ber herr Land = Jägermeister von Erdtmannsborff mit 6 Personen und 8 Pscrben.
Dresben den 31. July 1683.

<sup>13</sup> handpferbe, I Chaife, I Carete, 7 Maulefel und 5 Tragpferbe, insgesammt mit 40 Knechten, waren für ben perfonlichen Bedarf bes Churfürsten bestimmt.

<sup>\*)</sup> Rach der Tafel ritt der Churfurft auf die Jagd und er= legte mehrere biriche.

hann Georg ben Marich bis in das Nachtquartier fortzuseten. Er felbst nahm bas seinige zu Töplis im Schlosse des Grafen Clary, wo den Churfürsten umfassende Berichte seines Abgesandten am östreichischen hofe, herrn von Schott, erreichten.

Bei ber Ankunft bes Gefanbten in Paffau, mobin fich Leopold von Ling aus gurudgezogen hatte, mar ber Raifer unwohl gewesen und bie Unterhandlung baher Anfange burch ben Dberhofmeifter Grafen von Bingenborf, ben Reichsvicekangler Grafen von Ronigsegg und ben Oberhoffangler Baron Strattmann ale faiferlichen Commiffarien geführt worden; am 13. August hatte jeboch auch ber Raifer Berrn von Schott in besonderer Mubieng empfangen. 3m Allgemeinen geht übrigens aus ben Berichten bes Abgefandten hervor, bag ber faiferliche Sof über die perfonliche Ankunft bes Churfürften an ber Spige feiner Truppen nicht fehr erfreut mar, indem Collifionen mit bem Ronige von Polen und dem Churfürsten von Baiern, welche Beibe in Person im Relbe ericheinen wollten, befürchtet murben. jeboch Urfache hatte, ben Churfürften nicht zu franten, fo ließ ihm ber Raifer bemungeachtet melben, es freue ihn fehr, daß er in Person feine Truppen anführe; megen bes Commandos werbe man fich mit Churbaiern leicht verständigen, namentlich da der Raifer die Absicht hege, fich felbst an bie Spige bes Beeres ju ftellen. ben beabsichtigten Baffenftillftand mit Frankreich berichtet ber Gefanbte, bag man bemfelben am faiferlichen Sofe nicht abgeneigt fei, nur über die Art und Beife bes Abichluffes könne man fich nicht verftanbigen.

Wegen ber Entschädigung an ben Churfürften und

ber Abtretung bes böhmischen Grenzwaldes wurde eine günstige Resolution in Aussicht gestellt; bagegen bestätigt schließlich herr von Schott auf bas Ausbrücklichste die Weigerung des Kaisers, den Unterhalt der sächsischen Truppen während des Marsches durch Böhmen zu übernehmen. Weber von Churbrandenburg noch von Churbaiern sei Aehnliches begehrt worden, und der Kaiser hoffe, auch der Churfürst von Sachsen werde auf dieser Bedingung nicht beharren.

Nachbem Johann Georg von diefen Berichten Renntniß genommen, berief er einen Rriegsrath, in welchem Biele ber Anwesenden die Ansicht aussprachen, daß nach ben großen Opfern, die der Churfurft jum Beften bes Raifers und bes Reiches bereits gebracht habe, biefem Unfinnen des öftreichischen Sofes nicht könne gewillfahrt Der Churfurft neigte fich biefer Meinung zu merben. und er beabsichtigte baber feine Truppen fofort nach Sachfen jurudzuführen, jeboch vermochten ihn endlich bie bringenden Bitten bes ebenfalls in Töplit anwefenden Grafen von Lamberg zu bem Berfprechen, bis auf weitere Entscheidung des öftreichischen Sofes den Marich Un ben Raifer ging aber von Seiten noch fortzusegen. bes Churfürsten an bemfelben Tage noch ein eigenhandiges Schreiben ab, und außerbem murbe Berr von Schott von Neuem angewiesen, auf die Entscheidung und Genehmigung folgender Bedingungen zu bringen.

- 1) Verhoffe der Churfürst wegen des Commandos eine zufriedenstellende Einrichtung und bitte er um eine besfallsige Resolution.
- 2) Erwarte ber Churfürst zuversichtlich und ehestens die taiserliche Genehmigung zu unentgeltlicher Herbeischaffung

ber Lebensmittel mährend bes ganzen Marsches. Damit aber die übrigen Alliirten für sich selbst daraus keine Consequenzen zögen, so verlange der Churfürst nur, daß die Unkosten billig liquidirt und von der Summe abgezogen würden, welche der Kaiser für Durchmärsche seiner eigenen Truppen noch in Sachsen schulde.

- 3) Wegen ber Marschroute werbe man mit ben königlich böhmischen Commissarien in näheres Bernehmen treten.
- 4) Sege ber Churfürst bas feste Vertrauen, baß ber Raifer bie fächsischen Sulfstruppen mit Winterquartieren versehen und nicht zugeben werbe, baß bieselben in ber späten Sahreszeit ben Rudmarsch wieber antreten mußten.
- 5) Was den Proviant und die Fourage nach der Vereinigung mit dem kaiferlichen Heere anbelange, so habe der Churfürst zwar gehofft das Benöthigte unentgeltlich geliefert zu erhalten, allein da man sich hierzu nicht verstehen wolle, so verlange er, mindestens die Bedürfnisse aus dem kaiserlichen Proviantamte entnehmen zu dürfen, wogegen er sich anheischig mache, das Gelieferte aller zwei Monate richtig zu bezahlen; vorbehältlich jedoch des Anspruches auf Wiedererstattung von Seiten des Kaisers.
- 6) Berlange ber Churfurst, baf ber Abgang an Runition ohne Entgelt ersest werbe.
- 7) Stelle es ber Churfürst ber Großmuth bes Raisers anheim, auf welche Weise berselbe feine Erkenntlichkeit für eine so ansehnliche Hulfsichidung erweisen wolle.
- S) Bunfche ber Churfurft zu wiffen, welche Anftalten zur Dedung Schlesiens und Mahrens getroffen worben feien.

Der Churfurst schließt bas Schreiben an feinen Gefandten mit ber Nachricht, daß er sich gwar auf die Bitten bes Grafen Lamberg, bewogen gefunden habe bis Prag noch vorzuruden, daß er aber fest entschloffen fei, feinen Rudmarich anzutreten, fobalb ber Raifer ben vorftebenben Bebingungen feine Genehmigung verfage. Graf von Lamberg, der fich ju thatigerer Betreibung biefer Angelegenheiten felbft jum Raifer begab, nahm bas Schreiben an ben Geheimenrath von Schott mit nach Paffau; ber Churfürst bagegen feste feinerseits bem gegebenen Berfprechen gemäß feinen Marich am 16. gegen Prag hin fort 1) und raftete bie erfte Racht in Loboschüs und die beiden folgenden mit dem Fugvolt und der Artillerie in Bubin, nachbem bereits am 17. Morgens bas Beer getheilt worben und ber Generalwachtmeister Graf Trauttmansborff, mit ber Reiterei einer andern Darfchroute folgend, bei Leitmerig 2) über bie Elbe gegangen war. Bon Bubin aus fendete Johann Georg ben Rammerjunker und Generalabjutanten von Behlen mit einem Antwortschreiben an den Bergog von Lothringen, von welchem aus dem kaiferlichen Feldlager bei Unger an ber

<sup>1) &</sup>quot;Ihr Churf. Durcht. aber nebst uns andern blieb den Bormittag noch zurück und ritten mit herrn Graff Clari auf die Jagd gegen das alte Schloß, welches sehr hoch auf einem Berge lieget, auf welchem wir auch estiche haaßen und Rebhühner singen. Oben auf besagtem Schloß hielten wir uns über eine Stunde auf, weil ein trefslicher Prospect von selbem ist. Aber von dem Kaisser ist es (d. Schloß) mit Fleiß demoliret worden, weil es schrscht geweßen und man besorget, es möchte einsten zu einem Ausenthalt der Rebellen dienen."

<sup>2)</sup> Bei Raudnig oberhalb Leitmerig.

March eine eigenhandige bringende Bitte um Beschleunigung bes Unmarsches eingetroffen mar \*).

Durchlendtiger Churfurft. Emer Ebd. merben bergithe auß mci= nem vorigen Schreiben mit mehrerm zwar die vrfachen und motis ven verftanden haben, Wie boch notwendig bie beschleunigung beg soucours zu entfagung ber Statt Wienn von nothen fenc. Beil= Ien aber heut erft auß ber befagten Statt fichere nachricht einge= loffen, daß der Zeindt icon in dem graben und per consequens Die Statt in fehr groffer gefahr fene. Alf habe hiemit Em. Ebd. nochmablen freundt vetterlich und bodft bewöglich ersuchen wollen, Sie geruben boch so viel es immer mentschlich möglich, Dero auxiliar Boldher march beschleunigen zu laffen, und hierdurch berer iederzeit erzaigten groffen Enfer, ben fie zu befürderung deß all= gemainen Weefens nugen verspuhren laffen, vmb fo vill befto mehrers zu confirmiren, Alldieweillen fie von felbsten boch ver= nunfftigt erachten konnen, mag an ber Conservation bifer Statt ber gangen Chriftenheit gelegen feie, Getrofte mich alfo beg balbi= gen guten effects, ju welchem Endte auch bem bern Dbrift Burggraffen in Bobaimb jugeschriben, auf baß Er zu befürderung bef= fen Ihnen mit aller möglichster Assistenz in bem Durchmarch in Bohaimb an die Sandt geben wolle. Berbleiben anben Em. 2bd. zu erwaisung aller angenchmben freundt vetterlichen Dinften ieber= zeith beraith und sonders gefliffen. Ran. Beldtlager hinter Unger an ber March, b. 15. Mug. 1683.

Ew. Lbd.

Williger 2c. Better Carl Herzog zu Lothringen.

Un ben Bergog Carl von Lothringen.

P. P.

Mier ist E. Ebb. schreiben unterm dato aus dem Kens. Feldslager hinter Anger an der Marck den 15. hujus st. nov. durch den herrn Obrist Lieutenant Grafen von Schallenberg zu recht eingehändiget worden, daraus ich ongern den gefährlichen Justand vernommen, darinnen sich die Stadt Wien wegen des Erbseindes

<sup>\*)</sup> An Churfurft Job. Georg III.

Am 19. August Morgens brach der Churfürst von Bubin wieder auf, und nachdem er Mittags in Minckwis geraftet, langte er am Abend desselben Tages in Böhmens Hauptstadt an; die Truppen dagegen, die in Minckwis zurückgeblieben waren, rückten erst am folgenben Tage bis an den weißen Berg bei Prag vor. Das Hauptquartier nahm der Churfürst auf dem Hradschin in dem Palaste des Herzogs von Sachsen-Lauenburg, woselbst er bereits am Tage seiner Ankunft die Besuche mehrerer der vornehmsten böhmischen Großen empsing.")

Johann Georg verweilte in Prag bis zum 23. August, und mannigfache wichtige Geschäfte wurden während dieses Aufenthalts abgethan. Bor Allem ergingen nach Dresden an den Oberhofmarschall von Haugwiß mehrere Besehle des Inhalts, dem Churfürsten Geld zur Fortsegung des Feldzugs zu senden. Es sollten zu diesem Zwecke nicht allein die Stände der Ober- und Niederlauss aufgefordert werden, 30,000 Thir. beizusteuern, sondern es ward dem Oberhofmarschall auch aufgetragen, sich zu bemühen 2 Tonnen Goldes durch eine Anleihe

Chriftlichen nahmens des Türkens befindet. Allermaßen ich nun in betrachtung gegenwertiger gefahr nicht unterlaffen werde meinen march möglichst zu beschleunigen, Als habe ich dissalls meinen Cammer Juncker und General Adjutanten hanß George von Wehlen mit schreiben an E. Ebd. abgesertiget, wohin ich mich hiermit bezogen haben will vnd verbleibe deroselben 2c. 2c. Gesben in meinem Haubtquartier zu Budin, den 8. Aug. (Rob. Georg III. Churfürst.)

Coc. 8987. Chf. Joh. Georg III. Feldgug gegen Wien 2c. Fol. 58. 59.

<sup>\*)</sup> Unter andern die Besuche bes Grafen Balbftein, Colomrat, Kinstn, fowie bes Oberburggrafen von Martinig.

aufzubringen. 1) Nächstdem führte Johann Georg von Prag aus eine lebhafte Correspondeng mit bem Bergog von Lothringen, von bem fast täglich Briefe mit ber Melbung von ber bringenben Gefahr und mit ber Bitte um ichleunigen Berangug von Seiten bes Churfürsten Auch vom Raifer felbst traf ben 22. ein Sandbillet ein, in welchem Leopold die Forderung des Churfürsten, ben Unterhalt ber fachfischen Truppen mahrend bes Mariches burch Bohmen auf faiferliche Roften zu übernehmen, nochmale unbedingt abschlug 2). Sierbei ift jedoch in Erwägung zu ziehen, daß bei dem Abgange biefes Briefes ber Graf von Lamberg mit ber aus Toplis batirten Resolution bes Churfürsten noch nicht in Paffau eingetroffen fein konnte. Demungeachtet berief Johann Georg fofort einen Rriegsrath, nach beffen Beenbigung ber Rammerherr Beinrich von Friefen in fpecieller Diffion an ben Raifer abgefenbet murbe. Berr von Friefen hatte ben Auftrag vorzustellen, wie ber Churfürst tros bes in Norden entbrennenden Rriegsfeuers feine Lande entblößt habe, um Wien zu Bulfe zu eilen. Much fei es des Churfürsten heißer Bunfch gemefen, die Unternehmung auf eigne Unkoften ausführen zu können, allein

<sup>1)</sup> Auch fammtliche Kammer = und Jagdjunker, die fich flicht bei dem heere befanden, befahl der Churfurft zu entlaffen, um die Koften des hofftaats einzuschränken.

<sup>2) &</sup>quot;Sonntag ben 12. (a. St.) kam eine kaiferliche Stafette, welche wieder viele Alteration verursachte, indem die Topliger Rachricht hier wiederholt wurde, hier zogen die Ochsen abermals am Berge und beliberirte man pro und contra, ob man weiderzgehen oder zurud wieder in Sachsen gehen solte."

hierzu sei seine Rasse zu sehr erschöpft und er musse daher unumftöflich barauf beharren, daß der Raifer ben Unterhalt der Truppen mahrend des Mariches übernahme. Dagegen erbote er fich die badurch aufwachsenden Untoften von der Summe abziehen zu laffen, welche der Raifer für die Durchmärsche feiner eigenen Truppen in Sach-Schlieflich follte herr von Friefen fen noch fculbe. noch erklären, bag bie fächsischen Truppen gwar noch zwei Tagemariche vorruden, unverweilt aber ihren Rudmarich antreten wurden, fobalb abermale eine abichlagliche Antwort auf die erwähnte Forderung des Churfürften erfolge. 1) Um 23. August endlich beschloß Johann Georg von Prag wieder aufzubrechen, und es marschierten bemnach die Truppen burch die Stadt, in beren Umgegend fie während ber letten Tage gelagert hatten.2)

<sup>1)</sup> Die Zeit, die dem Churfürsten in Prag nach Beendigung der Geschäfte blieb, füllte er auf mannigsache Weise aus. Um Tage nach seiner Unkunft gab er Besuche an den Grafen von Colowrat, sowie an die Fürstinnen von Dietrichstein und Lichtenstein. Uuch nahm der Churfürst während seines Aufenthalts verschiedene Sehenswürdigkeiten Prags in Augenschein, unter andern den Wallenstein'schen Garten, "allwo ein gräslich Frauenzimmer sich auf der Laute und im Singen vortresslich hören ließ." — Auf der Reitbahn wurden dem Churfürsten kaiserliche Pserde vorgeritten.

Journ. über b. Churf. Armee beim Entfage b. Stadt Wien.

<sup>&</sup>quot;Mehrere Abende brachte der Churfürst bei "der Frau Bradisla'in in Compagnie vieler Dames und Cavaliers zu."

Bofe: Tagebuch.

<sup>2) ,,</sup>Bei guter Zeit marchirte unfere Insant. und gange Attalerie durch die Stadt und über die Brude und wurde von jedermann admirirt." Bose: Tagebuch.

Churfürst selbst folgte ihnen am Nachmittag, verblieb die Racht in Jefenis und ging am folgenden Tage, den 24. August, mit den Truppen bis Proschüs, an der Sahowa.

Je naher man bem Schauplage bes Rrieges ruckte, besto bedrohlicher lauteten bie Nachrichten von der verzweiflungevollen Lage Wiens. Seit dem 14. Juli umzingelte ein unabsehbares Lager bie geangftete Stabt. Bei St. Ulrich ftand bas prachtvolle Belt Rara Duftapha's; neben ihm lagerten ber Sanitscharenaga Suffein Pafcha von Damastus, sowie der Pafcha von Temeswar mit dem Rern des türkischen Beeres, und von den Dunften, die fie inne hatten, erfolgten meift die Sauptangriffe auf die gegenüberliegende Burg und Löbelbaftei. Rara Mehmet Pafcha von Mesopotamien und bie Sospodare ber Molbau und Walachei ftanden bis gegen die Naffau und die Donau, mahrend vom Burgthore bis jum Rärnthner = und Stubenthore bie affatischen und agnpti= ichen Bolfer unter ben übrigen turfifchen Beerführern Ein ungeheurer Trof von Pferben, fich ausbreiteten. Rameelen und Bagen war bem Belagerungeheere gefolgt.

Rara Muftapha hatte übrigens nicht gezögert bie Belagerungsarbeiten zu beginnen, benn in ber ersten Nacht sogleich wurden die Laufgraben eröffnet und Batterien errichtet; am erfahrensten zeigten sich jedoch die Turten im Minenkrieg. Bereits am 22. Juli waren bie

<sup>\*)</sup> Churf. Durchl. logirten über der Bruden, zur rechten Sand im Gafthoffe zum weißen Roß; die Infanterie und Cavallerie aber muste campiren. 3. ü. d. Ch. A.

Belagerer bis zu ben Paliffaben vorgebrungen, und am 7. August hatten sie bie Contreescarpe erobert.

In Wien herrschte während bessen nicht mindere Thätigkeit; viermal täglich machte Rüdiger von Starhemberg
bie Runde an allen gefährdeten Stellen; häusig erschien
er überdies im Spital, im Zeughause und in den Magazinen; der Wirkung jeder Gegenmine wohnte er bei,
in jedem wichtigen Augenblicke war er gegenwärtig.
Solches Beispiel konnte den günstigsten Erfolg auf seine
Untergebenen nicht versehlen, und die Geschichte der Vertheidigung Wiens bewahrt in der That das Andenken
ber merkwürdigsten Helbenthaten.

Tros bem lag es jedoch außerhalb des Bereiches ber Möglichkeit, daß die geringe Jahl der Vertheibiger Wiens noch auf lange Dauer dem Türkenheere Widerstand leiften konnte, und die Rettung der Stadt beruhte demnach allein auf dem schnellen Heranzuge der versprochenen Hülfe von Seiten Polens und der deutschen Reichsvölker.

Dies konnte auch ber öftreichische hof sich nicht länger verhehlen, und so wurde benn dem herrn von Schott endlich eine günstiger lautende Resolution ertheilt\*), mit welcher am 24. August Pater Wolf, der sich schon früher in der Begleitung des Grafen Lamberg befunden hatte und ihm jest vorangeeilt war, zu Proschüs bei dem Churfürsten anlangte. Graf Lamberg selbst erreichte das Hauptquartier am folgenden Tage in dem Orte Wotis und überbrachte nebst seinen eignen Austrägen auch von

<sup>\*) ,,</sup> worin alle Satisfaction zu thun verfprocen worde; worüber fich ber gante hoff gar content erzeigete." Bofe: Tagebuch.

bem fachfischen Gefandten einen Bericht, ber bie Lage Der Berhaltniffe fehr intereffant und vollständig ichilbert. Er beginnt mit ber Mittheilung, baf herr von Schott über bie Drohung bes Churfürsten, seinen Marich nicht fortaufegen, burchgehenbe "eine fonderbare Befturgung verfpuret habe." Der Beheimerath bes Raifers hatte fich in Kolge biefer Eröffnung noch an bemfelben Tage verfammelt, und nach Beendigung beffelben hatte ber Gefandte fchriftlich und mundlich die Berficherung erhalten, wie bes Churfürsten Bedingungen Berucksichtigung finden wurden.\*) Ferner berichtet bann Berr von Schott, bag bes Kaifers Abreife zur Armee in den nächsten Tagen erwartet merbe; bie Raiserin bagegen mit ben jungen Berrichaften bleibe in Paffau. Ueber bie Rüftungen gum Entfate fcreibt ber Gefandte, daß man den Ronig von Polen ben 20. August in Olmus und in 5 Tagen bei ber faiferlichen Armee erwarte; von ben frankischen Rreistruppen feien 6000 Mann Fugvolts ben 20. August in Paffau zu Baffer angekommen und am folgenden Tage fogleich weiter gur Armee beforbert worben; bie Reiterei, 2000 Mann ftart, berühre Paffau nicht, fonbern fege ihren Marsch zu Lande fort.

Schlieflich erwähnt ber Gefandte noch die Ankunft bes baierschen Bicekanzlers von Lepbel in Paffau. Sein Auftrag sei namentlich bahin gerichtet, einen Waffenstill-

<sup>&</sup>quot;) Graf Zinzendorf namentlich habe gar beweglich vorgestellt, wie der Kaiser den Churfürsten "auf das höchst freundlichste" erssuchen lassen, den Marsch zu beschleunigen. Die Noth sei zu dringend; was für Jammer und Klagen würden erschallen, wenn durch des Churfürsten Berzögerung die Stadt verloren ginge!

ftand mit Frankreich anzuempfehlen, und zwar einen allgemeinen fammtlicher verbundeter Staaten, mahrend zu vermuthen stehe, daß Frankreich dahin trachten werde, befondere Berträge mit den einzelnen Mächten abzuschließen. Der spanische Ambaffabeur, ber mit bem Beren von Schott barüber gesprochen, fei berfelben Ansicht gemefen, und man werde baher in diefer Angelegenheit große Behutfamfeit anwenden muffen. Rebenbei hatte ber baierfche Gefandte bem Berrn von Schatt in vertraulicher Beife mitgetheilt, bag ber Churfurft von Baiern beabfichtige, fich ebenfalls perfonlich zur Armee zu begeben.

In einem Poftscriptum mar beigefügt, daß ber Dater Bolf, der den Grafen Lamberg auf feiner Rudreise jum Churfürften begleite, beim Raifer fomohl "allmo er fehr intrant" fei, als auch bei ben Ministern bes Churfürsten Absichten auf das Lebhafteste unterftüst habe.

Bu gleicher Beit mit biefem Berichte überschickte ber fachfische Gefandte ben Borbescheib ein, ber ihm am 22. August aus ber bohmifchen Canglei jugefertigt morben mar. Diefer enthalt in Antwort auf die Bedingungen bes Churfürsten Folgenbes:

- 1) Erfenne ber Raifer es mit gnabigftem Dante an, bağ der Churfürst sich entschlossen habe feinen Marich bis an die öftreichischen Grengen fortzusegen.
- 2) Die Lieferung ber benöthigten Lebensmittel mahrend des Marsches anlangend, so habe der Raifer verordnet, diefelben allenthalben zu einem billigen Preife herbeizuschaffen. Dagegen konne er ben Borfchlag, die Roften biefes Mariches mit bem fruher burch faiferliche Truppen in Sachsen verursachten Aufwande zu compenfiren, aus verschiedenen Urfachen nicht annehmen; nament-

lich weil bann auch die übrigen Alliirten mit berfelben Forderung hervortreten würden. Der Kaiser erwarte baher allerorts die Bescheinigung der gelieserten Lebensmittel durch Quittungen, bis man wegen der Wiederersseung kunftig mit dem Churfürsten weiter verhandelt und sich eines Gewissen verglichen haben werde.

- 3) Sei der Kaiser erbötig, so lange die Vereinigung der Truppen währe, den Proviant und die Fourage von acht zu acht Wochen gegen Wiedererstattung der Kosten liefern zu laffen.
- 4) Solle der sich ereignende Abgang von Munition unentgeltlich erfest werden.
- 5) Wegen der Winterquartiere sei es nicht wohl möglich, etwas Verlässiges zu resolviren. Die kaiserlichen Lande, theils von dem Erbseind in Asche gelegt, theils durch tartarische und rebellische Einfälle und Ausplünderungen ruinirt, würden kaum im Stande sein der eignen kaiserlichen Miliz die Subsistenz zu gewähren.

Richtsbestoweniger erkläre sich ber Kaiser bereit, wegen Unterbringung ber churfürstlichen Hülfstruppen weitere Anstalt zu treffen, sobald die Nothwendigkeit erheische, die Truppen mährend des Winters in den Erblanden zu behalten. Dagegen hoffe er, daß der Churfürst nicht anstehen werde, die Miliz in seine Lande zurückzuziehen, sobald diese Nothwendigkeit nicht eintrete. Auch werde der Kaiser im lesteren Falle darauf bedacht sein, den Rückmarsch bei guter Zeit zu befördern.

- 6) Wegen des Commandos beziehe sich der Raifer auf früher erfolgte Mittheilungen.
  - 7) Anlangend die Dedung von Schlesien und Mähren,

so habe ber taiferliche Hoftriegsrath fein Augenmert bereits auf biefen Gegenstand gerichtet, und werde man nicht verfehlen über bas Resultat ben Churfürsten zu unterrichten.

8) Ersuche ber Raifer ben Churfürsten, daß derfelbe bei der so äußerst dringenden Gefahr seine schwere Artillerie langsamer nachfolgen lasse, damit die übrigen Truppen ihren Marsch beschleunigen und spätestens bis Ende August bei der kaiserlichen Hauptarmee eintreffen könnten. Bu diesem Ende habe der Raiser auch herbeisschaffung von Fuhren für das Fusvolk angeordnet.

Nach Eingang biefer Nachrichten berief ber Churfürst, ber am 26, mit ben Truppen zu Botis raftete, von Neuem einen Kriegsrath\*), in welchem man jedoch ber Anficht gewesen zu fein scheint, ben Erfolg ber Genbung bes herrn von Friefen abzumarten, ehe ein bestimmter Entschluß über ben weitern Anmarich gegen Wien gefaßt murbe. herr von Friefen traf benn auch bereits am 27. August Abends im Sauptquartier, bas fich an jenem Tage in Tabor befand, wieder ein und überbrachte ein Schreiben bes Raifere, welches fich barauf bezog, baf Graf Lamberg unterbeffen bereits eine gun= ftige Resolution auf die Bebingungen bes Churfürften ausgehändigt haben werde. Der Brief fchlieft mit folgenden Worten: "Also thue ich mich barauf nochmahln beziehen und Em. 2bb. freund Dheimblich und gans angelegentlich hiemit erfuchen, ben anmarsche und conjunction ged. Ihrer auxiliartrouppen also zu beschleunigen, - bamit Sie zu Rachtheil bes gemeinsamb-

<sup>&</sup>quot;) Rach dem Kriegsrathe wurde Graf Reuf als Generalwachtmeifter der Infanterie vorgestellt. — Auch wurde über vier Musketiere, welche geplündert hatten, Standrecht gehalten. I. ü. d. Sh. A.

lichen Wefens und mithin auch Em. Ebb. baraus bevorstehenden ewigen Nachruhms nicht zu späth anlangen, deme Sie verhoffentlich mit äußersten Antriebe bevor senn und mich mit Dero angenehmer Gegenwarth besto ehender erfreuen werden, und ich in Erwartung deßen versbleibe Deroselben mit allem Guten wohl bengethan.

Ling ben 26. (16. a. St.) August 1683.

Gutwilliger Dheimb Leopold."

In der That mar jest Alles erfüllt, mas der Churfürst unter ben obwaltenden Umständen und nachdem ber öftreichische Sof in Aussicht geftellt hatte, bag man fich über Wiedererftattung der Koften "eines Gemiffen" vergleichen werbe, von bem Raifer verlangen durfte; überbies war man bem Rriegeschauplage so nahe und bie Gefahr fo bringend, bag ber Churfürst gewiß nur im äußersten Kalle fich bewogen gefunden haben murbe, ber Eroberung Wiens burch bie Türken unthätig zuzuschauen. Daher beschloß nunmehro Johann Georg ohne weiteren Aufenthalt ber Bereinigung mit bem faiferlichen Beere zuzueilen, und bereits am 28. fruh Morgens begab fich Graf Lamberg mit ber Nachricht von diesem Entschlusse zum Raiser. Er nahm bahin folgendes Schreiben bes Churfürften mit:

An bie Rom. Kanf. Mant.

P. P.

Wie jeberzeit mein getreuer wunsch ist zu Göttlicher Allmacht, bag Sie E. Kaiserl. Mat. samt Dero hohen Angehörigen ben aller gesegneten prosperität beständig erhalten, auch Dero waffen wider den Erbseind Christ-

lichen Namens gluck und heilfame victoria anäbiglich verleihen wolle, also verlange ich herplich hiervon jederzeit mit erfreulicher Nachricht vergnüget zu werden und habe nicht unterlaffen wollen E. Raif. Mat. Kämmerer und Reichshofrath, bem Berrn Grafen von Lamberg auf feiner zu G. Raif. Dat. fürgenommenen reife mit biefem meinem unterthänigsten Sandichreiben zu begleiten, welcher E. Raif. Mat. meinen an marsch und ben eigentlichen auftand meiner armee mit mehreren referiren wirdt. Da auch E. Raif. Mat. verlangen möchte, Sich mit mir zu Krembs - zu unterreben, beziehe ich mich auf ermehnten zc. Gefandten Grafen von Lamberg und ermarte hierüber E. Raif. Mat. - befehl. Womit E. Raif. Mat. dem Allgewaltigen Gott zc. entfehle. Geben im Hauptquartier zu Dabro, den 27. (17. a. St.) August 1683.

Der Churfürst felbst feste feinen Marich am 28. August bis Pluchowisschar und am 29. nach Abhaltung bes Gottesbienstes 1) im Lager bis Neuhaus 2) fort. Sier traf den Churfürsten ein bringender Brief bes Bergogs Carl von Lothringen, datirt aus dem Raiserl. Keldlager bei Korn-Neuburg vom 27. August. Der Bergog meldet in demfelben, wie aus dem fortwährenden Ranoniren auf die größte Noth der Stadt zu fchließen fei; ferner

<sup>1)</sup> Das Thema der Predigt war, nach Anleitung des Evangelii vom Pharifaer und Bollner Lucas 18, von der Prufung und Bereitung eines driftlichen Golbaten gur Bufe. 3. u. b. Ch. A.

<sup>2)</sup> So dem Grafen Slamata zuständig. Ch. Durchl. — logierten dafelbst in der Stadt und wollten, um gemiffen Urfachen willen nicht auf bem Schlofe, fo beraußen vor ber Stadt liegt und mit vortrefflichen Schildereien geziert ift, bleiben. 3. u. d. Ch. A.

berichtet er, baß ber König von Polen am 28. zu Nickelsburg und am nächsten Montag (b. 6. September) bei Tuln einzutreffen gedenke, wo über die Donau eine Brücke für die polnischen Bölker geschlagen werde. Den Kaiser vermuthe man in Krems. Der Herzog schließt mit der Bitte um möglichste Beschleunigung des Anmarsches. In der Antwort mit welcher der Trabantenhauptmann und Oberstlieutenant von Schönfeld zum Herzog gesendet wurde, spricht der Churfürst die Hoffnung aus, daß göttliche Allmacht die Waffen Ihro Kais. Majestät und Dero Allürten mächtiglich segnen werde; sagt dann die Beschleunigung des Anmarsches zu und bittet schließlich um fernere Mittheilung wichtiger Vorfälle.

In benfelben Tagen erhielt ber Churfürst aus Paffau einen weitern Bericht bes herrn von Schott, beffen Mittheilungen fich hauptfächlich auf ben bevorftehenden Baffenstillstand mit Frankreich bezogen, über welchen die kaiferlichen Minifter auch mit ben übrigen Alliirten verhanbelt hatten, und beffen nahere Bedingungen nun zu Regensburg festgestellt werden follten. Bugleich überfendete Berr von Schott eine authentische, in der Reichskanglei ausgefertigte Resolution auf die vielfach ermähnten Bedingungen bes Churfürsten. Sie enthält wortlich baffelbe, wie der bereits mitgetheilte Borbescheid, nur zwei Punkte find noch beigefügt; suförderst nämlich die Nachricht, daß ber Raifer bem Bunfche bes gesammten beutschen Reichs gemäß fich bewogen gefunden habe, ben Grafen Windifchgraß nach Regensburg ju fenden, um dafelbft mit Frantreich\*) wegen eines Waffenstillstandes zu unterhandeln,

<sup>\*)</sup> mit der Eron Frankreich ein armistitium zu tractiren.

und zweitens die Erklärung, daß der Raifer wegen Ueberlassung der von Seiten des Churfürsten begehrten Grenzwaldungen sich ehestens durch den Geheimenrath eines Nähern werde unterrichten lassen, um zu sehen, in wie weit auch hierin dem Churfürsten zu willfahren sei. Der Bericht des Gesandten endigt mit der Bitte, es ihm nicht in Ungnaden zu vermerken, wenn an der Bollständigkeit seiner Mittheilungen etwas abgehe, sondern dies dem "confusen Zustande" des öftreichischen Hofes beizumessen.

Um 30. und 31. August befand fich ber Churfürst in Bifferis, von wo aus er ben General von Flemming und ben Geheimenfriegerath Bofe jum Raifer fendete, und zwar hauptfächlich um genauere Nachrichten über die Bereinigung ber gefammten beutschen und polnischen Armee zu erhalten, und zugleich um in Erfahrung zu bringen, auf welche Weise die Führung des Dbercommandos nach der Bereinigung bes Beeres fattfinden werbe. In biefer Beziehung hatten die beiben Abgefandten ben Auftrag zu erklaren, bag ber Churfurft bas Sauptcommando bem Könige von Polen zwar überlaffen wolle, jedoch unter Mittheilung ber zu faffenden Entschließun= gen 1) und bergeftalt, baf bem Churfürften ber Befehl über feine eigenen Truppen allein verbleibe. Auch foll= ten in ber Schlacht nur folche Ausbrucke gebraucht merben, welche feinen unbedingten Befehl in fich schlöffen. Außerdem war bem Gefandten aufgegeben, Borforge zu treffen, daß die Truppen bei Rrems ftehen bleiben konnten2), bis der Entfat vollständig festgefest fei.

<sup>1)</sup> communicando consilia,

<sup>2) &</sup>quot;damit felbige aus Mangel an Fourage nicht crepiren dürften."

Am zweiten Tage bes churfürstlichen Aufenthalts in Bisteris stießen mehrere Regimenter von der Reiterei wieder zum Hauptquartier, und nachdem am folgenden Tage (ben 1. September) auch der noch übrige Theil sich wieder mit der Armee vereinigt hatte, marschierte der Churfürst dis Weidhofen 1) an der Theis und am 2. September bis Horn. 2)

Ein thätigeres und mannigfacheres Leben begann sich nun zu regen, je mehr man der Donau und der Bereinigung mit den übrigen Armeen sich näherte. So bewirkte unter anderm der Graf Lamberg, der wieder im Hauptquartier angekommen war, daß der Churfürst am

<sup>1)</sup> Churf. Durchl. logirten auf bem Schloße, so bem herr Grafen von Lamberg zuständig. Mittags ward im Feld kalte Küche, Abends aber ordentliche Tafel gehalten. Die Armee mußte unweit der Stadt und des Flußes campiren. J. ü. d. Ch. A.

<sup>2)</sup> Churf. Durchl. logirten auf dem Schloße, so nebenst der Stadt, welche in die Länge gebaut, dem herrn Grasen Hopos zugehörig und sehr lustig liegt. Am Schloße ist ein Ahiergarten, darinnen etliche 40 Stück Tann-Wild-pret verwahrt gehalten werden. Es ist auch allhier ein wohl aufgebautes Closser zu bessinden, darinn die patres piarum Scholarum sich aushalten, und die Jugend in der Philosophie, Musica, Arithmetica, auch wer Lust zur Theologie informiren und soll diese Closser der herr Grass von Traun gestisstet haben. In diesem Closser ist unter anderm eine Bibliothec zu besinden, woraus zwar jeho ermeldete herrn Patres die besten und raresten Bücher aus Furcht der Türzsen weggeschasst.

<sup>&</sup>quot;Horn ein schön und wohlgebautes Städtlein ift besonders berühmt wegen des guten Pulvers und Gewehrs, das man allda macht. 3. Ch. D. und ich logirten auf dem Schloß, so ein schön luftig Gebäude und wegen der luftigen Situation billig zu loben. Das Lager kunnte man auß den Fenstern gang übersehen." Bose: Tageb.

3. September Morgens für feine Verson von Sorn aufbrach \*) um fich nach Krems zu einem Kriegerathe mit bem Bergog von Lothringen zu begeben; allein unterwegs begegnete er bem öftreichischen General Lesle, von welchem er erfuhr, daß ber Bergog von Lothringen nach Städtelsborf zum König von Polen gefahren fei. Auf biese Nachricht beschloß der Churfurft fogleich, fich ebenfalls dahin zu verfügen, und bei anbrechender Dunkelheit traf er im polnischen Hauptquartier ein. Dier befand fich Alles bergestalt im Drangen und Treiben, daß man die Ankunft bes Churfürsten nicht eher erfuhr, als bis er bereits im Borzimmer angelangt war; auf die Nachricht jedoch von feiner Anwesenheit eilten ihm ber Konig von Polen und der Herzog von Lothringen fogleich entgegen und führten ihn zu bem Rriegerathe, ber fich bis 8 Uhr Abends verzog. Unmittelbar nach Beendigung deffelben

<sup>&</sup>quot;) Am 24. Augusti (a. St., ist 3. Sept. n. St.) hielten Churf. Durchl. still Lager in horn, confitirten fruh um 5 Uhr bei dem hoff-Prediger und communicirten bann in Dero Gemach, dabei fie aber nicht serviren lagen. Der herr hoff=Pre= biger hielt folgends eine Betftunde und fruhftudten barauff Churf. Durchl. ein flein wenig, gingen nachmals per posta mit 3 Bagen, bei fich habende ben herrn General = Relb = Maricall Golben, herr Stallmeifter Bofen, General-Adjutant Pflugen, Rammerbiener la Croix, Rammer = Pagen von Panzig und ben Silber Pagen von Roderis, auch etliche Laqueyen nach Schlettereborf, in Willens, mit dem Ronig von Polen, Bergog von Lothringen und Aurften von Balbed, fo fich allba befanden, ju abouchiren und wegen ber conjunction ber Armee gemißen Berlag zu neh= men, auch fonft anderer nothwendiger Dinge halber, Rriegs = Rath zu halten. Churf. Durchl. begleiteten auch ber Graf von Lamberg und der herr Graff von Ruffftein. J. ü. d. Ch. A.

brach der Churfürst wieder auf, und nachdem er in Benbereborf übernachtet, begab er fich am andern Morgen (ben 4. Septbr.), begleitet von ben Grafen von Lamberg und von Ruefftein, in bas nahe bei ber Stadt Rrems gelegene kaiferliche Relblager, wo die Regimenter vor ihm ins Gewehr traten. Auch die baiersche Armee unter bem Grafen Degenfeld besichtigte er noch an bemfelben Tage, worauf er nach Benbereborf zurudfehrte. Dier maren unterbeffen zwei von ben fachfischen Reiterregimentern gum Schute bes Sauptquartiers eingeruckt 1), mahrenb ber größere Theil ber Armee fich genothigt gefehen hatte, wegen heftigen Regens in bem Orte Meifa fteben au Am folgenden Morgen 2) trafen auch General Rlemming und Rriegerath Bofe wieber in Senbereborf ein und überbrachten die Resolution, daß ber Raifer ftets barauf bedacht fei, die Prarogativen bes Churfürften und bes gesammten durfürftlichen Collegii aufrecht zu erhal= ten, er werde baher auch in ber Angelegenheit wegen bes Dbercommandos eine folche Ginrichtung treffen, bag ber durfürftlichen Burbe auf feine Beife Gintrag gefchehe.

Balb nach dem Eintreffen der beiden Gesandten brach der Churfurst von Hendersdorf auf 3), um die Truppen bis in die Gegend von Krems an die Ufer der

<sup>1) &</sup>quot;weilen es wegen ber Poladen ba berum fehr unficher." I. ü. d. Ch. A.

<sup>2)</sup> mahrend bes Gottesbienftes im Lager.

<sup>3)</sup> Inmittelft weil man immer näher an den Feind kam, wurden 2 Regimenter von der Reiterei, voraus commandirte recognosciren mußten, ob sie etwas vom Feinde gewahr werden möchten. I. ü. d. Ch. A.

Donau zu führen, wo auf einer ber bewaldeten Inseln 1) im Strome die Belte fur ben Churfurften und die vornehmsten Generale aufgeschlagen murben.2) Raum mar bie Nacht angebrochen, als ploglich Allarm im Lager entstand, worauf ber Churfürst, nur halb angekleibet, sich auf fein Pferd warf und nebit ben Generalen von Gols und von Flemming die Ordnung schnell wieder herftellte. Uebrigens erwies fich die Nachricht von einem Angriff auf bas Lager ale ungegrundet; indeffen murben boch einige Abtheilungen zum Recognosciren ausgesenbet.

Darauf folgenden Tages, alfo am 6. September, überschritten die fächsischen Regimenter die Donau bei Stein in der Rahe von Rrems 3), und nachdem fie fich

<sup>1) - -</sup> und murden auf der Inful, so von der Donau umfloffen und mit einem fehr luftigen Beholz verfehen mar, por Churf. Durchlaucht und Dero Generals, auch etliche andere bobe Officiers einige Bezelt aufgeschlagen. I. ü. d. Ch. A.

<sup>2)</sup> Der Dberft Latron, der eben 6 Compagnien Rroaten vorüberführte, martete hier dem Churfürften auf. 3. u. b. Ch. A.

<sup>3)</sup> Was die Stadt Krems anbelangt, so liegt dieselbe auf ber einen Seite langs ber Donau hinauf febr luftig, auf ber andern Seite aber etwas bergicht, ift mit ziemlichen Mauern umgeben, und etlichen Rondelen verfeben. Muf bem einen Rondel bei bem Wiener Thor, ba ber Einzug gefcahe, maren etliche 70 Turken= und Tartar = Ropfe nebft 3 roth und weißen Fahn= lein aufgestedt, fo bin und wieder in benen Scharmuseln, von benen Raiferlichen niedergemacht und dahin gefendet worden. Sonften ift auch allhier eine icone und mohlerbaute Stadtfirche, wie auch ein Jesuiter-Collegium zu feben, barinnen aber nur etliche Fratres fich vor jego befanden, weil die meiften aus Furcht fich fortgemacht. Im gedachten Collegio lagen etliche 1000 Fag Mehl, fo auf den Nothfall verbaden und das Brod

bei dieser Stadt mit den baierschen und frankischen Truppen vereinigt hatten, marichierte bie gefammte Armee am 7. September bis in die Gegend ber Stadt Tuln. wo ber Bergog Karl von Lothringen eine Brude für bie polnischen Sulfevolker hatte ichlagen laffen. Der größte Theil derfelben mit bem Ronige Johann Sobieski an ber Spise hatte feit bem 5. September auch bie Donau bereits überschritten und bieffeits bes Stromes ein Lager Als fich Johann Georg biefem naherte, aufaeschlagen. wurde er von dem polnischen Kronoberfeldheren Zablonomski nebst 3000 Mann ber auserlesensten Reiter 1) empfangen und zu dem Konige geleitet, ber ihn nicht allein auf das Artigste begrüßte, sondern ihn auch fogleich zu einem Rriegerathe in die innersten Raume feiner Bezelte einführte 2).

ber kaiferlichen Armée zugeführt werden sollte, gestallt benn vor dem Wiener Thor ein lang Bachaus darzu aufgerichtet war, darinnen Tag und Nacht Brod gebacken und solches auff der Donau der Kaiserlichen Armée zugeführt wurde.

Die Stadt Stein, so ebenfalls an der Donau hinauf liegt, ist nicht so groß als Krems, auch nicht mit solchen feinen Haussern geziert. Oberhalb derselben ist eine hölzerne Brücke über die Donau gebaut, auch nicht sonderlich verwahret, indem, wenn man hinüber gehet, reitet und fähret, es in continuirlichen Schwanken geschieht.

Ueber biefe Brude erfolgte ber Uebergang ber fachfifchen Truppen.

<sup>1) &</sup>quot;Bas über bie Magen magnific zu feben mar."
Bofe: Tagebuch.

<sup>2) &</sup>quot;Als Ihro Churf. Durcht. ins Polnische Lager kahme, wurden felbige von dem Könige über die maßen höfflich empfangen und durch ehliche der schonften Türkischen Gezelber in ihre hift. Taschenbuch. Reue F. IX.

Bahrend der Churfürst daselbst noch verweilte, entftand ploglich bas Gerücht, ber Feind fei in die Bagage ber Sachsen eingebrochen. Als bem Churfürften biefe Nachricht von dem General Alemming überbracht murbe, feste er fich fogleich ju Pferbe 1) und eilte ju feinen Truppen, in ber Soffnung, hier bie erfte Gelegenheit ju finden, eine Baffenthat ju vollbringen. Allein die Nachricht erwies fich als falfch, und ber polnische Kronoberfelbherr, ber fogleich mit 80 Reitern berbeigeiaat tam, fonnte feinen thatigen Beweis von ber Berficherung abgeben, er fei gekommen bem Churfürsten mit feinem Blute zu bienen und zu helfen2).

Am folgenden Morgen3) fand auf ben Felbern von

fleine retirate geführet, mofelbft fie mit vielen und vornehmften Generals Verfohnen zusammen maren und beliberirten, mobin der Weg über den Wiener Waldt zu nehmen und wie folder anzugreifen fei, besmegen auch unterfdiedliche Sousen und berum bekannte Bauern examinirt murben." Bofe: Zagebud.

<sup>1) &</sup>quot;Eine kleine Ede vom Ronigs Belbt ging meinem herrn ber eine Ziegell entzwen und war großes Glud bas bas Pferd (ber Multzahn) fo fonft ein wilder Teufel ift, bier ftill fand daß der Churfurft kunte abspringen, da ich ihn dann gleich auf ein ander Pferd warff und | wir | in vollen Freuden dabin rand= ten in Meinung etwas gutes auszurichten und gleich bei Anfangs Ehre einzulegen. Bofe: Tagebuch.

<sup>2)</sup> welches fehr obligant mar, wie herr von Bofe binzufügt.

<sup>3)</sup> In der Nacht vom 8. zum 9. September kam der Chur= fürft von Baiern zu Baffer in Tuln an, mofelbft ibn Johann Georg fogleich besuchte. Im 9. September mar Safel beim berjog von Lothringen, und nach berfelben ritt ber 'Churfurft gegen ben . Wiener Walb recognosciren. Much ging eben babin noch

Tuln die Sauptvereinigung der deutschen und polnischen Armee ftatt, worauf der Ronig von Polen, Johann Sobiesti, in Folge eines Artitels bes öftreichifch - polnischen Allianzvertrage ben Dberbefehl über bas gefammte Beer übernahm. Daffelbe mar nunmehr zusammengesett aus 27,000 Deffreichern, 11,400 Sachfen, 11,300 Baiern, 8000 Mann frankischer Rreistruppen und 26,000 Polen. Sobiesti hatte fich bereits vielfach als tapferer Streiter, fowie als fluger General bewährt, und namentlich fürchteten ihn die Turfen ale ben gefährlichsten ihrer Gegner, ba fein siegreicher Name ihnen aus mehr als einer Schlacht her bekannt mar. Mit ihrem König maren bie Träger ber erften polnischen Ramen getommen: Jablonowefi, Lubomirefi, Potodi, Sapieha, Bamonefi, Leszinski, Sieniawski, und viele Andere.

Die Kaiserlichen waren von dem Berzog Carl von Lothringen befehligt, einem edlen Fürsten, eben so klug im Kriegsrathe als tapfer im Felbe. Hormanr schildert ihn in dem Werke "Wien, seine Geschichte und seine Denkwürdigkeiten" solgender Maßen: "Mit ächt französsischer Lebhaftigkeit paarte er deutsche Gründlichkeit und Umsicht. Planvoll und scharssichtig im ganzen Leben bewährte er sich in der Gesahr unerschrocken, in Noth und Drangsal unermübbar; und was er in seiner Lage am meisten bedurfte, er war von edler Nuhe, starkmüthiger Gebuld, von versöhnendem und zusammenhaltendem Geiste; bei unwürdigen hindernissen, inmitten des widerlichen

benfelben Abend ber kaiserliche General = Bachtmeifter Mercy mit 3000 Reitern ab, worunter fich 100 Mann Sachsen unter Oberfitzlieutenant Brunn befanden.

Betriebes niedriger Leibenschaften, voll ebler Gelbftverleugnung und Biegfamteit. Den Sohn bes Lagers gierte gleichwohl die feine Sitte bes hofes. Selbst, wie in Ungarn, ein Bollftreder ftrenger und gefehwidriger Dagregeln, mar er überall geehrt und geliebt."

Much an ber Spige ber frankischen Rreisvolker ftanb ein erprobter General, ber gurft von Balbect, und bie Baiern führte ihr junger Churfurft, Dar Emanuel 1), ber bamals faum 21 Jahre gahlte, fich aber balb als tapfer und als erfahren in allen ritterlichen Uebungen fund gab.

Außer diesen erlauchten Beerführern befanden fich jedoch noch Fürsten fast aus allen deutschen Saufern bei So befehligte ber Bergog von Sachsen-Lauenburg aus bem alten askanischen Stamme einen Theil der Reiterei, und Pring hermann von Baben mehrere Regimenter des faiferlichen Aufvolks; ferner werden genannt: Pring Ludwig von Baben, brei fachfifche Pringen, brei von Anhalt, zwei von Sannover, brei von Neuburg, zwei von Burtemberg, zwei von Solftein, ein Sobenzollern, ein Salm und ein Pring von Beffen-Caffel.2) Niemand fehlte in ber Reihe biefer glanzenben Namen, als - ber Raifer felbst, ber fich bem Rriegs= schauplage nur bis Durrenftein an der Donau näherte.

<sup>1)</sup> Ludwig von Baben bat ibn mit folgenden Worten geschilbert: Irrésolu au cabinet, mais décidé aux coups de fusil. faible au conseil de guerre, et ferme au jour de bataille.

<sup>2)</sup> Bon Auslandern befanden fic beim Seere namentlich ber Bergog von Gron und Eugen von Savonen, damals Dberftlieutenant im öftreichischen Dienft.

Aus der dicht eingeschlossenen Stadt gelangte unterbeffen felten noch eine Nachricht zu bem Entsagheere, und nur einige Male magten es fuhne Manner, indem fie ihr Leben aufs Spiel festen, Die Aufmerksamkeit ber Türken zu täuschen, um bie wichtigsten Nachrichten aus ber Stadt ober in bieselbe ju bringen. Die Roth und Drangfal hatten hier ihren hochften Grad erreicht\*), benn bereits maren die letten Aufenwerke gefallen, die meiften Geschüße nicht mehr brauchbar und bie Munition erschöpft. Dabei verging feit Anfang bes September felten ein Tag, an bem burch bie Turten nicht eine neue Mine gesprengt murbe, an bem nicht in einer ber weiten Mauerbreichen bas Allahaeichrei ber fturmenben Janitscharen ertonte. Richt die Ausbauer Starhemberg's, nicht die Tapferkeit ber Befagung, nicht ber Muth ber Bürgerschaft, nicht bie Nahe bes Entfages hatten bamals Wien gerettet ohne die unbegrenzte Berblendung bes Grofveziers, ber bie freiwillige Uebergabe Wiens mit jebem Tage erwartete. Namentlich zögerte er auch einen allgemeinen Sturm zu befehlen, weil er bann fürchtete, bie Schäße, die er in ber Sauptstadt bes Dccibents aufgehäuft mahnte, mit ben plundernden Schaaren theilen zu muffen, mahrend er fie allein fich anzueignen bachte, wenn die Thore ihm burch Bertrag geöffnet murben.

Die Rriegsfürsten bes driftlichen heeres, welche bie Gefahr mohl ertannten, in ber Wien trop ber helben-

<sup>\*)</sup> In der außersten Roth belebten sieben Störche, die fich von der höhe des Kalenberges nach der Stadt hinabsenkten, als ein gludliches Wahrzeichen den Muth der Belagerten auf wunberbare Weise.

muthigen Anstrengungen ber Befagung ichwebte, befchleunigten beshalb die Borbereitungen jum Entfage, fo viel als es in ihrer Macht ftanb, und brachen am 10. September aus bem Lager bei Tuln in zwei Sauptcolonnen auf, von benen die jur Rechten burch bie Dolen, bie gur Linken burch bie Deutschen gebilbet mar. Als Sans melplas für ben Abend bestimmte ber Konig bie Gegend amischen Rlofter Neuburg und Weiblingen. Die Sachsen nahmen ihren Weg auf ziemlich ungebahnten Stragen in bem engen Thalgrunde zwischen ber Donau und ben Bergen, wendeten fich bann rechts und erstiegen gegen Abend einen Sobenzug in der Gegend von Rlofter Neuburg. Bald nach Befetung beffelben fam ber König mit bem größten Theil ber Generale jum Recognosciren herbeigeritten und gab den Befehl, gur Beobachtung ber Gegend eine Abtheilung von ber polnischen Beibudengarbe auf einem vorspringenben Kelfen aufzustellen; mehrere von ben fächsischen Bataillonen, welche beshalb ben Berg hinunterruckten, follten ber polnischen Reld. wache im Kalle eines Angriffes als Unterflügung bienen. Die Nacht ging inbeffen vorüber, ohne bag vom Reinbe etmas bemerkt murbe.

Am 11. September geschah ber Aufbruch bes heeres bereits am frühen Morgen; jedoch konnte es in den malbigen Defileen, welche sich gegen ben Kalenberg\*) hin

<sup>\*)</sup> Der Name "Kalenberg" kommt in boppelter Bebeutung vor. Das eine Mal bezeichnet er eine einzelne Ruppe in der Reihe der Berge, die sich von der Donau dis zu den Steierschen Alpen hinziehen, das andere Mal gibt man dieser ganzen Bergkette den Namen Kalenberg. Im vorliegenden Fall dient der

erstrecken, nur langsam vorrücken, benn zuweilen murben die Berge so steit, daß die Truppen anstatt zu marschieren förmlich zu klettern genöthigt waren, und Sobieski mußte endlich befehlen, daß das Fußvolk der Reiterei vorangehe, um ihr den Weg zu bahnen 1). Ueberdies sing der Mangel an Lebensmitteln und an Fourage 2) sehr bald an sich bemerklich zu machen, indem sämmtliche Wagen in der Gegend von Tuln zurückgelassen worden waren; dabei wehete ein so heftiger Sturm, daß die Reiter sich kaum auf den Pferden zu erhalten vermochten. Allein da troß alles dieses Ungemaches in den Truppen der beste Geist herrschte, so gelang es den vereinten Bemühungen der Kührer und der Soldaten noch im Laufe des 11. Septembers den Höhenrand des Kalenderges zu erreichen.

:

ţ

t

\*

Ŀ

E

٠

٠

1

6

1:

ľ

ď

'n

ß

Ein benkwürdiger Augenblick war es, als die Truppen bas unermeßliche Lager ber Türken mit ber bebrängten Stadt im Hintergrunde vor sich ausgebreitet erblickten. Der Glanz und Reichthum ber Gezelte, die unübersehharen heerden von Buffeln, Kameelen und an-

Name Kalenberg fiets zur Bezeichnung der ganzen Bergfette, bes mons Cetius der Alten, der Noricum von Pannonien trenntc.

<sup>1)</sup> Auf das Wesentlichste fehlte dem Könige an diesen Tagen bes Marsches durch den Wiener Wald einer seiner Generale, Menzinski, der ihm die Kosaken zuführen sollte. Mehr als einmal rief Sobieski aus: o Menzinski, Menzinski! Und in der That war wol keine Truppe geeigneter, als die leichte Reiterei der Kosakenstämme den Marsch in den Defileen zu sichern und den Tartaren, welche das heer von allen Seiten umschwärmten, die Spige zu bieten.

<sup>2)</sup> Man futterte bie Pferbe mit ben Blattern ber Baume.

bern Laftthieren, die gahllos wehenden Fahnen und Rogschweife mit ben blinkenben Salbmonben hatten zu bem Glauben verleiten konnen, bag es fich hier weniger um bie blutige Entscheidung des Rrieges, als um die Freuben bes Luftlagers handle; allein bas unaufhörliche heftige Ranoniren von beiden Seiten mahnte gewaltig an ben großen Ernft bes Tages, von beffen Enticheibung bas Geschick bes gesammten Abendlandes abhing.

In folgender Beife hatte bas Beer, in brei Treffen jur Schlacht geordnet, bas Ralengebirge befest: Den rechten Flügel ber gangen Aufstellung bilbeten bie Polen, welche am herrmannstobel bei Beibling bis über ben Sauberg hin ftanden. Ihr erstes Treffen befehligte ber Rronoberfeldherr Jablonometi, das zweite der Rronunterfelbherr Sieniamsti und bas britte ber Rronfahnrich Lescinsfi. Mit ben Volen maren 4 beutsche Batgillone und 10 Schmadronen faiferlicher Reiterei vereinigt, unter ben Befehlen bes Bergogs von Sachfen = Lauenburg, fowie ber Generale Rabatta, Dunemalb, Palffn und Condola. Das Centrum, welches auf bem Benbels- und Langenberge aufgestellt mar, bestand aus 5 Bataillonen 7 Schmabronen Baiern, und 4 Bataillonen 4 Schwadronen Franfen; bas zweite Treffen aus 4 Bataillonen 5 Schwabronen Baiern, und 3 Bataillonen und 3 Schwadronen Franken; das britte Treffen aus 3 Bataillonen und 4 Schwadronen Baiern. Die Baiern und die frankiichen Reichsvölfer maren befehligt von dem Churfürften von Baiern, bem Fürften von Balbeck, bem Fürften von Baireuth, und ben Generalen von Degenfelb, von Lenen, von Bavau, von Münfter, von Steinau, von Thungen und Rumpel.

Auf dem linken Klügel schlossen sich an die Baiern und Franken im erften Treffen 5 Bataillone Sachsen an; ben äußersten linken Flügel bilbeten 6 Bataillone faiferlichen Fußvolks, 8 Schwadronen Sachsen und 10 Schwabronen kaiferlicher Reiterei. Im zweiten Treffen bestanden Die Destreicher und Sachsen aus 4 Bataillonen 5 Schmabronen Sachsen, 5 Bataillonen 8 Schwadronen Deftreithern; im britten Treffen aus 2 Bataillonen 3 Schmabronen Sachsen und 2 Bataillonen 6 Schwadronen Deftreichern. Die Deftreicher und Sachfen wurden von bem Bergog von Lothringen und bem Churfürsten von Sachfen geführt, und unter ihnen befehligten faiferlicher Seits bie beiben Markgrafen von Baben, Graf Caprara, Graf Lesle, der Fürst von Salm, der Bergog von Cron, die Generale Mercy und Graf Taaffe, bei ben Sachsen ber Generalfelbmarichall Gols, die Generale von Flemming, Bergog von Sachsen-Weißenfele, von Reibschüt, Graf Trauttmansborff und Graf Reuf. Ueberdies mar dem linken Flügel einige polnische Reiterei unter Lubomireki zugetheilt. Den Mittelpunkt der Aufstellung dieses Klugele, ber ben Leopolbeberg und bie benachbarten Boben befest hielt, bilbete ein Camalbulenfer-Rlofter, in welchem ber Churfürst und ber Bergog von Lothringen sich festgefest hatten.

An Geschüßen befanden sich bei den verschiedenen Abtheilungen des Heeres 186 Studt. Auch soll der König angeordnet haben, das Fußvolk mit leicht tragbaren spanischen Reitern zu versehen, um sich durch dieselben gegen die ersten gewöhnlich sehr heftigen Angriffe der turkischen Reiterei zu sichern.

Am Abend nach Befegung bes Ralenbergs tam ein

tühner Mann, der die Wogen der Donau durchschroommen, aus der Stadt zum Herzog von Lothringen und brachte einen Brief Starhemberg's, der weiter nichts als die Worte enthielt: "Reine Zeit mehr zu verlieren, gnäbigster Herr; keine Zeit mehr zu verlieren." Als Antwort stiegen von der Höhe des Kalenbergs ') Hülfe verheißende Raketen empor, und nach Einbruch der Nacht verkündeten unzählbare Wachtfeuer der geängsteten Stadt die nahende Rettung ').

Der Großvezier hatte indessen, in hochmuthiger Ruhe verharrend, nicht das Mindeste gethan, die Eroberung ber Stadt zu beschleunigen oder die Vereinigung und den Anmarsch des Entsasheeres zu verhindern. Endlich jeboch, als er an dem ernstlichen Entschlusse der Christen, Wien zu befreien, nicht mehr zweifeln konnte, ließ er die Truppen aus der Leopoldstadt zu dem Hauptcorps stoßen, und er selbst, umgeben von einer glänzenden Leibmache, schlug sein Zelt bei der Spinnerin am Kreuze auf. Später als man die Ankunft der Christen auf dem Kalenberge gewahrte ), stellte er sein Heer auf dem Glacis des Lagers in Schlachtordnung und zwar so, daß er

<sup>1)</sup> Auch wehte daselbst von den Zinnen eines alten Alosters bereits die große öftreichische Fabne.

<sup>2)</sup> Diese ganze Racht, wie auch ehliche zuvor wehrte continuirlich bas canoniren in die Stadt und dabei treffliches Sturmlaufen, daß uns aller nicht wohl bei der Sache war, weil wir uns befürchten, es Wien möchte übergehen. Bose: Zageb.

b) Am Morgen der Schlacht foll der Großvezier den Muth so vollkommen verloren haben, daß er sich zur Erde warf, Haare und Bart zerraufte und den Tag seiner Geburt verfluchte.

felbst bas Centrum'), Oglu Pascha ben rechten Flügel') und Ibrahim Pascha von Großwarbein den linken Klügel') befehligte. Gegen die Stadt wurden die Janitscharen zu neuem Angriffe entsendet; auch rückten am Abend des 11. einige Tausend Mann Fußvolk und ungefähr 50 Schwadronen Reiter in die Gegend von Rusborf und Döbling.

Als die Sonne am 12. September glänzend und unbewölkt am Horizonte emporstieg, rief sie den großen Tag der Entscheidungsschlacht ins Leben.

Auf würdige Weise begannen Sobieski und der Herzog von Lothringen ihr Tagewerk. In der Capelle am Leopoldsberge empfingen sie, nachdem sie die Messe gehört hatten, die Communion aus den Händen des Pater Marcus Avianus, den der Papst eigends zu dem Entsatheere gesendet hatte. Hierauf segnete Marcus Avianus die Feldherren und die Truppen und rief ihnen zu: "Si habeditis considentiam in deo, obtinebitis victoriam." Der König ertheilte in dieser seierlichen Stunde seinem Sohn den Nitterschlag zum Andenken "an die größte Stunde, die er je erleben könne")."

<sup>1)</sup> Ein rothes Belt bezeichnete ben Ort, wo fich Kara Muftas pha personlich befand. Bor ihm wehte bie Fahne bes Propheten.

<sup>2)</sup> gegen die Destreicher und Sachfen.

<sup>8)</sup> gegen bie Polen.

<sup>4)</sup> Sobieski trat damn an die Pforte der Kapelle und redete die versammelten Ofsiziere folgendermaßen an: "Der Feinde da unten sind fürwahr wie bei Chotim, wo wir sie niedergetreten, eine große Zahl. Ihr kennt sie und zwar — aus meinem Sieg. Es ist ein fremder Boden, auf dem ihr sechtet, doch sechtet ihr auch bier nur fürs eigne Baterland; ihr schirmt unter den Mauern

Unterbeffen hatte auf bem linken Flügel bas Gefecht schon begonnen. Zwischen bem Kalenberge und ber Ebene von Wien ift bas Terrain vielfach von Bergen, Schluchten, Hohlwegen und andern Defileen burchschnitten. Hier hatte jene Abtheilung ber Türken, welche am vorbergehenden Tage aus dem Lager gerückt war, sich festz geset, um das Vordringen bes linken Flügels der Chrissten aufzuhalten.

Mit Tagesanbruch ruckte das kaiferliche Fusvolk von der Höhe herab, auf der es während der Nacht gestanben hatte, und nahm Stellung hinter einer Mauer, die sich am Fuse des Berges hinzog. Sobald die Türken dies gewahrten, griffen sie die Destreicher mit großer Heftigkeit an, worauf das sächsische Fusvolk, welches rechts rückwärts hinter den Destreichern stand, diesen zu Hülfe eilte und die Türken nöthigte von ihrem Angriffe auf diesem Punkte abzulassen.

Statt beffen zogen sich nunmehr bie Turken etwas rechts, und erneuten an einer andern Stelle ben Angriff

Wiens auch zugleich unser geliebtes Polen. Ihr rettet heute nicht eine einzige Stadt, sondern die gesammte Christenheit. Ihr kämpft einen heiligen Kampf, wo selbst das unbelohnte Streben rühmlich, und zu fallen eine himmelskrone ist. Nicht mehr für euern König, für Gott selbst streitet ihr. Seine Allmacht hat euch ohne allen Kampf diese unwegsamen Höhen heraufgeführt, und euch den halben Sieg schon in die Hände gegeben. Nun sehen sie euch über ihren Häuptern, die stolzen Ungläubigen — nun entfällt ihnen mit einem Male der Uebermuth, und sie versbergen sich in die Thäler und Schluchten als in ihre künftigen Gräber. Ich habe euch einen einzigen Besehl zu geben: euer König sei euch ein Beispiel; wo ihr ihn sehet, da solget rasch und underzagt!

gegen die Mauer am Fuße bes Berges; jedoch auch hier hielten kaiserliche Bataillone und eine Abtheilung sächstefcher Grenadiere ben Anfall tapfer aus.

Die vorher erwähnten sächsischen Bataillone, welche sich durch die veränderte Richtung des türkischen Angriffs nicht mehr vom Feinde beschäftigt sahen, hatten unterdeffen etwas links geschwenkt, um auch gegen den neuen Angriff Front zu machen. Durch diese Bewegung gaben sie nothwendig ihre rechte Flanke dem Feinde preis und es ersuchte deshalb der Generalwachtmeister Graf Reuß den Commandanten der zunächst stehenden fränkischen Bataillone vorzurücken, um die rechte Flanke der Sachsen zu decken. Als sich dieser jedoch mit dem erhaltenen Befehle entschuldigte, nichts ohne den ausdrücklichen Auftrag des Fürsten von Waldeck unternehmen zu können, rückte statt der Franken das gesammte sächsische Fußvolk aus dem zweiten und dritten Treffen zur Unterstügung der Bataillone des ersten Treffens in die vorderste Linie.

Balb erneuten nun die immer stärker heranziehenden Türken auf verschiedenen Punkten ihre Angriffe gegen die Destreicher und Sachsen, welche ihre Stellungen tapfer behaupteten. Da sie jedoch größtentheils ungebeckt standen, während die Türken aus den Gräben und Hecken seuerten, so erlitten sie bedeutende Verluste und man beschloß daher die Türken aus ihrer Position zu vertreiben. Zuerst begann der Herzog von Croy<sup>1</sup>) mit zwei kaiserlichen Bataillonen den Angriff, und troß dem, daß sein Bruder<sup>2</sup>) an seiner Seite blieb und er selbst

<sup>1)</sup> Generalfeldmarfcalllieutenant.

<sup>2)</sup> Hauptmann.

verwundet vom Pferde fant, fo murben bie Turten boch bie Anhöhe, bie fie in ihrem Rucken hatten, binaufgetrieben. Sier festen fie fich von Neuem feft, bis Pring Ludwig von Baden mit den abgefeffenen fachfischen Dragonern auch biefe Stellung eroberte. Den sächsischen Bataillonen war es unterbeffen bis babin noch nicht gelungen die turfifchen Beerhaufen, die ihnen unmittelbar gegenüber ftanden, zurudzutreiben 1); nachdem jedoch die Deftreicher und die fächfischen Dragoner die erwähnte, links vormarts von ber fachfischen Stellung gelegene Anhohe erobert hatten, griffen bie Sachsen von Reuem an, und die Türken, die fich nunmehr in Fronte und Flanke bebroht faben, mußten auf biefem Puntte weichen. Das fammtliche Aufvolf ber Deftreicher und Sachsen nahm nunmehr Stellung auf ben eroberten Bohen, worauf ber Churfürst, ber bie Reiterei auf bem linken Rlugel perfonlich anführte, herbeigeritten fam, um dem Rufvolfe feine Bufriedenheit auszusprechen. 2)

Bis zu biefem Zeitpunkte hatten bie Deftreicher und

<sup>1) &</sup>quot;Es mehrte über zwei Stunden, ehe wier ben einen Berg, ben die Schelmen zum Bortheil hatten, einbekommen funten, und icoben die Teufel über die Dagen icarff." Bofe: Tageb.

<sup>2)</sup> Um diefelbe Beit ungefähr geschah kaiferlicher Geits ber Borfdlag, mit ben errungenen Bortheilen fur ben Tag fich ju begnügen ober wenigstens einen Rriegerath zu balten, allein ber fächfifche Generalfeldmarfchall Goly foll geantwortet haben: "Es mare anjeto nicht Beit bergleichen vorzunehmen, fondern vielmehr ju fechten, Gott wiese ja ben Sieg icon, und muffe man bas Eifen schmieben, so lange es warm mare. Er hoffe als ein contracter Mann, diefen Abend noch mit Gott ein aut Quartier in Wien zu haben." Der herzog von Lothringen foll mit bem

Sachsen allein gefochten; benn weber im Centrum noch auf bem rechten Flügel war auch nur das unbedeutenbste Gefecht vorgefallen. Gegen Mittag endlich reihte sich ber Fürst von Walbeck mit seinen Colonnen ben Destreichern und Sachsen an, und zu berselben Stunde brach auch ein Theil der Polen aus dem Walbe bei Dornbach hervor. Das Gefecht wurde nun auf der ganzen Schlachtlinie allgemein. — Jedes Dorf, jeden Hohlweg, jeden Weinberg vertheibigten die Türken mit Muth und Hartnäckigkeit; vergeblich warfen sich die polnischen Reiter mit Ungestüm auf den Feind, mehrmals mußten sie wieder umkehren; ähnlich erging es auf den andern Punkten des Schlachtfeldes.

Zweifelhaft schwankte ber Sieg. Da langte enblich Rachmittags ber Theil ber polnischen Bölker auf bem Schlachtfelbe an, ber während ber Nacht an ben weiter entsernten Punkten gelagert hatte.") Mit diesen frischen Kräften griff jest Sobieski die Türken von Neuem an und trieb sie nunmehr von Stellung zu Stellung zurück. Zu berselben Zeit, halb fünf Uhr ungefähr des Nachmittags, unternahmen die Deutschen einen kühnen Angriff bei Döblingen und eroberten dieses Dorf, in welchem sich die Türken verschanzt hatten.

Dies war der entscheidende Augenblick des Tages, benn mahrend die Turten nun auf keinem Punkte mehr

Rathe des General Golf sehr zufrieden gewesen sein, und nache dem er ihn vernommen, mit dem Ausruse: "allons marchons!" das weitere Borrücken besohlen haben.

<sup>&</sup>quot;) namentlich ber größte Theil bes polnischen Fusvolkes traf erft um biefe Stunde auf bem Kampfplate ein.

Stand hielten, nahmen die Deutschen im raschen Anlaufe eine große Redoute, die noch heute die Türkenschanze heißt, und eroberten Bähring und Beinhaus. Gleichzeitig erneuten die tapfern Polen mit unwiderstehlicher Gewalt ihren Angriff gegen die türkischen Schlachthaufen und brachten sie zum Beichen.

Balb sah Kara Mustapha, wie auch die treuesten Regimenter, die um ihn standen, wankten und in dem allgemeinen Rückzuge mit fortgerissen wurden. Da rief er dem Chan der Tartaren zu: "Und Du, willst Du mich auch verlassen!" Allein der Chan erblickte, wie die Andern, das Heil nur in der Flucht, und dem Groß-vezier blieb keine Wahl als seinen Truppen zu folgen.

Nach 5 Uhr Nachmittags erschien ber Markgraf von Baben mit ben sächsischen Dragonern und einigen andern Truppen an ber Contreescarpe beim Schottenthor, unterredete sich dort einen Augenblick mit dem Grafen Starhemberg und griff dann die Janitscharen in den Laufgraben an. Die Türken vertheibigten sich hier anfangs noch auf das Tapferste, folgten jedoch nach kurzer Zeit der allgemeinen Flucht. Noch einmal suchte der Großvezier bei St. Ulrich die Truppen zu sammeln, allein sein Bemühen war vergeblich und er sah sich endlich genöthigt den Fliehenden sich anzuschließen. Um 6 Uhr war die Schlacht vorüber und Wien befreit, nachdem es noch an diesem Tage selbst drei heftige Stürme zu bestehen gehabt hatte. 2)

<sup>1) &</sup>quot;Es find aber die Türken dergeftalt geangstigt worden, daß fie die Flucht ergreifen mußen, und nicht, wie fie sonst im Gebrauch, ihre todten Brüder alle mit fortschleppen können."

<sup>3.</sup> ü. b. Ch. A. 2) Die Angabe ber Berlufte bei bem driftlichen heere fcmankt

Unaufhaltfam ging ber Rudjug der Zurten über ben Wiener Berg bis in die Gegend von Raab.

Wunder der Tapferkeit hatte der große Tag vielfach aufzuweisen, vor allem auch von Seiten des Königs von Polen und des Churfürsten von Sachsen. Bon Sobieski's eigner Hand waren mehrere Feinde gefallen, auch hatte er selbst einen Roßschweif erobert; der Churfürst seinerseits war über und über mit Blut besprißt, so daß die Seinigen ihn kaum erkannten. Das eine Mal hatte ihn sein Muth so dicht ins Gedränge der Feinde geführt, daß nur die schnelle Husse berbeieilenden Obersten Hans Rudolph von Minckwis ) ihn aus der Gefahr befreite, das Leben oder die Freiheit einzubüßen.

Noch am Abende des Schlachttages ruckten die fiegreichen Truppen in das Lager2), welches einen grausen-

zwischen einigen hunderten (Boltaire in den "Annales de l'Empire) und einigen Tausenden. Jedensalls ist das letztere das Wahrscheinlichere. Unter den Gebliebenen werden genannt: ein herzog von Grop, ein Prinz von Carignan, ein junger Potocki, der Castellan Urbanski, der Generallieutenant Abvueres und der Schatmeister Mandrnoski.

<sup>1)</sup> fpater Generalleutenant und Gouverneur von Leipzig.

<sup>2)</sup> Die sammtliche Armee aber ift nach diesem dreizehnstündigen Gesecht in das türkische Lager, welches zwar mit vielen 1000 todten Menschen und Pserden angefüllet gewesen, so einen absicheulichen Gestank causiret, dennoch gerückt, und allda bis 4. September (a. St. ist der 14. n. St.) Dienstags Abends stehen bleiben müssen. I. ü. d. Ch. A.

<sup>&</sup>quot;Bas vor schöne Zelte, Reichthumer und Borrath von allen Sachen in abondance allba zu finden war ift mitt der Feder nicht aufzuschreiben und haben die Polen hierben den besten Bogel abgeschoffen, indem über 6 Mil. bekaendt, so sie bekommen. Die

erregenden Anblick barbot, da die Türken nicht allein ihre chriftlichen Gefangenen, sonbern auch die Frauen, bie ihnen gefolgt waren, niedergemegelt hatten, um fie nicht in die Sande ber Sieger fallen zu laffen. Ronig von Polen nahm fogleich Befig von ben Belten bes Beziers mit allen Fahnen, Chrenzeichen und Schaben, viele Millionen an Werth; bie Truppen bagegen erhielten ben Befehl, mahrend ber Racht unter ben Baffen gu bleiben, weil man mit Bestimmtheit einen Angriff von Seiten ber Turfen erwartete. Babrend nun bei ben wohl bisciplinirten beutschen Truppen biefer Befehl mit Strenge aufrecht erhalten murbe, begannen bie Polen fofort zu plundern und hatten baber den beften Theil ber gurudgelaffenen Schage ber Turfen bereits an fich gebracht, als man am andern Morgen bas Lager auch ben übrigen Truppen preis gab. Demungeachtet mar bie Beute") noch unermeglich, bie einem Jeben an Bel-

Unfrigen haben das wenigste bekommen, weil bei Leib- und Lebenöftrasse verboten war, daß man die Bölker nicht sollte außeinandergehen lassen, weill man sich eines Einfalls besorgte. Die Pohlacken aber kehrten sich hieran nichts und bekamen also das beste zuvor weg. Zedoch haben die unfrigen Sächsischen an Stadt der Sachen, die Glorie und Ehre erworben, daß sie von allen gelobet worden und kann ihnen kein Mensch disputiren, daß sie nicht die ersten gewesen, so mit dem Feind gesochten, und den Ansang zu dieser glücklichen victoire gemacht haben. Es mögen sich die Kaiserlichen oder andern solchen Ruhm beimessen, wie sie auch allbereidt thun, so ist es alles falsch und gönnen es und Sachsen nicht, denn ich habs mit meinen Augen gesehen und bin selbst dabei gewesen. Diesen Abend stunden wir nun in ihren völlichen Lager und schliefen in ihren Jeldern." Bose: Tageb.

<sup>\*)</sup> Auch von dem erbeuteten Rriegsmaterial (fiehe die nach-

£

Ċ

į

*,* :

3

::

Ĭ

ŀ

ě

ţ

١

ten, Pferden, Waffen, eblen Steinen, Gold und andern Reichthumern gufiel').

ftehende Specification) fiel eine große Menge auf ben fächfischen Antheil.

Specification. Bas über ben fo ensferttigen aufbruch ber Türk. Armee von der Stadt Bien auf dem Lager in die allbiefige Beughäufer an allerhand Kriegs - Materialien und Munition gebracht worden. 4000 Center Plen, 4000 Centner Pulver, 18000 Metallen Sandgranaten, 2000 Giferne Sandgranaten, 10000 Grampeln und Schauffeln, 6 Centner gunten, 2000 Brand Rugeln, 50 Centner Dech und Sart, 10 Centner Petroleum und Catharianohl, Gine halbe Million & Leinohl, 50 Centner Salpeter, 30000 Gentner Minierzeugt, 50 Gentner velbtmacher leinwandt, 20000 barne Sandt Sade, 80 Centner Turf. SuffenGifen und Magel, 50 Gentner Batterie und Prudnagel, 1100 Stud Bedpfannen, 4000 Stud Schafffelle, 20 Centner Binbfaben von Camel und Dofenhare, 2000 Stud helleparten, 4000 Genfen, 500 Janiticar rohr, 50 Gad gesponnene und ungesponnene Baumwolle, 1000 Ungefüllete Bollfade, 2000 Giferne Platten gu Schilden und Randtaschen, 100 Gentner Schmer und Inselt, 200 Janiticaren Pulverhörner, 20000 leberne Pulverface, 4 Blagbalge zu glienden Rugeln, 50 Centner ungearbeitetes Gifen, 200 bolgerne Wagen Winden, 8000 lehre Munition Bagen, 1000 große Bomben, 18000 unterschiedliche Stud Rugeln, 4 gange Carthaunen, 160 große und fleine Stud, eine große Menge Schleppfade ju ben Studen, 16 große Ambog, 200,000 Brand Röhren, auf Groß und Kleine Granaten zu geschweigen, bag von benen Solbaten, Burgern und Ginwohnern eine große Menge von Röhren, gunten und anderm Beugf weggenommen worben.

Loc. 8987. Die Belagerung ber Stadt Wien 2c. Fol. 1.

<sup>&</sup>quot;) Die Plünderung dauerte den Tag und die darauf folgende Racht noch fort, und mit Recht trifft wohl die Heerführer der schwere Borwurf, den Rath des herzogs von Lothringen nicht befolgt und den Truppen die Plünderung des Lagers überlaffen zu haben, anstatt sie dem sliehenden Feinde nachzuführen.

An bemselben Morgen ließ endlich Graf Starhemsberg zum ersten Male nach 12 Schreckenswochen die Thore der Stadt öffnen. Er selbst, umgeben von einem glänzenden Stade und gefolgt von einer großen Zahl der Einwohner Wiens 1), ritt hinaus ins Lager, um den Polenkönig zu begrüßen und ihm zu danken für die Rettung der Stadt. Sobieski empsing den tapfern General in dem Zelte des Großveziers als "Helben und Bruder." 2) Auch der Churfürst fand sich zu gegenseitiger Beglückwünsschapen daselbst ein, und nachdem die Keldherren hierauf die staunenerregenden Belagerungsarbeiten der Türken und die nicht minder denkwürdigen Bertheibigungswerke der Belagerten betrachtet hatten, ritten sie durch den Ausfall beim Schotten in die Stadt.3)

Mit unbeschreiblichem Enthusiasmus wurden die Sieger in Wien empfangen, und Alles brangte sich um die Heerekfürsten, ihnen die Hande, die Füße, ja selbst die Kleider zu tuffen. In der Lorettokapelle bei den Augustinern stimmte Sobieski nach der Messe, die er hier gehört, das Te Deum ) selbst an und begab sich dann

<sup>1)</sup> Sie fanden noch ihren reichen Antheil an der Beute.

<sup>2)</sup> Hormanr.

<sup>3)</sup> Unterbessen sind Ihr. Königl. Maj. von Pohlen und Churs. Durchl. zu Sachsen durch den Aussall vom Schotten in die Stadt geritten und Mittags von dem Commandanten sehr magnisic tractiret auch bei dem Gesundheitstrinken alle Stücke um die Bestung gelöst worden.

<sup>4)</sup> Während des Te Deum wurden die Geschütze der Festung gelöst und es gab dieses Siegeszeichen der geängstigten Umgegend Wiens die erste Nachricht von dem glücklich erfolgten Entsate; denn das Aushören des Feuers der Schlacht konnte eben sowohl den Fall der Stadt als ihre Befreiung bedeuten.

in die Stephanskirche, wo ein Prediger die Worte bes Evangeliums zum Texte seiner Predigt mählte: "Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes."

Gegen Abend kehrten ber König von Polen und ber Churfürst unter bem Donner ber du ihren Ehren abge-feuerten Geschütze in bas Lager gurud.

Der Raifer feinerfeits mar auf die Nachricht von dem gludlich geschehenen Entsage Wiens an bemfelben Tage von Dürrenstein aufgebrochen und am folgenden hielt er Mittage 1 Uhr zu Pferbe feinen Ginzug in die befreite Stadt, wobei bie beiben Churfürsten von Sachsen und Baiern nebst ben übrigen Fürsten und vornehmften Generalen bes Beeres fich in feinem Gefolge befanden. Nach bem feierlichen Sochamte und Te Deum in ber Stephanstirche zog ber Raifer bie Churfürsten zur Safel\*), und Johann Georg übernachtete hierauf in Wien im Saufe bes Grafen Lamberg. Unerwartet ertheilte er von hier aus am andern Morgen (ben 15. September) feinen Truppen den Befehl, fofort ben Rudmarich nach Sachsen anzutreten. Er felbst nahm von Niemand Abschied und ging an bemfelben Tage noch mit den Truppen bis Rlofter Neuburg, von wo aus er an ben Raifer, ben Ronig von Polen und ben Churfürsten von Baiern Abschiedeschreiben erließ, in benen er feinen plöglichen Aufbruch burch Unmohlsein entschulbigt. Der Brief an ben Raifer lautet folgender Dagen:

<sup>&</sup>quot;) und zwar in ber alten Burg, ba bie neue burch bie Belagerung so bedeutend gelitten hatte, baß fie burchaus unbewohnbar war.

An Ihro Kans. Maj.

P. P.

Indem Ich nunmehr wegen zugestoßener Unpäßlichkeit Meine rudreise von Wien anzustellen Rich genöthigt befinde So bedaure Ich zum höchsten, daß solche verhinsbert von Ew. Rays. Majst. Abschied zu nehmen, daher Ich nicht unterlassen wollen, meine gehorsamste Schulbigkeit hierdurch abzulegen und Dero beharrlicher hulde mich in treuester devotion zu empfehlen, darben wünsschend, daß der Allerhöchste Ew. Kays. Maj. walorose Wassen ferner seegnen und mit stetem Sieg und Triumph beglücken wolle.

Womit E. R. M. Ich der sichern Obhut des Allerhöchsten zc. empfehle zc. Geben zu Kloster Reuburg ben 15. (a. St. 25.) Septbr. Ao. 1683.

(Johann Georg Churf.)"

In Klofter Neuburg verweilte Johann Georg nur eine Nacht, benn schon am 16. Morgens marschierte er mit ber Armee bis Tuln; jedoch konnte er hier die Donau nicht überschreiten, weil sich die Brücke in mangelhaftem Zustand befand. Er sah sich daher genöthigt ben Umweg wieder über Stein bis Krems zu nehmen, und von hier aus eilte er der Armee zu Wagen auf der kürzesten Straße nach Oresden voraus. Die Truppen unter dem Herzoge von Sachsen-Beißenfels?

<sup>1)</sup> Am 7. Scpt. (a. St.) weiln dem Churfürsten mit dem Bolke zu gehen allzulang wurde resolvirten Sie sich die Post zu gehen. Am 9. weil dem Churfürsten das Fahren zu langsam ging, nahm er mit Wehlen die Post zu Pserde." Bose: Tageb.

<sup>2)</sup> Auch die Generale von Gols und von Flemming gingen ber Armee voraus.

ı

÷

Ľ

ì

!

nahmen ihren Rudmarfch burch Mahren und Böhmen und langten im Laufe bes October wieder im Baterlande an.

Roch bis auf ben heutigen Tag find bie Grunde nicht befannt geworben, welche ben Churfürften zu bem plöglichen Rudmariche in feine Staaten vermochten, und leiber enthalten bie urfundlichen Quellen auch nicht bie minbeste Andeutung barüber. Das Ereignif ift um fo auffallender, als ber Churfurft noch am Tage vorher wieberholt bem Ronig von Polen ertlart hatte, er fei entschloffen, ihm bis ans Enbe ber Belt zu folgen, und ber Churfürst mar offnen und geraben Charaftere, und rebete nicht anders, ale er bachte. Am wenigsten jeboch ift es mahrscheinlich, bag Johann Georg burch mirkliches Unwohlsein ju ber Rudfehr nach Sachsen bewogen Minbeftens icheint es, bag er, eben fo gut morben fei. als er im Stande mar bis bis Rlofter Neuburg mit ben Truppen zu geben, sich sowohl von bem Raiser, mit bem er fich in berfelben Stadt befand, als von feinen Baffengefährten hatte verabschieden tonnen.1) Sicherer ift es baber anzunehmen, bag Leopolds ftolges, froftiges und theilnahmlofes Wefen ben Churfurften ju feinem Abzuge bewog 2), und zwar foll ihn am Schmerzlichsten verlett haben, daß der Raifer ihm die Bewilligung einer

<sup>1)</sup> Auch lag es mohl näher, in Wien bas Unmohlsein abzuwarten, als sich leidend auf den Marsch zu begeben.

<sup>2)</sup> Möglich ift es, daß an jenem Tage der Zusammenkunft mit dem Kaiser auf eine, für den Churfürsten nicht günstig entsscheidende Weise die vielsach besprochene Angelegenheit wegen der Entschädigung für den Anmarsch in Sprache gekommen war.

Stelle im faiferlichen Beere abschlug, welche Johann Georg für einen Pringen feines Saufes bei ihm erbeten hatte.

Ueberhaupt legte Leopold in keiner Beise gegen die fremden Fürsten und ihre Truppen die Dankbarkeit an ben Tag, die er ihnen für die wichtigen Dienste bei ber Befreiung Wiens schulbete.') Selbst ebe er fich entfchloß ben Konig von Polen zu feben, murben bie vielfältiaften Erörterungen über die Ceremonien bei bem Empfange eines Bahlfönigs angestellt. Als man ben Bergog von Lothringen um feine Meinung barüber befragte, rief er aus: "Dit offnen Armen, benn er hat die Monarchie gerettet!" Demungeachtet fand bei ber Zusammenkunft bie Begrüßung Sobieski's von Seiten bes Raifers, und bie gange Begegnung mit fo gurudftogender Ralte ftatt, bag Sobiesti die Unterredung fobalb als möglich abbrach, nachbem er bem Raifer gefagt haben foll: "Ich fühle mich gludlich Em. Dajeftat biefen fleinen Dienst erwiesen zu haben."2)

Mit dem König von Volen schied übrigens der Churpring im besten Einvernehmen. Sobieski verehrte ihm zum Andenken an die gemeinsame Baffenthat zwei reich

<sup>1)</sup> Dankbarer bezeigte fich ber Raiser gegen die Inlander. Die Mitglieder des Rathes der Stadt Wien murden burch Titel und Ehrenketten belohnt. Graf Starhemberg erhielt ben Feldmarfcallerang, das goldne Bließ, ein Gefchent von 100,000 Thalern und die Erlaubnif den Stephansthurm in feinem Wappen gu führen.

<sup>2)</sup> Er felbst berichtet jedoch in seinen Briefen von dieser Neußerung nichts, tropbem, daß er die Bufammenkunft mit bem Raifer febr genau fcilbert.

gezäumte Pferbe, zwei türkische Stanbarten, vier Gefangene, zwei schöne Basen und einen reichen Schleier für die Churfürstin. Dem General Golz ließ der König einen goldverzierten Säbel und dem Offiziere, der ihn von Seiten des Churfürsten beglückwünscht hatte, ein schönes Pferd als Geschenkt zustellen. Auch dauerte die Correspondenz über persönliche und politische Angelegenheiten zwischen den beiden Fürsten noch eine Zeit lang fort.)

Auf solche Weise endete für die Sachsen der denkwürdige Feldzug zum Entsaße Wiens.2) Unverkennbar
ist der großartige Einsluß dieser Waffenthat auf die Gestaltung der Berhältnisse Europas. Die Kraft der Türken ward damals gebrochen, und was die Helben
der Entsaßschlacht, was Sobieski, Carl von Lothringen,
Iohann Georg begonnen, vollendeten in den nächsten
Iahrzehnten — berselbe Carl von Lothringen bei Ofen
und Mohacs, Ludwig von Baden bei Salankemen und
Eugen von Savoyen bei Temeswar und Belgrad.

Seit jener Beit, also nunmehr feit langer als hunbert Jahren, wurde die Pforte jum Spielball der euro-

<sup>1)</sup> Als der Churfurft, langft nach Sachsen zuruckgekehrt, sich einst auf der Jage befand, wurde ihm sofort durch besondere Boten ein Brief nachgesendet, der vom König von Polen in Dresden angelangt war. Die Correspondenz wurde lateinisch geführt.

<sup>2)</sup> Roch nachträglich hatte Johann Georg Unannehmlichkeiten für seine Theilnahme an der Befreiung Wiens zu bestehen. Der Kaiser beschwerte sich nämlich auf das Dringendste bei dem Churfürsten über das Berhalten der sächsischen Truppen bei ihrem Rückmarsche. Der Churfürst ließ Berichte einsenden und Untersuchungen anstellen, bei denen sich jene Beschwerden als ziemlich unbegründet herausstellten.

290 Johann Georg III. bei bem Entfate von Wien.

päischen Mächte; nicht ein Schatten der frühern Macht und Größe ist ihr geblieben, und leichter als daß das Allahgeschrei wieder vor den Thoren Wiens erschallt, möchte es geschehen, daß Constantinopel zittert vor dem Schlachtrufe der Abendländer.

## Unhang.

Den Antheil Sobieski's an dem Entfatze und eine Darstellung der Ereignisse bis zum Schlusse bes Feldzuges enthaltend.

Rach vielfachen Erschütterungen und Kriegen zählte Polen bereits 6 Jahre bes Friedens, als sich im herbst 1682 in Constantinopel von Reuem ein brohendes Gewitter zusammenzog. Weber in Wien noch in Warschau wußte man anfangs, ob sich dasselbe über Destreich oder über Polen entladen werde, und es näherten sich daher diese beiden Mächte, um sich in Zeiten durch ein gegenseitiges Bündniß für jeden der möglichen Wechselfälle sicher zu stellen.

Spater, als man nicht mehr zweifeln konnte, daß der erste Schlag gegen Wien gerichtet sein werde, bemuhte sich Raiser Leopold doppelt eifrig, die angeknüpften Berhandlungen mit Polen einem gunstigen Ausgange entgegen zu führen; denn zuförderst bedurfte der Kaiser nicht allein wesentlich der ansehnlichen Zuführung von Aruppen, welche Polen ins Feld zu stellen vermochte, sondern es war ihm auch um die personliche hülfeleistung des tapfern Königs Johann Sobieski ) zu thun,

<sup>&</sup>quot;) Sobiesti, ber im Jahre 1674 jum König von Polen gemahlt worben war, gehört unter die bedeutenden Erscheinungen seines Jahrhunderts. Ein Pole schildert ihn mit folgenden Borten: "Johann Sobiesti gibt uns in seiner Person die hauptsächlichften Züge des alten polnischen Charafters: kriegerischen und

beffen Rame, ben Zurten wohl erinnerlich, nur mit Schrecken in ben osmanischen Beerlagern genannt wurde.

Bu formlicher Ginleitung ber Unterhandlungen ericbienen baber im Januar 1683 öftreichische Bevollmächtigte in Barfchau, und ihren Bemühungen gelang es, einen Offenfiv = und Defensivvertrag zwischen Deftreich und Polen zu Stande gu bringen, welchen Johann Gobiesti am 31. Marg 1683 feierlich beschwor.

Der König verpflichtete fich burch benfelben, 40,000 Mann für den Raifer ins Feld zu ftellen, mabrend Deftreich fich anbeischig machte im Fall eines Angriffs auf Polen ben Konig mit 60,000 Mann zu unterftugen. Außerdem verfprach ber Raifer eine bebeutende Summe gur Ausruftung des polnifchen Beeres vorzuschießen und ben Anspruchen auf bie Bergwerke von Bielida ju entfagen. Den Dberbefehl über bas vereinigte Beer follte derjenige ber beiben Rurften fubren, ber fich perfonlich bei ben Truppen befande, und endlich murbe auch nach langem Bogern bem Konige von Polen ber langft vorenthaltene Titel "Majeftat" burch ben Raifer gewährt.

Die verschiedenartigften Bermuthungen find aufgeftellt worden' um ben Beitritt Johann Sobiesti's zu bem Bunbniffe mit Deftreich zu erklaren, nachbem boch Polen fich nicht mehr unmittelbar burch ben Angriff ber Turten bebrobt fab. Biele find ber Meinung, daß ritterliches Gefühl und religiofe Begeifterung allein ben Ronig zu diesem Schritte bewogen; Andere glauben, ber Raifer babe das lockende Berfprechen burchblicken laffen, ben Sohn Sobieski's mit einer Erzherzogin zu vermahlen, woran bann ber Ronig bie hoffnung fnupfte burd ben Ginflug Deftreichs die Krone von Polen erblich in feiner Familie zu erhalten.

ritterlichen Geift, aufrichtige Frommigfeit, Sugfamfeit gegen Die Frauen, Oftentation von Prunt und Glang, Gute bes Bergens, redliche und unvorsehende Politik." Der Ronig ftand bedeutend unter dem Ginfluffe feiner Gemablin, Marie Cafimire, ber Tod= ter bes Marquis D'Arquien, einer geiftreichen, aber ehrgeizigen und intriguanten Frau.

Andere wieder suchen ben Beitritt Sobieski's als Rache für eine Beleidigung ber Konigin burch Ludwig XIV. barguftellen, welcher in ber That als eigentlicher Anstifter bes Rrieges ber Pforte gegen Deftreich auf bas Lebhaftefte beftrebt mar, Polen von einer Alliang mit bem Raifer gu entfernen \*). Am nach: ften liegt jeboth immerbin ber Gebante, bag ber Konig bas Intereffe bes eigenen gandes vor Augen hatte, ba mit Gewißbeit anzunehmen mar, bag nach bem Falle Biens, auch Polen fich auf bas Ernftlichfte burch bie Pforte bedroht feben murbe. Es galt baber ben Angriff ber turtifchen Bolfer gegen bas Abendland möglichft fruh zu brechen.

÷

:

č

7

Ì

ř

:

5

:

Rurze Beit nach Abschluß bes Bertrags brach nun in ber That Rara Muftapha mit hunderttausenden von Streitern gegen Destreich bervor. Allen, bamals geltenben Regeln bes Rriegs und ben Rathichlagen feiner Generale entgegen, ließ ber Grofvegier bedeutende Stabte und Reftungen der Deftreis cher hinter fich, um geraben Begs gegen Bien vorzubringen. Es ift bekannt, wie die Turken in ben erften Tagen bes Juli Die Belagerung biefer Stadt begannen, und ber Beitpunkt mar bemnach eingetreten, in welchem ber Raifer Polens Bulfe mefentlich brauchte und vermoge des Bertrags in Anspruch nebmen durfte. Auch war Konig Johann fogleich bereit bie ihm obliegenden Berbindlichkeiten zu erfüllen, allein in Folge ber eigenthumlichen Berfaffung Polens vergingen Wochen auf Bochen, ebe ein ichlagfertiges Beer bereit mar. Rur ber hofmarfcall Graf Lubomirsti ftieg mit 4000 Mann felbft geworbener Reiter zu bem faiferlichen Beere.

Bon Wien aus, und namentlich vom Bergog von Lothringen, folgten fich in ber Beit, welche mabrend ber Borbereitung zum Kriege verfloß, Briefe auf Briefe an ben Ronig, um ihn

<sup>\*)</sup> Rad Ginigen icheiterten fogar die Berhandlungen zwischen Polen und Frankreich nur baran, baß Ludwig XIV. nicht bas formliche Berfprechen geben wollte, mit ganger Macht Rrafau gu bulfe zu eilen, im Falle biefe Stadt nach ber Groberung Wiens durch die Türken angegriffen murde.

zu vermögen seine Rüstungen so viel als möglich zu beschleunigen; eines Tages sollen ihm sogar der östreichische Gesandte und der papstliche Runtius zu Füßen gesallen sein um ihn zu beschwören seinen Ausbruch nicht länger zu verschieben.

Am 15. August endlich fah fich benn ber Konig \*) im Stande biefen bringenben Mahnungen zu genügen und mit einem Heer von 25,000 Mann von Krakau aufzubrechen. Ihm voraus ward als Borhut ber Kronunterfelbherr Sieniawski burch Schlesien gegen Wien entfendet.

Die Konigin begleitete mit ihrem gangen hofe ben Konig bis an die Grenze Polens; hier trennte sie sich von ihm, um nach Krakau zuruckzukehren, und es blieb von der Familie des Konigs nur sein altester Sohn, der damals löjährige Prinz Jacob, an der Seite seines Baters.

Bon Troppau aus ging der König mit 20 Escadrons Husaren und 100 Dragonern dem Heere voraus, theils weil ihm von Seiten Lubomirki's und Sieniawski's vor einer Unvorsichtigkeit bangte, theils aber auch, weil er fürchtete, den Ruhm persönlicher Theilnahme an dem Entsate einzubüßen.

In ber That schien auch nicht die mindeste Zeit mehr zu versäumen, benn bereits auf dem Heranzuge erreichten den König höchst bedrohliche Nachrichten aus der belagerten Stadt. Der Commandant von Wien, Graf Starhemberg, hatte dem Herzoge von Lothringen geschrieben, daß der Feind bereits bis an die Burgbastei vorgerückt sei, und er musse einen entscheibenden Schlag erwarten, da der Großvezier immer zahlreichere Truppen in die Tranchsen sende. Sobieski beschleunigte in Kolge bessen geinen Marsch so viel als möglich und schrieb am

<sup>\*)</sup> König Johann zählte bei Ausbruch bes Krieges bereits 56 Jahre, und die Anftrengungen und Entbehrungen des Kriegeslebens hatten seinen Körper so früh gealtert, daß er unter anberm nicht mehr ohne hulfe zu Pferde fteigen konnte. Allgemein war deshalb die Ansicht verbreitet gewesen, ber König werde nicht in Person dem Feldzuge beiwohnen; um so lauter aber gab sich nunmehr auch aller Orten die Freude kund, als der sieggewohnte Kürst dennoch an der Spise seines heeres erschien.

29. August aus der Gegend von Brunn an seine Gemahlin, daß er am folgenden Tage den Donner der Kanonen vor Wien zu hören und am übernächsten das Wasser der Donau zu trinken hoffe.

Am 30. vereinigte fich Sobieski mit bem vorausgesendeten Sieniamsti, und vermuthlich fand auch benfelben Zag bie erfte Busammentunft bes Ronias mit bem faiferlichen Obergeneral, bem Bergoge Carl von Lothringen, fatt. Der Konig berichtet beffen Ankunft im polnischen Lager folgenbermaßen: "Der Bergog traf fo überraschend ein, dag bie Borpoften ibn nicht erkannten. Er war nur von einigen wenigen Reitern begleitet und fand uns zu feiner eignen und ber Seinigen bochften Bermunderung in ber größten Ordnung. Durch einen glucklichen Bufall hatte ich taum eine halbe Stunde vorber ben Befehl gegeben, fich gum Mariche bereit zu balten." Die beiben friegserfahrnen Rurften verabredeten hier ihren Feldzugsplan und fprachen "Bieles über ben großen Tag, wo es Gott gefallen werbe, ihnen ben Feind in der Rabe ju zeigen." Der Bergog batte in biefen Berbandlungen bem Könige versprochen fich feinen Anordnungen in Allem ju fugen, und Beibe maren Abends, gegenseitig im bochften Grabe gufrieben geftellt, von einander gefchieben.

Der König entwarf seiner Gemahlin folgendes Bild von dem Herzog: "Er hat die Gestalt des Fürsten Radzivil, Marsschalls von Litthauen, die Züge von Chatmacki und ungefähr dasselbe Alter, wie dieser; die Nase sehr gebogen und beinahe papageienartig. Er ist sehr von den Blattern gezeichnet und gebogener als l'Epine; ein graues Kleid ohne andere Zierrath, als ziemlich neue Knöpse von Passementarbeit; einen Hut ohne Federn; Stieseln, die vor drei Wonaten eine gelbe Farbe gehabt haben; ein leidliches Streitroß, aber der Sattel, sowie die Zügel und die ganze Zäumung gewöhnlich und abgenutt. Avec tout cela il n'a pas la mine d'un marchand, mais d'un homme comme il faut et même d'un homme de distinction.»). Ueber

<sup>&</sup>quot;) Diefe Worte sind auch' im polnischen Driginal frangofisch geschrieben.

Alles, was in sein Fach gehört, weiß er recht gut zu reben, er spricht aber im Sanzen wenig, da er überhaupt sehr bescheiden zu sein schient. Um es mit einem Worte auszubrücken, er ist ein tüchtiger Mann, der die Kriegführung vortresslich versteht und sich dieser ohne Unterlaß widmet. Er trägt eine blonde, sehr schlecht gearbeitete Perrücke; überhaupt legt er wenig Werth auf sein Aeußeres; aber er ist ein Wann, mit dem ich mich leicht verstehen werde, und der eines höhern Beruses würdig ist." In demselben Briefe schreibt der König, daß auch die sächsischen und baierschen Truppen in Eilmärschen heranzögen, nur von den Brandenburgern höre man gar nichts; die Belagerten habe man durch Signale von der nahenden Hülfe in Kenntniß gesett. —

In ben erften Tagen bes Septembers langte ber Konig mit feiner Armee in ber Gegend von Zuln an, wo ber Bergog von Lothringen eine Brude über bie Donau hatte ichlagen laffen; biefelbe mar jedoch noch nicht vollendet, und mahrend bes furgen Aufenthaltes ber baburch herbeigeführt murbe, erreichten auch die beutschen Bulfevolker bie Ufer bes Stromes. bie verschiedenen Abtheilungen bes Seeres lagerten noch fo fern von einander, daß die Fürsten sich in diefer Beit nur im Borübergeben und in großer Gile faben. Auffallend berührte ben Ronig die Ginfachbeit in ber Ausruftung ber Deutschen im Bergleich mit bem Prunte ber polnischen Großen und ihrer Schaaren. Cobiesti ermabnt bies ausbrucklich in einem Briefe an die Konigin, indem er nämlich fchreibt: "Wenn man mich nach meiner Erscheinung beurtheilt, fo muß man mich fur einen Crofus an Reichthum halten. Die Livreen meiner Pagen, meiner Stallmeifter, meiner Lakaien find febr fcon und bie Pferbe reich aufgezäumt. Die Bimmer Die ich bewohne, eben fo wie bie von Fanfan \*), find ftets mit golbgewirkten Beugen und bie Borgimmer in Seibe tapegiert. Die Siefigen bagegen haben auch nicht den mindeften filbernen Schmuck, weder an

<sup>\*)</sup> Pring Jacob, Sohn des Königs.

ihren Kleibern noch an ihren Pferben. Zum größten Theil kleiben sie sich auf ungarische ober beutsche Weise. Pagen ober Lakaien haben wir bis jest noch gar nicht zu sehen bekommen. Der Churfürst von Sachsen trug gestern ein einsaches rothes Wams und eine carmoisinfarbene Schärpe mit Fransen, ungefähr so wie unser seliger Palatin von Sandomir, wenn Du Dich bessen noch erinnerst.

Am 6. September endlich war der Brückenbau bei Tuln so weit beendigt, daß die polnischen Truppen den Uebergang beginnen konnten. Troß dem daß nunmehr mit jedem Tage die Wichtigkeit und Bedeutung der Pflichten des Königs zunahm, so blieb er doch fortwährend in eifriger Correspondenz mit seiner Gemahlin, und da nichts den Antheil Sodieski's an dem Entsage Wiens so vortressich schildern kann, als seine eignen vertraulichen Mittheilungen an die Königin, so mag hier die Uebersetung der Briefe folgen, welche er ihr über jenes Ereigniß geschrieben hat.\*)

ſ.

Un der Brude von Tuln, jenfeits der Donau, den 9. Sept. 5 Uhr Morgens.

Einzige Freude meines Herzens, theure und liebenswurdige Mariette!

Ich habe gestern zwei Deiner Briefe erhalten, meine Theuerste. Den letten, Nr. 5, vom 4. Sept., bekam ich etwas eher als Nr. 4. Beibe sind mir durch die Vermittelung des Residenten zugegangen, der die Post jest dergestalt eingerichtet hat, daß sie nur zwei Mal die Woche abgeht, und zwar den Donnerstag, heute also, und den Montag; aber, Gott weiß, ob sie glücklich anlangen wird, denn der Generaldirector der Posten sagt mir,

<sup>\*)</sup> Die Briefe des Königs an die Königin Marie Casimire find von dem Grafen Plater aus dem Polnischen ins Französische übersetzt und von Salvandy herausgegeben worden. Die folgen- den Briefe sind nach der französischen Uebersetzung bearbeitet.

daß die Rachzugler ihm zwei Postillons getobtet haben, um fich ihrer Pferbe ju bemachtigen. Den gestrigen Tag haben wir im Gebete gugebracht. Pater Marcus d'Avianus ertheilte uns feinen Segen; er ift gang besonders vom Papfte bierber gefchickt worden. Wir empfingen die Communion aus seinen Banden, bann las er bie Deffe und hielt uns eine ben Umftanben angemeffene Rede. Er fragte uns, ob wir Bertrauen in Gott hatten, und auf unfre einstimmige Bejahung ließ er uns mehrere Male mit sich Jesus Maria! Jesus Maria! wieberholen. Die Messe las er mit der bochsten Andacht. Er ift wirklich ein Mann Gottes, und babei weber unwiffend noch bigot. 3ch gab ihm, ebe wir die Donau überschritten, über eine halbe Stunde Audieng, wobei er mir die geheime Unterredung, welche er mit bem Raifer gehabt, berichtete; auch fagte er mir, bag er ibm bie Gunden auseinandergefest babe, welche ben Born Gottes über bies Land berbeigezogen, und worin er fich beffern muffe. Er hat ibm nicht gerathen, fich gur Armee zu begeben, oder dem Kriegsschauplate fich zu nähern, auch lächelte er nur und gab zu versteben, daß er nicht baran glaube, als einen Augenblick fich bas Gerücht verbreitete, der Raifer werde personlich erscheinen und man bereite ihm zu Tuln eine Wohnung. In der That mar dies nur ein blinder garm. Demungeachtet hatte mich der Raifer von seiner beabsichtigten Reise in Rennt= niß feten laffen; wie er fagte, wollte er tommen, um mich fowol als die verschiedenen Truppenabtheilungen zu feben. war ihm jedoch fehr angenehm, daß ich ihn ersuchen ließ, sich nicht weiter vorwarts als bis Rrems zu begeben; und ba wir uns in ber That heute mit allen Truppen gegen ben Reind in Bewegung feten und une in Defileen von Bergen und Balbern begeben muffen, fo konnte es leicht gefcheben, baf bie Zartaren die Gegend hinter uns in Befit nahmen, fei es auch nur, um fich unferer Borrathe und Referven zu bemachtigen.

Seit einigen Tagen sind wir hier beschäftigt unfre Truppen die Donau überschreiten zu lassen. Gin unaufhörlicher Regen trägt noch dazu bei die übrigen Schwierigkeiten zu vermehren. An den Brücken, obgleich sie fest gebaut sind, gibt es fortwährend etwas auszubesser; auch befindet sich die Hälfte unserer Reiterei noch auf bem jenseitigen Ufer, was äuferst unangenehm ist, da sich längs der ganzen Donau nicht ein Gebund heu oder Stroh mehr auftreiben läst; der Chan der Tartaren hat gerade diesen kandstrich während mehrer Wochen in Besitz gehabt. Dies wird Alles noch schlimmer werden, je mehr wir dem Feinde uns nähern, weil es in dieser Richtung nichts als waldige und unfruchtbare Berge gibt.

Man führt uns zu jeder Stunde bes Tages Boten zu; alle Welt gibt guten Rath, allein wir wissen noch immer nichts Genaues über den Weg, den wir zu nehmen haben, und werben uns daher der Führung Gottes übergeben müssen. Das Einzige steht fest, daß wir das Fußvolk zuerst werden hinaufteteten lassen, um der Reiterei den Weg zu bahnen. Heute noch, benke ich, werden wir mit Hulfe der Borsehung das große Werk beginnen, selbst wenn ein Theil der Bagage auf jenem Ufer bleiben müßte. Dies wurde jedoch immerhin als ein großer Uebelstand zu betrachten sein; denn ist sie einmal von uns getrennt, so wird man nicht mehr erfahren, was mit ihr gesschehen ist; übrigens sind auch die Provisionswagen um so nothwendiger, als der Feind die ganze Gegend in eine Wüste

Ich bin sehr zufrieden mit dem Herzoge von Lothringen. Il en use fort dien avec moi, c'est un fort honnete homme, un homme de dien et il entend le métier de la guerre plus que les autres 1). Er kommt immer selbst zu mir, den Befehl zu holen. Der Churfürst von Sachsen 2) thut das Rämliche, seitdem seine Aruppen mit den meinigen vereinigt sind 3). Sie sind sehr schön, sehr gut gekleidet, sehr vollzählig und sehr gut disciplinirt. Man kann von den Deutschen sagen, was

verwandelt hat.

<sup>1)</sup> Die frangofifch geschriebenen Stellen find auch im polnisichen Driginal frangofisch geschrieben.

<sup>2)</sup> Monsieur de Saxe, nennt oftere Sobiesti ben Churfürften.

<sup>3)</sup> Dem abgeschlossenen Bertrage gemäß hatte Sobieski nach Bereingiung des gesammten heeres den Oberbefehl über daffelbe übernommen.

300

man von dem Pferde gefagt hat: Sie kennen ihre eignen Rrafte nicht.

Wir haben mahrend zweier Rachte une fausse alerte gehabt, vorzüglich bie lette, und wir wiffen noch jest nicht, mas Beranlassung dazu gegeben hat. Kanfan 1) hat nicht die geringste Kurcht babei gezeigt, im Gegentheil il a le plus grand envie de voir au plus tôt l'ennemi, il se fait tout autre qu'il n'a été. 3ch habe ihm den Castellan von Liefland beigegeben; es war burchaus nicht zu umgehen.

Eine große Babl von Prinzen aus allen Theilen Europa's kommen bei Zag und bei Racht bier an. Der Churfurft von Baiern follte biefe Nacht eintreffen. Geftern baben wir zwei Pringen von Reuburg anlangen feben, einen von Sannover, einen von Burgburg, einen jungen Anhalt und eine Ungahl Anderer. Dann folgen die Grafen und herren ber verschiedenen Rationen, die mich Alle feben wollen und mir meine Beit nehmen. Sie find Alle febr leicht ausgeruftet und erholen fich nicht von ihrem Erstaunen beim Anblid meiner Belte, meiner Bagage und meiner Umgebung. Der Churfurft bat geftern mit mir Beerschau über bie Truppen gehalten, er tragt immer feine gewöhnliche rothe Rleidung, und kaum hier und da auf ber Baumung einige kleine filberne Sterne. Dabei meder Dagen noch Borreiter; ein grobes Belt von einfachem 3willich, teinen andern hof als einige Offiziere vom Dienft; feine Garbe ift übrigens febr fcon, gleich ben übrigen Truppen.

Die Gefangenen, welche man uns guführt, ftimmen Alle darin überein, daß die Turken an unfre Ankunft nicht alauben Bir konnen nicht begreifen, warum man fo wenig von der Ranonade vor Wien bort. Uebrigens haben wir von bort ichon ziemlich lange feine Rachricht mehr.

Stadnigfi und Riemirowefi find noch nicht angetommen. Der Staroft von Lublin 2), ber ihnen vorausgegangen ift, fagt, baß fie fich nabern und baß felbft ber Staroft von Sandomir

<sup>1)</sup> Pring Jacob. 2) Danilewicz.

nur noch neun Meilen entfernt sei; ich glaube nicht baran. Man hat bis jest weber Piquen noch Lanzen geschickt, wozu aber würden sie auch nügen, da Menzynski mit den Kosaken nicht mehr zur rechten Zeit ankommt; sie wären bei dem verzweiselten Marsche durch die Wälder und Berge so nüglich gewesen! allein reden wir davon nicht weiter und möge sich in Allem der Wille Gottes erfüllen.

Ich erhalte in biefem Augenblicke Melbungen von unsern Borposten; man hort in ber Gegend von Wien ein starkes Flintenfeuer, aber wenig Kanonenschuffe. Riemand hat Esto gesehen, noch etwas von ihm gehort. Der Doctor Peccovini ist vorgestern angekommen, er ist eine ganz angenehme Erscheinung.

Gott fei gelobt, daß es endlich mit unferm Abbe Kamieniedli ein wenig besser geht! Ich war recht besorgt um ihn, und diese Rachricht macht mir eben so viel Freude, als hatte ich eine Berstärkung von einigen Tausend Mann erhalten.

Giza\*) ift noch immer in Luhowla; Tokoly hat ihn bis jest noch nicht holen lassen; er selbst ist mit einer Abtheilung von Türken und Tartaren nicht weit von hier. Er hat zum Herzog von Lothringen geschickt, um ihm einen Wassenstillstand und zwar in der Absicht anzubieten, um sich von den Türken und Tartaren zu befreien, welche ihm sein Land zu Grunde richten. Er ahnete meine Ankunft nicht im Geringsten, und als sein Gesandter mich erblickte, war er so erschrocken, daß er kein Wort hervorbringen konnte. Ich habe ihm einen Brief in Chiffern an seinen herrn gegeben, dem ich darin eine lange Predigt halte.

Der herzog von Siebenburgen ist mit seinen Truppen bei bem heere bes Großveziers; vor einigen Tagen hat er bem Kaiser geschrieben, um ihm seine Bermittelung anzubieten. Bielleicht ist es ihm vom Bezier nach gewohnter Weise so befohlen worden. Auch die Walachen und Moldauer besinden sich bei dem heere, aber mit diesen ist es noch schwieriger, sich zu verständigen.

<sup>\*)</sup> Giza, ber Gefandte bes Konigs von Polen bei Toffoln.

Der Geschäftsmann ber Prinzessin 1) hat sich geirrt. Es sind hier nicht mehr als 130 Kosaken mit Apostol 2), es sind bies Leute des Palatin von Bolhynien. Mengynski ift mit den Seinigen noch immer in Lemberg, wie mir Ziwert, der Postmeister des Orts, melbet.

3ch muß mich über Dich bei Dir felbft beschweren, theure und unvergleichliche Mariette. Wie ift es moglich, bag Du, nach allen Proben meiner Bartlichkeit, teine beffere Meinung von mir begft. Rannft Du ernftlich fagen, dag ich Deine Briefe nicht lefe? Kannft Du das wirklich glauben, mahrend ich in ber That, inmitten aller Sorgen und Berlegenheiten, jeben berfelben gum minbeften brei Dal lefe. Das erfte Dal wenn er ankommt, bas zweite Dal wenn ich endlich frei bin, ebe ich mich niederlege, und das dritte Mal, ehe ich ihn beantworte. Diese gange Rechnung der Jahre unserer Berbinbung, der Angahl unferer Rinder, mar gang überfluffig, fowol in Deinem Briefe als in Deinen Gebanken. Wenn ich auch wirklich, meine Theure, verabfaume Dir weitlaufiger gu fcbreiben, ift es benn nicht leicht, meine icheinbare Bernachlaffigung obne bie Beibulfe frankender Bermuthungen zu entschuldigen? Die Rampfer ber beiben Theile ber Belt fteben nicht mehr als wenige Meilen von einander entfernt. In Alles will gebacht, die geringften Details wollen vorhergesehen fein. ba mol Beit noch übrig bleiben? Ich befchwore Dich, mein Berg, bei ber Liebe ju mir, nicht fo geitig bes Morgens aufaufteben. Beiche Gefundheit vermochte wol bas auszuhalten, vorzüglich wenn man fich so spat zu Bett legt, wie Du es in der Gewohnheit haft? Du wurdest mich empfindlich betruben, wenn Du auf meine Bitte nicht Rudficht nahmeft. Du wurdest mir die Rube, die Gesundheit rauben, und mas noch schlimmer ift, Du murbeft ber Deinigen schaben, die mein einziger Troft in Diefer Welt ift. Bas unfere gegenseitige

<sup>1)</sup> Prinzeffin Radzivil, Schwester bes Ronigs.

<sup>2)</sup> Apostol, ein Oberft, ber ein Regiment Rosafen ausheben follte.

Reigung betrifft, so wollen wir sehen, welche von beiben früher erkalten wird. Wenn mein Alter nicht mehr bas ber feurigen Leibenschaft ist, so sind mein Herz und meine Seele doch noch jung. Waren wir übrigens nicht übereingekommen, mon amour, daß die Reihe nunmehr an Dich kommen solle, et que c'était à vous, à saire les avances? Hast Du mir Wort gehalten, mein Herz? Wirf darum Dein eignes Unrecht nicht auf Andere zurück, sondern beweise mir im Gegentheil, schriftlich sowol, als hauptsächlich auch durch die Ahat, daß Du eine beständige Anhänglichsteit bewahrest an Deinen treuen und ergebenen Celadon, der genöthigt ist seinen Brief zu schließen, indem er mit Innigkeit seine liebenswürdige und herzlich geliebte Mariette umarmt.

Mes baisemains à ma soeur et à Mr. le marquis; ich umarme die Kinder. Die gute Laune du petit amour macht mir viele Freude.

Der Palatin von Pomerellen ift eben angekommen; ben Churfursten von Baiern erwarte ich jeden Augenblick bei mir.

П.

Auf ben Sohen bes Kalenbergs, in ber Rabe eines niedergebranten Alofters, gegenüber bem türtischen Sager am 12. September 3 Uhr Morgens.

Einzige Freude meiner Seele, 'theure und liebenswürdige Mariette!

Obgleich die Geschäfte uns mehr und mehr bedrängen, obgleich die Post morgen erst abgeht, und sie überhaupt Ruhe haben wird durchzudringen, da die Tartaren die Gegend durchstreisen, so seige, um so viel als es in meiner Hand steht, Deine Besorgnisse zu zerstreuen, und ergreise die Feder um Dir zu melden, daß wir uns hier seit gestern Abend dem türkischen Lager gegenüber befinden. Der zurückzebliebene Theil unseres Herres wird, so Gott will, heute Rachmittag anlangen. Es wurde schwer fallen, Alles zu besichreiben, was sich hier ereignet. Alle Ruhe der Welt haben wir bei unserm Donauübergang zu bestehen gehabt. Die

Bruden brachen unter ber Artillerie und ber Bagage gufam-Der größte Theil der Bagen war genothigt Kurthen aufzusuchen, und fand beren glucklicher Beise in mehrern Armen ber Donau, ausgenommen in dem Sauptbette bes Kluffes, mo die Stromung ju reigend mar; tein Alug lagt fich fur die heftigkeit mit der Donau vergleichen. Am vergangenen Donnerstag, d. b. ben 9., ift ber Churfurst von Baiern angetom: men, beffen Bilb ich Dir bier entwerfe: Il est de la taille de notre comte de Maligny \*); die Saare taftanienbraun, die Buge nicht übel; die Lippen und bas Rinn öftreichisch, aber nicht im Säglichen; bas Auge etwas matt, bas Wefen frango: fifch; er ift in der bochften Gile bei uns angelangt. Er fleidet fich beffer als die Andern. Er hat icone englische Pferde; der König von Frankreich hat ihm deren zwölf mit Sattel und Beug geschickt; übrigens weber Pagen noch Lakaien. Lebensart und gute Formen, obgleich er noch febr jung ift. Mit Kanfan hat er so schnell Kreundschaft geschlossen und ift fo vertraut mit ibm, ale tennten fie fich feit frubefter Jugend; er nennt ihn oft mon cher frère; auch muß man sagen, que Fanfan est devenu tout autre, als er früher mar; ber arme Kleine erträgt Bieles und ift nicht im mindeften baburch abgefcrectt. Er befindet fich, Gott fei Dant, gang mohl.

Die beiben Churfürsten haben sich anfangs sehr entfernt von mir gehalten. Zest da wir dem Feinde uns nahern, sind sie weniger zurüchaltend, sie kommen immer selbst, den Tagesbefehl bei mir zu holen, und fragen wol zehn Mal, ob ich weiter Nichts anzuordnen habe. Der Churfürst von Sachsen, ein redlicher Mann, von gradem Herzen, ist gestern mit dem Pferde gestürzt und hat sich das Gesicht etwas verlest. Zeder der Churfürsten läßt einige seiner Officiere bei mir, um meine Befehle zu überbringen. In der vergangenen Nacht haben sie mir eine Abtheilung von ihrer Reiterei geschickt, um mein Zelt zu bewachen. Theile dies Alles dem Bischof von Luck mit. Er behauptete ich wurde viel von ihnen und ihrem deutschen Phlegma

<sup>\*)</sup> Bruder der Königin.

zu erdulden haben. Diefe Fürften haben meine polnischen Truppen, die ben rechten Alugel bilben, mit vier Regimentern Ruppoles verftaret; und ber jungfte Officier konnte nicht fugfamer und gefälliger fein, als fie es gegen mich find. Deshalb Fonnen wir benn auch mit ber Bulfe Gottes hoffen unfer Bert aludlich ju vollbringen, wenn auch nicht ohne große Anftrengung; benn wir haben boch die Lage ber Dinge gang anbers befunden, als man fie uns vorgestellt hatte, namentlich in Bezug auf die Dertlichkeiten und bas Terrain. Baren wir boch genothigt, nach bem merkmurbigen Donauubergang, von bem ich Dir icon gefprochen, über Berge zu marichieren, bie wir nicht erftiegen, fondern im mabren Sinne bes Borts erflettert baben. vorigem Freitage effen und ichlafen wir nicht mehr, ebenso menig als unfere Pferbe. Ich hatte mich an jenem Tage von meinen Truppen getrennt um einem Kriegsrathe beizuwohnen und blieb deshalb mabrend 24 Stunden von den Meinigen entfernt. Diefe maren in Kolge bes verzweifelten Kluguberganges gurudgeblieben, fo bag man in ben niebern Reihen fcon anfing, barin eine uble Borbeutung zu erblicken. Gludlicherweise war ich jeboch von Ginigen an ber Spite bes ungarischen Aufvoltes gefehen worden. 3ch hatte es vorausgefendet, weil Die beutschen Truppen fich ichon zu weit vorwarts gewagt bat= ten; aber Gott bat une in feiner unendlichen Gnabe vor allem Unfalle bemahrt; wir haben nicht einen Mann verloren, tros bem, bag bie Tartaren uns von allen Seiten umichwarmten. Bas bie Turten anlangt, fo führt man uns beren, wie Sunde berbei. Meine Dragoner und die Rofaten haben ihnen eine große Menge Bieb abgenommen: ob, Mengonsti! Mengonsti! \*)

Sehr merkwurdig ist es, daß sich feit 10 Uhr ein heftiger Sturm erhoben hat, der uns grade ins Gesicht weht. Die Reiter haben Muhe sich auf ben Pferden zu erhalten. Dan konnte sagen les puissances aeriennes seien gegen uns entfeselt; benn der Bezier hat den Ruf eines großen Magiers.

<sup>&</sup>quot;) Mengyneti follte bem Ronige bie Rofaten guführen, von benen nur eine kleine Abtheilung fich beim heere befanb.

Geftern Mittag benn mar es, als ich mich wieder gu mei= ner Armee begab; und wir erkletterten bierauf die bewalde= ten Boben, von benen ich Dir gesprochen. Belche Boblthat der Borfebung, bag wir diefe Defileen ohne Berluft und ohne Bergogerung überschreiten konnten! Unfere Bagage haben wir eine Meile von bier an ber Donau, in einer moblvermabrten und befestigten Stellung gurudgelaffen. Mit mir führe ich nur zwei meiner leichtesten Wagen, meine übrigen Effecten werden von Maulthieren getragen, allein auch diese haben wir feit 48 Stunden nicht mehr gesehen; wichtiger ift es, daß wir getäuscht worden find. Die Generale felbit batten uns verfichert, bie Schwierigkeiten feien nach Erfteigung bes Ralenbergs übermunden, und ber Beg nach Bien falle nur in einem fanften Abhange noch von ben Beinbergen bingb. Sier angelangt erblicken wir zunächst bas unermegliche Lager ber Türken und in ber Ferne die Stadt Wien; aber anstatt daß uns nur Felber von benfelben trennen, fo find es vielmehr Balber, Abgrunde, und ein ungeheuer Berg, von denen uns Riemand gesprochen. Auch konnen wir kaum vor Ablauf von zwei Lagen gum Gefechte fommen. Wir find nunmehr genothigt unfere Schlachtordung zu verändern und ben Krieg nach ber Weise Morit Spinola's und Anderer zu führen, welche à la secura vorrückten, gagnant peu à peu le terrain. 3m Uebrigen, humainement parlant und unfer Bertrauen in Gott fesend, fo ift zu glauben, baf ein Beerführer, ber meber baran gebacht bat, fich zu verschangen, noch feine Truppen gusammenguziehen, sonbern der ba gelagert ift, als waren wir bunbert Meilen von ibm entfernt, voraus bestimmt fein muß, geschlagen zu werben.

Der Commandant von Wien hat uns schon bemerkt, denn er läßt Raketen steigen und seuert unaushörlich mit dem Geschüge. Die Türken haben bis jest noch nichts unternommen, außer daß ungefähr 50 Schwadronen und einige Tausend Janitscharen gegen unsern linken Flügel entsendet worden sind, wo der Herzog von Lothringen und der Churfürst von Sachsen im Camalbulenser-Kloster stehen. Die Türken scheinen das dortige Desilee vertheidigen zu wollen; ich bin im Begriff mich dahin zu begeben und schließe deshalb diesen Brief; es kommt darauf

an zu wissen, ob sie irgend eine Berschanzung aufgeworfen haben, was sehr unangenehm für uns sein würbe, weil ich sie grade von jener Seite anzugreifen beabsichtige. Unsere Armee nimmt langs der Berge und Wälber den Raum einer halben Meile ein, und zwar in so durchschnittenem Terrain, daß man nur auf kleinen Fußsteigen von einem Flügel zum andern gelangt.

3ch babe die Racht am außersten rechten Klugel bei dem Rugvolke zugebracht. Man überfah von bort bas ganze türkische Lager und das Kanonieren ließ uns nicht daran denken, ein Auge zu fcbließen. Wir haben die beiden letten Tage, Freitag und Sonnabend, fo vollständig gefaftet, bag Jeder von uns ben Birfc in ben Bergen jagen konnte. Die Pferbe find am übelften baran, fie haben nichts zu freffen, als bie Blatter ber Baume. Die Lebensmittel und Fouragen, Die uns versprochen waren, haben wir nicht geliefert erhalten; bemungeachtet befeelt die Leute der befte Beift; die deutschen Regimenter, welche mit unferm Aufvolke vereinigt worden find, dienen mit einer Fügfamteit, die ich noch nie bei den Meinigen gefehen habe; Die Unfern betrachten mit gierigem Auge bas turfifche Lager und find bochft ungebulbig Befit bavon zu ergreifen. Die Zartaren zeigen fich noch nicht; ich weiß nicht wo fie muffen geblieben fein.

Ich habe, mein herz, Deinen Brief vom 6. empfangen, grade in dem Augenblicke, wo wir uns anschicken die Berge zu ersteigen. Rühme Dich nicht bei Nr. 6 zu stehen, da dieser hier Nr. 8 ist: er hat mich beschäftigt dis zum Anbruch des Tages. Aber endlich muß ich doch schließen, indem ich Millionen Mal meine liebenswürdige und unvergleichliche Mariette umarme.

Mes baisemains à ma soeur et à M. le marquis, die Rinber umarme ich gartlich.

Ш.

In den Belten des Beziers, am 13. Sept. in ber Racht.

Gingige Freude meines Bergens, theure und vielgeliebte Mariette!

Ewig fei bem allmächtigen Gotte Lob und Preis! Er hat unferm Bolke ben Sieg gegeben und ihm einen Triumph bereitet, wie die vergangenen Sahrhunderte feinen gesehen haben. Die gange Artillerie, bas gefammte Lager ber Turten, unermefliche Reichthumer find in unfere Banbe gefallen; bie Laufgraben und die umliegenden Relder find bedeckt von den Leichnamen ber Ungläubigen, und die Uebriggebliebenen flieben in der hochsten Bestürzung. Jeden Augenblick bringen uns unfre Leute Rameele, Maulthiere, Dobsen, Schafe, die ber Feind mit fich führte; auch Gefangene in ungahlbarer Menge und febr viele Ueberlaufer, lettere größtentheils gut ausgeruftete und berittene Renegaten, tommen fortwährend hier an. Der Sieg war ein so plotlicher und unerwarteter, daß man fich in der Stadt fowol als im Lager in der bochften Unrube befand, weil man jeden Augenblick bie Ruckfehr bes Feindes erwartete. An Pulver und an Munition hat er wol für eine Million an Werth bier zuruckgelaffen. Diefe Racht bin ich Zeuge eines Schauspiels gewesen, bas ich mir langft ichon gewünscht hatte. Die Leute vom Trof nämlich legten an mehreren Stellen Feuer an die aufgefundenen Pulvervorrathe, worauf eine Erploffon wie am jungsten Gerichte erfolgte, ohne jedoch Jemand zu verwunden. 3ch habe bei dieser Gelegenheit beobachten konnen, wie die Wolken sich in der Atmosphäre bilden; trot dem ift aber bie gange Sache eine große Unannehmlichkeit, benn wir verlieren ficher mehr als eine halbe Million babei.

Der Bezier hat bei feiner Flucht Alles gurudaelaffen und Nichts behalten als seine Kleidung und sein Pferd. Ich bin es, der sich zu seinem Erben eingesett hat; denn der größte Theil seiner Reichthumer ift in meine Sanbe gefallen.

Als ich, mit der ersten Linie vorrückend 1), den Bezier vor mir her trieb, begegnete ich einem seiner Leute, der mich in das Innere seiner Gezelte einführte; tiese allein bedecken einen Flächenraum von der Größe der Stadt Warschau oder Lemberg.

Aller Decorationen und Fahnen, die man gewöhnlich vor bem Bezier berträgt, habe ich mich bemachtigt. Bas die große Rahne 2) Mahomed's betrifft, die ibm ber Sultan fur biefen Keldzug anvertraut, so habe ich sie durch Talanti an den Papst geschickt. Uebrigens haben wir reiche Belte, prachtiges Gerath und taufend andere reiche und icone Sachen erbeutet. Roch babe ich nicht Alles gemuftert, aber es lagt fich nicht mit bem vergleichen, mas wir bei Choczim 3) gesehen baben. Richts als vier ober funf mit Saphiren und Rubinen befeste Rocher find allein einige Taufend Ducaten werth. Du wirft mir baber, liebes Berg, nicht fagen, was die tartarifden Frauen ihren Mannern gurufen, wenn fie ohne Beute guruckfehren: Tu n'es pas un guerrier, puisque tu ne m'as rien rapporté, car il n'y a que l'homme, qui se met en avant, qui peut attraper quelque chose. Auch ein Pferd bes Beziers mit Sattel und Beug ift in meinen Befit gelangt. Ihm felbft maren bie Berfolger bereits febr nabe, er ift jedoch entkommen; bagegen ift fein Ribam ober erfter Lieutnant, fowie eine bedeutende Babl feiner bobern Offiziere geblieben. Unfre Solbaten haben fich vieler goldverzierter Gabel bemachtigt. Die Racht bat ber Berfolgung ein Ende gemacht; übrigens vertheidigen fich die

<sup>1)</sup> Der König, der an biesem Tage einen Fuchs ritt, trug mahrend der Schlacht einen himmelblauen, polnischen Waffenrod. Bor ihm her ritten ein Stallmeister mit einem großen Wappenschilde und ein Fahnenträger.

<sup>2)</sup> Diese Fahne beschäftigte die gesammte Christenheit Die Zeitungen gaben genaue Beschreibungen und Zeichnungen derselben nebst der Uebersehung der Inschriften. Später zeigte es sich jedoch, daß es die große Fahne Mahomed's gar nicht gewesen war.

<sup>3)</sup> Sieg Sobiesti's über bie Türken.

Turten auch auf ihrer Alucht mit ber größten Sartnackigfeit. A cet égard ils ont fait la plus belle retirade du monde. Die Janitscharen hatte man übrigens in den Laufgraben vergeffen und mabrend ber Racht find fie alle niebergebauen So groß war ber Stolz und bie Anmagung ber Turfen, bag, mabrend ein Theil ihres Beeres uns die Schlacht bot, ein anderer auf die Stadt fturmte. Allerdings hatten fie auch Leute genug, bem ju genugen. 3ch fchate fie ohne bie Tartaren zu 300,000 Mann; Andere haben fogar 300,000 Belte gezählt, bies murbe jedoch eine Bahl von Streitern geben, bie jedes bekannte Berhaltnif überftiege. 3ch für meinen Theil gablte ungefahr 100,000 Belte, benn fie maren in brei unermeflichen Lagern vertheilt. Seit zwei Rachten und einem Tage bemachtigt fich ihrer, wer Luft hat; felbft Die aus ber Stadt find gekommen, um baran Theil zu nehmen, und ich bin überzeugt, bag fie auf acht Tage zu thun baben. Die Turfen baben bei ihrer Klucht viele von ben driftlichen Gefangenen, namentlich Frauen, gurudgelaffen, nachbem fie beren jeboch eine große Bahl niedergemebelt hatten. Wir haben in Folge beffen viele getöbtete Frauen gefunden, aber auch viele, die nur vermundet find und wieder hergestellt werben tonnen. Geftern noch begegnete ich einem Rinde von brei Sabren, einem allerliebsten fleinen Knaben, bem ber Ropf auf icheufliche Weise vom Munde aus gespalten mar. Auch einem fehr iconen Straufe, beffen fich ber Bezier lebend in einem ber Schlöffer bes Raifers bemachtigt hatte, ift ber Ropf abgeschnitten morben, bamit er nicht wieder in ben Befit ber Chriften gelangen mochte. Es ift unmöglich, all ben Lurus zu befchreiben, ben ber Begier in feinen Belten vereinigt hatte; es waren Baber da, kleine Garten mit Springbrunnen, Raninchengehege, bis auf einen Papagei endlich, ben unfre Solbaten gejagt baben, ohne ihn jedoch fangen zu konnen.

Heute war ich in ber Stabt; nicht funf Tage mehr hatte sie sich halten können. Das kaiserliche Schloß ist von den Rugeln wie durchsiebt; diese ungeheueren, geborstenen und halb eingestürzten Bastionen bieten wirklich einen grausenerregenden Anblick bar, man könnte sie für große Felsenblöcke halten.

Alle Truppen haben ihre Pflichten gut erfüllt. Sie schrieben ben Sieg Gott und uns zu. In dem Augenblicke, als der Feind zu weichen begann (und der heftigste Stoß fand da statt, wo ich mich selbst dem Großvezier gegenüber besand), zog sich die ganze Reiterei zu mir nach dem rechten Flügel herüber, da das Centrum und der linke ohnehin nicht viel mehr zu thun hatten. Der Churfürst von Baiern, der Fürst von Waldeck und Andere kamen da herbei, um mich zu umarmen; die Generale küsten mir die Hande und die Füße, und die Soldaten, die Offiziere zu Pferd und zu Fuß, riesen aus: "Ach, unser braver König!" 1) Alle gehorchten mir noch besser, als selbst die Meinigen.

Den Bergog von Lothringen und ben Churfurften von Sachfen habe ich erft biefen Morgen wiebergefeben, wir konnten uns geftern nicht begegnen, weil fie fich auf bem außerften linken Flügel befanden; ich hatte ihnen einige Schwadronen von unfern Sufaren unter bem hofmarichall 2) beigegeben. Auch ber Commandant ber Stadt, Starhemberg, ift beute gekommen, um mich zu seben. Alles bas hat mich umarmt und mich als Erretter begruft. 3ch mar in zwei Rirchen, wo bas Bolt mir die Sande, die Ruge, ja die Rleiber gefüßt bat; Un= bere, die nicht bis in die Rabe gelangen konnten, riefen aus: Ach! gebt uns Gure fiegreichen Banbe, bag wir fie fuffen! Sie schienen auch Luft zu haben, Bivat zu rufen, aber bie Kurcht vor ben Offizieren und den andern Obern bielt fie ba-Demungeachtet ließ ein Bolkshaufen eine Art von Bivat ertonen.' 3ch bemerkte, wie unangenehm bies nach oben bin berührte, und beeilte mich, nachdem ich bei bem Commanbanten gegeffen, Die Stadt fo fcnell als möglich zu verlaffen, um nach bem Lager gurudgutehren. Die Menge begleitete mich bis zu ben Aboren ber Stabt.

Sch febe, baß Starhemberg mit bem Magistrate gespannt ift; als er mich empfing, hat er mir nicht einen einzigen von

<sup>1)</sup> Ift auch im Driginal beutsch gefdrieben.

<sup>2)</sup> Zerome Lubomirski.

den Civilbeamten vorgestellt. Der Kaiser hat mich wiffen lassen, daß er sich eine Meile von hier besinde ..... doch der Tag begann zu grauen und ich muß diesen Brief nun schließen. Man verhindert mich am Schreiben und stort mir das Bergnügen, mich an dem liebenswürdigen tete-à-tête mit Dir zu erfreuen.

Wir haben viele ber Unfrigen in der Schlacht verloren, und vorzüglich ift es uns um zwei Personen leid, von denen Dupont mit Dir sprechen wird. Bon den Fremden ist der herzog von Erop getödtet und sein Bruder verwundet worden; außerdem haben sie noch einige Leute von Auszeichnung verloren.

Il Padre d'Aviano hat mich in ber Freude feines herzens taufend Mal umarmt; er behauptet, mahrend ber Schlacht eine weiße Taube über dem heere schwebend erblickt ju haben.

Heute noch wollen wir aufbrechen, um ben Feind nach Ungarn zu verfolgen; die Churfürsten haben mir zugesagt mich zu begleiten.

Es ift mahrhaft eine Segnung Gottes. Zest und in Ewigteit sei ibm Ehre und Dank bafur bargebracht.

Sobald der Bezier bemerkte, daß er sich nicht mehr halten konnte, rief er seine Sohne zu sich und weinte wie ein Kind. Dann sagte er dem Chan der Tartaren: Sauve moi, si tu peux. Der Chan antwortete ihm jedoch: Nous le connaissons dien le roi de Pologne, il est impossible de lui résister, songeons plutôt à nous tirer de-là.

Wir haben eine so bruckende hige hier, daß wir uns nur durch unablässiges Arinken zu erhalten vermögen. Man hat noch eine große Menge von Ariegsmunitionen aller Art entbeckt. Ich begreise wahrlich nicht, was ihnen geblieben ist und womit sie den Krieg fortsetzen wollen. Auch erhalte ich eben die Meldung, daß der Feind auf seiner Flucht funfzehn kleine Kanonen im Stich gelassen hat. Ich bin im Begriff zu Pferde zu steigen, um nach Ungarn zu marschieren, und ich hoffe, wie ich es Dir bei unserm Abschiede schon gesagt habe, Dich in Stryi wieder zu sehen. Laß durch Wyszynski die Kamine in Stand segen und die Zimmer zu unsere Aufnahme bereiten.

Diefer Brief ift bie befte Beitung, und Du tannft ibn auch

zu diesem Ende gebrauchen, indem Du dabei bemerkft, es sei ber Brief des Königs an die Königin.

Die Fürsten von Baiern und Sachsen sind entschlossen mir bis an das Ende der Welt zu folgen. Während der nächsten zwei Meilen werden wir unsern Marsch sehr beschleunigen mussen, um der unerträglichen Atmosphäre zu entgehen, welche durch die Fäulnis der Leichname so vieler Menschen, Pferde und Kameele entstanden ift.

Ich habe bem Konige von Frankreich geschrieben und ihm gesagt, daß es vorzugsweise ihm, als bem allerchriftlichsten Konige, gebühre meinen Bericht de la bataille gagnée et du salut de la chrétienté zu empfangen.

Der Kaiser ift noch anderthalb Meilen von hier entfernt; er kommt zu Schiff die Donau herab, allein, wie mir scheint, hat er keine große Lust mich zu sehen, vielleicht wegen der Etiquette. Er beeilt sich in Wien anzulangen, um das Te Doum dort singen zu lassen. Deshalb räume ich ihm denn das Feld; es ist mir sehr angenehm, allen diesen Ceremonien zu entgehen, mit denen man uns hier bereits übersättigt hat. Notre Fansan ) est brave au dernier point.

IV. '

Im Lager von Schönau, nahe der Donau auf ber Straße nach Presburg, drei Reilen von Bien.

Einzige Freude meines Herzens, liebenswurdige und theure Mariette!

Bu ben Beiten ber Romer beschulbigte man ben hannibal, baß er ben Sieg nicht benute, ben er über fie davongetragen. Wir bagegen mußten jest wohl Bortheil aus dem unsern zu ziehen; aber sei es, daß uns Gott, zur Strafe unfrer Undant-

<sup>\*)</sup> Pring Jacob verließ feinen Bater mahrend ber gangen Schlacht nicht einen Augenblid.

Dift. Safdenbud. Reue &. IX.

barkeit, nach ben unzähligen Beweisen seiner Gnabe, entgegen ist, sei es aus irgend einem andern Grunde, kurz, die Angelegenheiten rücken nicht vorwärts, ohne daß man eigenklich weiß woran es liegt. Ich bin vorauf, und noch um einige Meilen vor mir besinden sich der Starost von Luck und Strzalkowski, die den Weg mit Leichnamen bedecken und die Gesangenen schaarenweise einschicken. Die kaiserliche Armee und die übrigen Berbündeten sind noch hinter uns, von Wien ungefähr eine Meile entfernt. Heute noch rücken wir vor; die Deutschen dagegen werden wahrscheinlich nicht von der Stelle gehen. Der Churfürst von Sachsen kehrt mit seinen Aruppen in die Heimath zurück, nachdem er dem Kaiser seinen Unwillen auf das Lebhafteste ausgedrückt hat.

Borgeftern, bas beißt am 15., bat meine Busammentunft mit bem Raifer ftattgefunden, ber wenige Stunden nach meinem Aufbruche von Wien bafelbit eingetroffen war. nicht mehr hoffen burfte, ibn wirklich ankommen zu feben, nachdem er fich fo oft ichon, felbft vor der Schlacht, batte ansagen laffen, fo fchickte ich ben Bicecangler zu ihm, um ihn gu begludwunichen und jugleich um ihm jum Andenken unfres Gieges eine ber Rabnen bes Begiers ju überbringen. Der Bicecangler, ber, um fich auszuruben, in einem ber vermufteten Garten abgeftiegen mar, bat bort unfere Trophae fo fcblecht bewacht, daß fie ibm gestoblen wurde. Man bat mich erft in Renntnig bavon gefest, als ich fcon zwei Deilen von Wien entfernt war, und ich mußte ihm eine andere Rabne, die ich für mich zu behalten gehofft batte, nachsenden; ich habe beren aber noch zwei in Reserve. Um Mitternacht wird mir plotlich Schaffgotich \*), als in bochfter Gile vom Raifer komment, angemelbet. Er verfichert mir, es wurde Gr. Majeftat febr schmerzlich sein, fich nur burch bie Bermittelung bes Bicecanglers mit mir in Berbindung feten zu konnen, ber Raifer wolle meinen Gefandten nicht feben, fonbern mit mir in Perfon muniche er fich zu besprechen; ich mochte baber bem Bicecangler

<sup>\*)</sup> Der öftreichische Gefandte im polnischen Felblager.

befehlen um teine Aubiens nachzusuchen. 3ch fcbreibe benn auch in biefer Beife, als auf einmal zwei Stunden fpater Graf Schaffgotich wieder ankommt und die Rachricht bringt, "es malte ein Dieverständnif ob, an bem Galecti die Schuld trage.". Da ich nun fab, bag bies Alles nur Rante maren, fo ertlarte ich, bag, wenn es fich barum banble, ju ben gurften ju fprechen, fo thue ich bas ftets felbft; mein Cangler wende fich nur an bie Gefandten ober fonftigen Beamten ber Bofe. "Daber beunruhigt 3hr Gud." fagte ich. "vergeblich; fprecht es lieber offen aus, mas Ihr wollt, mahricheinlich besteht bie Schwieriafeit allein in ber großen Frage, ju miffen, wer die rechte Seite nehmen wird. Aber Alles lagt fich einrichten, und es kommt nur barauf an fich zu verftanbigen." Schaffgotich bat geantwortet, es fei bies in ber That, was ben Raifer in Berlegen= beit fete; er konne mir ben Borrang nicht laffen, benn er ftelle in bem Augenblice, umgeben von ben Churfurften, bas Saupt bes Reiches bar. 3ch habe folgenbes Mittel vorgeschlagen: "Sobald ber Raifer fich meinem Lager nabert, werbe ich ibm entgegengeben, mir begrugen uns bann ju Pferd und bleiben einander gegenüber halten, ich von ber Seite meiner Armee, er von ber Seite ber feinigen und feiner Sauptftabt; er begleitet von ben Churfürften, ich von meinem Sohne, ben Betmans und Senatoren." Schaffgotich nahm ben Borichlag an, und fo bat fich benn auch bie gange Sache in biefer Beife gu= getragen. Uebrigens mar ber Raifer nur vom Churfürften von Baiern begleitet, ber von Sachsen batte ibn ichon verlaffen. In feinem Gefolge befanden fich ungefähr funfzig Berren bes Sofes, Beamte und Minifter. 3hm voraus jogen Trompeter; ein Theil seiner Leibwache, sowie ungefahr gebn Bebiente folgten ihm nach. Ich gebe Dir bier nicht bas Bild bes Rais fers, es ift gu bekannt. Er ritt einen Braunen von fpanifcher Race, fein Bams mar reich geftict, fein but, nach frangonicher Beife, hatte eine Agraffe und weiß und rothe Febern, bas Behrgebange und der Degen waren mit Saphirn und Diamanten reich geschmuckt. Wir begrüßten uns giemlich höflich; ich fprach bann meine Anrebe lateinisch, in wenigen Worten; er antwortete in derfelben Sprache und in gemählten Aus-

brucken. Da wir uns einander nun einmal fo gegenüber befanden, ftellte ich ihm meinen Sohn vor, ber fich naberte und ibn begrüßte. Der Raifer legte nicht einmal die Sand an feinen but; ich mar wie vom Blis getroffen. Gbenfo benahm er fich mit ben Senatoren und Betmans, und felbft mit feinem Bermandten, bem Fürsten Palatin von Belig 1). Auffeben und die Gloffen bes Publicums zu vermeiben, richtete ich noch einige Borte an ben Raifer, bann wendete ich mein Pferb. Wir begrußten uns gegenseitig noch ein Dal, worauf ich nach meinem Lager gurudritt. Der Palatin von Rugland hat bem Raiser, seinem Bunfche gemäß, unsere Armee gezeiat; aber unfere Leute fühlten fich fehr verlett und beklagten fich laut, dag ber Raifer fie auch nicht des minbesten Dantes für fo viele Rüben und Entbehrungen gewürdigt babe. Rach biefer Trennung hat sich nun Alles umgestaltet; es ift wirklich, als wiffe man nicht mehr wer wir find. Schaffgotich und ber Legat haben uns verlaffen.

So weit die Briefe des Königs. Nach der eben geschilderten Zusammenkunft Sobieski's mit dem Kaiser gingen abermals mehrere Tage vorüber, ehe man sich entschloß, den errungenen Sieg durch Berfolgung des Feindes zu nügen. Namentlich konnte man sich in Wien?) nicht entscheiben ob es vortheilhafter sei auf Ofen oder auf Neuhäusel zu marschieren; endlich

Aus den Briefen Sobieski's an die Königin.

<sup>1)</sup> Der Fürst Wisnowiedt, Palatin von Beliz, mar ber kaiserlichen Familie burch bie Bermählung bes Königs Michael Wisnowiedt mit ber Erzherzogin Eleonore anverwandt.

<sup>2) &</sup>quot;Diese herren von Wien verschieben Alles von einem Tage zum andern; jest sind sie dort in der Stadt und geben sich allen den Bergnügungen und Ausschweifungen hin, um deren willen Gott sie so gerecht bestraft hat."

entschloß man fich zu ersterem, weil der Großvezier seinen Ruckzug in der Richtung nach dieser Stadt hin genommen hatte.

Wie der letzte der eben mitgetheilten Briefe es schon andeutet, war es Sobieski, der, trot der mannichkachen Berantassungen zur Unzufriedenheit mit dem östreichischen Hofe"), doch von Allen zuerst aus der Gegend von Wien aufbrach, in der Hossinung, den Feind noch ein Mal in offner Feldschlacht zu begegnen. Wenige Tage später folgten dann auch die deutschen Truppen, deren Anzahl sich allerdings durch den Abzug der Sachsen und eines Theiles der franklischen Reichsvölker bebeutend vermindert hatte.

Bei Prefiburg war, um jeben Ummeg und Aufenthalt zu vermeiben, über bie Donau eine Brude für bie Eruppen gesichlagen worben; je weiter biefelben aber in Ungarn einbrangen, um so verheerenbere Birkungen richteten bie ungarischen Fie-

<sup>&</sup>quot;) "Unfre Berwundeten, deren Bahl sehr bedeutend ift, konnen kein Schiff erlangen, um auf dem Strome bis Prefdurg hinadzugehen, wo es mir leichter sein würde, sie auf meine Kosten zu erhalten. Für die Todten, selbst die der höhern Grade, verweigert man das Begrädniß auf dem Kirchhofe der Stadt, und weist ihnen die Felder und ruinirten Kirchhofe der Borstädte an, die mit den Leichnamen der Ungläubigen bededt sind."

<sup>&</sup>quot;Es ift jest wirklich als waren wir Berpeftete, die alle Welt stieht, mahrend vor ber Schlacht meine Zelte, die doch, Gott sei Dank, ziemlich umfangreich find, kaum die Menge der Ankommensben au fassen vermochten."

<sup>&</sup>quot;Wir stehen hier an ben Ufern ber Donau, wie einst die Israeliten am Cuphrat. Wir beweinen ben Berlust unserer Pferde, die Undankbarkeit Derer, die wir gerettet haben, und so viele verlorne Gelegenheit zu gunftigen Erfolgen."

<sup>&</sup>quot;Es ist nicht die geringste unter den Sonderbarkeiten, die uns hier zugestoßen sind, daß wir nicht wissen was aus uns wird. Wie mir scheint, wäre es doch in der Ordnung gewesen, mich zu fragen, auf welche Weise ich den Krieg fortzusezen gedächte, aber man wendet sich nicht mehr an mich. Jest bleidt uns nichts übrig als zu seuszen, da wir zusehen mussen, wie unfre Armee untergeht, und zwar nicht unter dem Schwerte des Feindes, sondern durch die Fehler Derjenigen, die uns Alles verdanken."
Aus den Briefen Sobieski's.

ber 1) unter ihnen an. Mehre der vornehmsten polnischen und beutschen Offiziere wurden frant nach Pregburg ober Bien gebracht, und felbst ber Churfurst von Baiern und der Kurft von Balbect blieben von bem Rieber nicht befreit.

Bu biefen empfinblichen Berluften gefellte fich noch eine allgemeine Unzufriedenbeit mit bem oftreichischen Sofe, in Rolge deren Biele von den angesehensten Deutschen 2) und Polen die Armee ganglich verliegen. 3) '

Unter folden Berhaltniffen war es als ein befonders glucklicher Umftand zu betrachten, daß eben zu jener Beit Sofoly, der Leiter des ungarischen Aufstandes, die Bermittelung Sobiesti's zu einer Berfohnung mit bem Raifer in Anspruch nahm.

Sobiesti 4) trat in Folge beffen auch mit dem öftreichischen hofe sofort in Berhandlung, ohne jedoch ein Resultat zu erzielen 5). "Ich habe bem Raiser Mittheilungen in dieser Angelegenheit zukommen laffen," fcreibt er an die Ronigin, ,, aber ich febe mobl, daß er fich nicht mehr um mich kummert. Sie

<sup>1) &</sup>quot;Die Balfte unscrer Armee ift frank an einem Uebel, anstedender als felbst die Pest. Man nennt diese Krantheit das ungarifde Fieber." Mus den Briefen Sobiesti's.

<sup>2)</sup> Ramentlich auch der Herzog von Sachsen=Lauenburg, ein trefflider General.

<sup>3) &</sup>quot;Alle Welt ift entmuthigt und von bofem Billen befeelt. Sie (die Deutschen) gehen so weit, zu bedauern, daß wir dem Raifer beigeftanden haben; fie batten gewunscht, bag biefes folge Gefdlecht untergegangen mare, um nicht wieber zu erfteben." Aus den Briefen Cobiesti's.

<sup>4)</sup> Die Zeit des Königs war übrigens so sehr in Anspruch genommen, baß er an feine Gemablin forieb: "Du weißt, ma dame, wie febr ich bie Lecture liebe. Run ich fowore Dir bei meiner Ehre, daß ich feit Ratibor tein Buch wieder in ber Sand gehabt babe."

<sup>5)</sup> Tros biefer Disverftandniffe und Unzufriedenheiten murben bie außern Formen nicht vernachläffigt. Der Ronig ichentte bem Raifer, ber fich um biefe Beit wieber nach Ling gurudzog, mehrere fone, reich aufgegaumte Pferbe, und Leopold feinerfeits foidte bem Pringen Jacob einen reich mit Diamanten befesten Gabel.

see gan dai

: 6

相 知 斯 語 出 日

i

٤

ż

ţ

find zu ihrem alten hochmuthe zurudgekehrt und icheinen felbst zu vergessen, bag ein Gott über ihnen lebt."

Da es jedoch Tokoly bemungeachtet nicht mit den Raiserlichen verberben wollte, fo unterftuste er bie Zurten nur unbebeutend in ihren Rriegsoperationen, und namentlich bierdurch fab fich bas driftliche Beer in ben Stand gefest, mabrend ber letten Tage des Septembers und der erften des Octobers ohne weiteren Aufenthalt bis in bie Gegend von Gran vorzurucken. Allein als fich ber Ronig, mit ber polnischen Reiterei bem Beere vorausgebend, am 7. October bem Rieden Partany naberte, ber mit einem Fort verfeben, Gran unmittelbar gegenüber liegt, erhielt er unerwartet bie Melbung, daß ein Corps von 6000 bis 7000 Turfen die Donau überschritten babe, um fich dem Chriftenheere entgegenzustellen. Sobiesti, von dem Uebermuthe verführt, ben Polen allein einen Sieg verbanten gu wollen, ließ fich burch biefe Rachricht nicht aufhalten; jedoch ploblich fab fich die Borbut fturmisch von der turkischen Reiterei angegriffen, an beren Spite ein junger Pascha, Kara Mabomed, ftand, ein Mann voll Reuer, Tapferkeit und Ehrgeig. Die polnische Reiterei bes Bortrabs tonnte bem Anfall nicht widerfteben und flob. "Unterbeffen," ergablt ber Ronig, "ordnete ich die wenigen Regimenter, über die ich verfügen konnte, gur Schlacht. Balb barauf fab ich ben Feind erscheinen, ber kaum hundert Schritte von uns Stellung nahm. Wir gablten nicht gang 5000 Mann, benn wir hatten icon gu viel an Gebliebenen, an Krantbeit Berftorbenen und an Kranten gu Pregburg eingebußt; eine noch größere Anzahl befand fich ichon bei ber Bagage. 3ch ließ Salt machen und fchickte unterbeffen Couriere über Couriere an ben Bergog von Lothringen und an bas Fugvolt. Den Palatin von Rugland 1) ftellte ich auf ben rechten Alugel, ben von Rrafau 2) auf ben linken und ben von Lublin 3) in bas Centrum.

<sup>1)</sup> von Roth = Rufland, Jablonowski.

<sup>2)</sup> Felix Potodi.

<sup>3)</sup> Zamonski.

So vertheilte ich auf bas Befte bas kleine, an ber Babl fo schwache und bereits erschütterte Armeecorps. Die obwaltende Beiftesftimmung beunruhigte ben Palatin von Rugland in fo bobem Grade, daß er in bochfter Gile zu mir tam, und mich bei ber Liebe zu Gott und zu dem Baterlande beschwor, mich bei Beiten guruckzuziehen. In ber That verweigerten bie Dragoner 1), bie ich bei mir hatte, vom Pferbe zu fteigen, und ebenfo menig wollte die leichte Reiterei ben Poften einnehmen, den man ihr anwies. Aber konnte ich die Meinigen wol verlaffen, nachdem ich fie in diefe Gefahr gebracht hatte? - 3ch blieb also à observer la contenance de l'ennemi. Mir zur Seite befand fich ber General Dunewald von den Raiferlichen, ber Einzige von biefen Leuten, ber gekommen mar; auch er schickte feinerseits zum Bergoge von Lothringen, um von ibm, wenn auch nur einige Regimenter Reiterei ju verlangen. Diefe blieben jedoch aus. Unterbeffen griff ber Reind ben Palatin von Rugland heftig an, murbe guruckgewiesen, erneuerte ben Anfall und mußte wieder weichen. Endlich wird Sablonowsti gum britten Male und mit ber größten Beftigfeit angegriffen. Seine Regimenter find von allen Seiten vom Feinde umringt. Sie schwanten und fangen an zu fliehen. In der Ueberzeugung, bag man teine größere Gefahr laufen fann, als wenn man ben Turten gegenüber fich gerftreut, febe ich mich an bie Spige von bem Beften, mas ich um mich habe, b. h. von ber Sufaren = Schwadton des Staroften Szczurowiecki, fo wie einis ger andern und fuhre fie gegen ben Theil bes Feinbes, ber ben Palatin von Rugland geworfen hatte. Mit Gottes Sulfe trieb ich fie balb in die Flucht, aber faum hatte ich die Fronte verandert, als das Centrum und ber linke Flugel, die nicht einmal Feinde vor fich hatten, zu flieben begannen. Die Turken verfolgten sie hartnäckig eine halbe Meile weit und ohne einen Augenblick anzuhalten. Ich hatte aut rufen und zurückhalten; Alles verließ mich. Da befahl ich endlich dem Kanfan 2).

<sup>1)</sup> Die Dragoner waren berittene Musketiere.

<sup>2)</sup> Pring Jacob.

mit ben Fliehenden die Spige zu nehmen, fühlte mich jedoch sehr bald beunruhigt, benn ich konnte von Niemand ersahren, was aus ihm geworden sei; ich habe geglaubt vor Schmerz zu vergehen. Endlich, da ich kaum noch 6 oder 7 Reiter um mich sah, folgte ich der allgemeinen Flucht. In dem Gewirre geschah es, daß Einer den Andern vom Pferde stieß, wie es unserm armen Palatin von Pomerellen 1) erging, der mit so vielen Andern auf dem Plage geblieben ist. Mit mir waren der Oberstallmeister 2), der Starost von Luck, Piekarski, Czerkaß, Ustrzycki, Towarzysk 3) von meiner Husarenschwadron, und ein Soldat von der schweren Reiterei.

In unseren Armee sowol, als bei ben Raiserlichen, hatte sich bas Gerücht verbreitet, ich sei geblieben. Merkwürdig ist es in ber That, daß es nicht geschehen ist. Der Dank dafür gebührt Gott allein, benn kein menschliches Wesen hatte weder die Macht noch den Gedanken, mich zu retten. Die Palatine von Rußland, von Lublin und Andere, getäuscht durch die umlaufenden Gerüchte, hatten mich schon unter den Todten gesucht. Damit nun diese Gerüchte nicht bis zu Dir gelangen, so eile ich Dir zu schreiben und Dich zu benachrichtigen, daß ich, dem himmel sei Dank, wohlauf und munter bin.

Auch Pring Sacob fügte eine Rachschrift bei: "Ich umarme bie Rnie Em. Majestat, um Ihnen zu melben, bag ich burch bie Inabe Gottes gerettet bin und mich wohl befinde."

Am folgenden Tage war der Konig beschäftigt die Fliebenben zu sammeln und die Muthlosen zu neuem Kampfe angu-

<sup>1)</sup> Graf Donboff.

<sup>2)</sup> Matezonski. Man erzählt, der Oberstallmeister habe den König unterstügt, der sich bei der eiligen Flucht nicht mehr im Sattel halten konnte.

Die Reiter mußten über Graben feben, über Leichname ber Gebliebenen, über Arommeln, über Anhäufungen weggeworfner Gegenstänbe, und bem Könige waren die Arme, die Beine und ber ganze Körper wie zerschmettert burch die Waffen und Gabel-tafchen ber Fliebenben.

<sup>3)</sup> Abelige, die als Soldaten in Reih und Glied bienten.

regen. Die Meisten verlangten, ohne die Scharte ausgewetzt zu haben, nach Polen zurück zu kehren. Der König antwortete ihnen aber, daß sie durch die Bestürzung befangen seien, und daß die Aruppen, wenn sie auch am vorhergehenden Tage sich schlecht gehalten hätten, doch nichtsdestoweniger am solgenden Alles wieder gut machen könnten, wie man dies schon so oft gesehen habe. "Höret die Deutschen," sagte der König, "sie sind nicht eingeschücktert, und ihr Rath wird kein surchtsamer sein ")." Den deutschen Generalen soll der König solgende Anrede gehalten haben: "Ich gestehe, daß ich ohne Euch sür den Ruhm meiner Nation habe siegen wollen: ich din bestraft dasur; denn ich bin tüchtig geschlagen worden. Aber ich werde meine Revanche für Euch und mit Euch nehmen. Das ist es, womit wir uns jeht zu beschäftigen haben." ")

Der fromme Sinn Sobieski's maß übrigens die Riederlage, als eine Strafe Gottes, hauptsächlich den Sünden und Bergehungen der Soldaten bei; und ließ beshalb den Aruppen durch den Abbe Stopowski eine Anrede halten, in welcher der Seiftliche ihnen ihre Fehler auseinander setzte und sie zur Besserung ermahnte.

Schon am zweiten Tage nach ber Nieberlage von Parkony sollte Sobieski Gelegenheit finden, ben Türken zu zeigen, wie wenig das Christenheer durch ben Berlust vom 7. geschwächt und entmuthigt sei. Der Pascha Kara Mahomed hatte nämlich auf die Meldung von dem gewonnenen Treffen vom Großvezier sogleich eine Unterstützung von 20,000 Reitern erhalten 3) und führte nun am 9. bereits seine Truppen gegen das christliche Heer. Den türkischen rechten Flügel besehligte dabei der Pascha von Silistria, den linken der Pascha von Caramanien, das Centrum Kara Mahomed selbst. Ihnen gegenüber standen im Centrum der Herzog von Lothringen, auf dem rechten Flügel der König, auf dem linken Sablonowski. Mit seltener

<sup>1)</sup> Mus ben Briefen Sobiesti's.

<sup>2)</sup> Abbé Coyer, Histoire de Pologne.

<sup>3)</sup> Gran ift nur wenige Meilen von Dfen entfernt.

Deftigkeit fielen die Turken auf den linken Flugel der vereinigten Polen und Deutschen 1). Behn Mal erneuerten fie ben Ungriff, gebn Dal wurden fie vom beftigften Reuer empfangen. und von bem taltblutigen Muthe ber Chriften gurudgewiesen. Endlich begannen auch bas Centrum und ber linke Klugel ber Türken den Angriff. Mit Tapferkeit und Ausdauer ward von beiden Seiten geftritten, bis fich die Bagichale bes Glucks endlich ben Chriften zuneigte. Die Paschas von Giliftria und Caramanien wurden gefangen, vergebens fuchte Rara Mahomed bie Schlacht im Centrum ju erhalten; auch er mard vermunbet und bie Turten fingen an ju weichen. Sest galt es, als einzigen Rudzugepunkt, Die Schiffbrude zu erreichen, Die gwiichen Bartany und Gran über bie Donau erbaut mar. Aber nur ber geringfte Theil ber fliehenben Turten gelangte gludlich über diefelbe, benn balb brach fie unter ber Uebergahl ber Flüchtigen zusammen. Biele warfen sich hierauf in die Donau, um ichwimmend ihr Leben gu retten; benn beinabe gleichzeitig mit ben Turfen maren auch die verfolgenden Sieger an dem Strome angelangt, und ein graufenerregendes Gemetel hatte fich zwischen ben Buruckbleibenben und ben Berfolgern entsponnen. Biele Taufende von Turfen wurden ohne Erbarmen, als Rache für die Niederlage vom 7., getöbtet. Gleiches Loos traf Die Besatung bes Forte von Parkany 2), tros ber gum Beichen ber Ergebung ausgesteckten weißen Rabne. Blutig ift biefer Dag in ber Geschichte verzeichnet 3). Die Folgen bes Sieges

<sup>1) &</sup>quot;Les turcs arrivèrent sur eux, avec des hurlements et une impétuosité, qu'on ne peut écrire. Un torrent, qui le précipite d'une montagne, n'est ni plus bruyant, ni plus rapide." Cover.

<sup>&</sup>quot;Jamais escadrons manoeuvrèrent avec plus de légéreté et de promptitude. C'est-là que l'on connut bien l'excellence de chevaux turcs." Coyer.

<sup>2)</sup> Die Köpfe einiger in dem Gefechte vom 7. gebliebenen Chriften, aufgestedt über ben Thoren bes Forts, reizten die Sieger zu neuer Bernichtung.

<sup>3)</sup> Diefe Barbaren (Die Turten), foreibt ber Ronig, machen teine Gefangenen, beshalb geben auch die Unfrigen teinen Parbon.

maren bedeutend und wichtig, aber bober murben bie Sieger gepriefen werben, batten fie ihre Banbe nicht mit fo vielem unnothig vergoffenen Blute befleckt. Die Türken verloren an diefem Tage 15,000 Mann guter Truppen und 5 Pafchas. Rara Mahomed felbft, ihr Anführer, rettete fich nur, indem er, obgleich schwer verwundet, burch bie Donau fcmamm 1).

Der Ronig ichrieb in der Freude feines Bergens über den gewonnenen Sieg an feine Gemablin: "Bie gnabig ift unfer Berr und Gott, theure Mariette; als Entschädigung fur eine geringe Berwirrung bat er uns einen Sieg gegeben , wichtiger als ben von Bien. 3m Ramen Deiner Liebe fur mich . bore nicht auf ihm zu banten, flebe zu ihm, bag er feinem treuen Bolte feine Barmbergiateit auch fernerbin bewahre. Gebliebenen lag bie Tobtenfeier noch einmal balten.

3d bin, bem himmel fei Dant, gang wohl 2), ich fann

2) Un einer andern Stelle bes Briefes fagt ber Ronig: Jest, da ich gang wiederhergestellt bin, theures Berg, kann ich Dir mobl gefteben, baf ich von ben Fliebenden bermaßen gebrangt und gequetict worden bin, bas mein Korper an vielen Stellen fomar;

wie Roble aussah.

Bir find nun mit biefen Niedermeselungen icon fo febr vertrant. baß wir ben Tob unferer Leute (vgl. vor. Anm.), wie ben ber Reinde, gleichgültig betrachten.

<sup>1)</sup> Einer der gefangenen Paschas hatte folgende Unterredung mit bem Staroften von Gulm: - Bas gebenket ihr wol jest anzufangen? Bir glaubten, ihr murbet nach bem Siege ron Bien wieder gurudfehren. Der Staroft antwortete ibm: "Bir werden den Krieg fortfeben, um das gand wieder gu erobern, bas ihr ben Chriften genommen habt." "Wir feben wohl," erwiderte der Pafcha, "daß Gott felbft Guren Ronig berufen bat, um une gu ftrafen; aber es ftimmt bies Mues nicht mit bem überein, mas in unfern beiligen Buchern gefdrieben fteht. Buerft follten wir die gange Chriftenbeit unterwerfen, bann maret Ihr an die Reihe gekommen; aber warum beeilt Ihr Guch fo fehr? Seib 3hr fo ungebulbig, ben Tag bes letten Gerichts erfdeinen zu feben? Denn in unfern Buchern fteht, daß bas Ende der Welt kommt, sobald die Christen siegen und die Turken unterworfen werben." Der Staroft hatte ihm verfichert, bag bie Seinigen den Zag bes letten Gerichts nicht fürchteten.

三二二

(m)

a Hisenenti

felbst sagen, daß ich seit unserm Siege mich um 20 Jahre verjungt fühle; aber lange Zeit werbe ich mich ber beiben vorhergehenden Rächte erinnern; ich werde mich ihrer vorzüglich für die Ehre meiner Nation erinnern.

Endlich ift nun, Gott sei Dank, Alles wieder ausgeglichen und die Deutschen stimmen von Reuem unser Lob an. Sagten sie doch schon zu den Polen: Ihr seid Eures Königs nicht murbig, denn ihr habt ihn verlaffen! Und demungeachtet versichert man, daß die Soldaten unsers Fusvolkes, als man ihnen ankundigte, ich sei geblieben, ausriefen: "Bas sollen wir jest noch länger leben, da wir unsern Bater verloren haben, führt uns ins Feuer, damit wir alle untergehen."

Sobiesti ließ fogleich nach bem errungenen Siege eine Brude über die Donau fclagen und begann hierauf die Belagerung von Gran mit ben beutschen Truppen 1), ba bie Polen nach ben Greigniffen ber letten Tage ber Erbolung bedurften. Die beutiche Armee erhielt übrigens um jene Beit eine bedeutende Berftarfung burch bas Contingent ber Branbenburger und bes ichwäbischen Rreifes, sowie burch bie Baiern, welche feit bem Ginmariche bes Beeres in Ungarn gurudgeblieben maren. Allein biefe Truppen follten nur bas Enbe bes Felbjugs feben, benn Gran ergab fich bereits am vierten Sage ber Belagerung, und mit ber Ginnahme biefer wichtigen Reftung, melche feit 143 Jahren ben Aurken gebort hatte 2), betrachtete man die Rriegsoperationen für bas Jahr 1683 als geschloffen. Der Grofvegier, bem es übrigens burch feine machtigen Berbindungen gelungen mar, die Schuld ber unglucklichen Greigniffe von Wien von fich abzulenten 3), batte fich bereits nach ber

<sup>1)</sup> Graf Starhemberg, ber Beld von Wien, ritt zur Recognoscirung ber Festung unter bem heftigsten Augelregen zwei Mal im Schritt rings um die Mauer.

<sup>2)</sup> Gran war feit 140 Jahren in den handen der Turken und hat zu aller Zeit als Schauplat für die fürchterlichsten Kampfe gedient; eine unglückliche Gegend, wo man glauben sollte, aus jeder Erbscholle, die man in seiner hand drückt, Blut hervorquellen zu sehen. Aus den Briefen Sobieski's.

<sup>3)</sup> Bahrend nächft andern vornehmen heerführern damals

Einnahme Parkanys von Ofen nach Belgrad zuruckgezogen, und hier ereilte ihn endlich sein Schickfal, indem er daselbst einen Monat spater, auf Befehl des Sultans, erdroffelt wurde 1).

Das christliche heer theilte sich nach ber Einnahme von Gran. Die Deuschen bezogen ihre Winterquartiere in Schemnig, Eremnig, Alt- und Reusohl und viele der öftreichischen Generale gingen an den hof des Kaisers?) oder nach Wien zurud. Auch der Churfurst von Baiern, der sich nach seiner Wiederherstellung noch einige Tage bei der hauptarmee befunden hatte, begab sich wieder in seine Staaten.

Sobieski seinerseits munichte sehr in der vorgerudten Sahreszeit dem polnischen heere den Rudmarsch zu ersparen, und Binterquartiere in Ungarn zu beziehen, allein aus Polen selbst gingen ihm unaufhörlich die bringendsten Aufforderungen zu, ins Baterland zuruckulehren.

Schon am 20. October, ben Tag vor ber Einnahme von Gran, schrieb er beshalb an seine Gemahlin: "Der Feind weicht überall zuruck und raumt uns das Land. Die Ansteckung läßt nach; die Armee ist zahlreicher als jemals. Warum denn aufgeben, was so vortrefflich im Gange ist. Uebrigens wird die Iahreszeit selbst dem Feldzuge bald ein Ende machen. Könnten wir ihn wenigstens mit Ruhm und Bortheil beenden! Ich glaube wohl, daß es viele Leute gibt, die meine Rücksehr nach Polen wünschen; aber sie wünschen es auf ihre eigene

auch der tapfere Pascha von Dfen erdroffelt wurde, erhielt Kara Mustapha von dem Sultan ein belobendes handschreiben und einen mit Juwelen besehten Sabel für die Rettung des heeres.

<sup>1)</sup> Der Capidschibaschi wurde mit dem Befehle, den Kopf des Kara Mustapha in Empsang zu nehmen, nach Belgrad geschickt. Im 25. Dec. nach Sonnenuntergang langte er in Belgrad an und begab sich sogleich zum Aga der Zanitscharen. Beide verstügten sich noch vor Mitternacht zum Großvezier, an dem sie ihren Auftrag vollzogen. Mit dem einbalsamirten Kopse kehrte der Capidschibaschi zum Großherrn zuruck.

hammer's Geschichte bes Demanischen Reichs.

<sup>2)</sup> Nach Linz.

Rechnung, nicht auf die meinige. Was mich betrifft, so habe ich mein Leben dem Ruhme Gottes und der heiligen Sache gewidmet, und dabei beharre ich.... Uebrigens setze ich mich den Gefahren für meine Person nicht mehr aus, als es für einen König nothwendig ist, dessen handlungen ganz Europa überwacht. Auch mir ist das Leben werth, es ist mir werth für den Dienst der Christenheit und des Vaterlandes, es ist mir werth für Dich, mein Herz, für meine Kinder, meine Familie, meine Freunde. Aber die Shre, für die ich während der ganzen Dauer meiner Laufbahn thätig gewesen bin, die Shre ist mir nicht minder werth.

Alles wird, mit der hulfe Sottes, hoffentlich gut gehen. Die Armee bringe ich in guten Winterquartieren unter, wo sie sich ganz wohl befinden wird, wenn nur die Führer ihre Possten nicht verlassen 1). Unglücklicherweise habe ich Ursache dies zu fürchten; denn man ist nur zu geneigt, dem schlechten Beispiele zu folgen, wenn es einmal gegeben ist. Ich war immer der Ansicht und bin es noch, daß es besser sei, einen Krieg nicht zu unternehmen, als ihn zu früh abzubrechen. Es ist das nicht wie mit einer Jagdpartie, die man von einem Tag auf den andern verlegen kann. Für eine Meile Terrain, die wir heute dem Feinde abtreten, gewinnt er im Frühjahre ganze Provinzen. Fügen wir uns dem Sprüchwort und schmieden wir das Eisen, so lange es warm ist 2)."

1) Mehre ber vornehmften Offiziere waren bereits nach Polen gurudgekehrt, ohne baß ber Konig, in Folge ber eigenthumlichen Berfaffung Polens, es hindern konnte.

<sup>2)</sup> In demseiben Briefe mußte sich Sobicski gegen die Königin entschuldigen, dem Kartenspiel zu häusig oder mit Leuten
zu huldigen, die der Königin nicht angenehm waren: "Was das Kartenspiel anlangt, so habe ich seit meiner Abreise von Krakau
nicht öfter als zehn Mal gespielt, und kaum zwei oder drei Mal
mit dem, den Du andeutest, und zwar nur dann, wenn Riemand
da war, ihn zu ersehen. Alle diese Rachrichten und ähnliche dergleichen sind von Leuten geschmiedet, die nichts zu thun haben
als zu trinken und zu verleumden. Sie sollten wohl Diesenigen
in Ruhe lassen, welche, wie wir, der Sorgen und der Roth ge-

Der Brief vom 21. nach der Eroberung von Gran geschrieben, kommt auf denselben Gegenstand zurück: "Sage mir, im Ramen Gottes, wer ist der Störenfried, der Dir alle diese Ibeen eingibt? Den Haß der Polen also soll ich auf mich ziehen! und weshalb? weil ich jeden Tag mein Glück, meine Gesundheit, mein Leben für sie aufs Spiel setze. Die Allianz mit dem Kaiser haben sie gewollt; ich willige ein, ich lasse die Armee marschieren, ohne daß es der Republik einen heller kostete. Ich erspare ihr während des Winters den Unterhalt der Aruppen und verschaffe den Soldaten Ruhm und Reichtbumer.

Wenn wir viele Leute verloren haben, nun fo ift bas unfer Aller Loos: wir werben geboren, um zu fterben. Man muß, fagen fie, die Armee iconen; ja, ohne 3weifel zu Anfang bes Relbauges, aber nicht gegen bas Ende; es ift möglich, baf tunftiges Jahr gar kein Krieg stattfindet, und bundert Jahre konnen vergeben, ebe ein abnliches Gluck wiederkehrt. Du fagft mir in Deinen Chiffern \*), daß Andere feit langer Beit fich gw ruckgezogen haben; warum konnte ich in meiner Gigenschaft als Berbunteter nicht auch meines Weges geben? Aber, meine theure Seele, zwischen mir und ben Andern ift ein großer Unterschied. Erstlich ift es in unserem eigenen Interesse, einen Reind zu bekämpfen, der uns in Polen angreifen würde, wenn er nicht bier beschäftigt mare. 3meitens bat fein Anberer ein fo feierliches Gelubbe gethan, als ich es in die Bante bes Cardinallegaten geleistet habe, meinen Berbundeten nicht zu verlasfen. Drittens wurde ber Raifer auf meine Unkoften mit ben Turten abschließen, wenn ich wegginge. Biertens baben bie driftlichen Beere mich zu ihrem oberften Felbherrn erlefen, und hätte die polnische Armee mich verlassen, ich wäre sicherlich geblieben, um ben Relbzug mit ben faiferlichen, baierichen, beutichen Truppen zu beenden. Zest noch bei der Belagerung von

nug haben, ohne baß man ihnen auch noch eingebilbetes Uebles nachrebe."

<sup>\*)</sup> Der Brief ber Königin, auf beffen Bormurfe ber Konig in bem vorliegenden antwortet, mar in Chiffern gefchrieben.

Gran, haben alle beutschen Generale mich gebeten, sie anzuführen, ohne daß die Polen bei diesem Unternehmen überhaupt nur mitwirkten. Sie sind sehr übel gesinnt, die uns da drängen in unser kand zurückzukehren, benn das heißt dasselbe verwüsten, und es außer Stand segen wollen die Steuern zu zahlen. Rur ein Feind des Baterlandes und der Religion hat versuchen können, Dir diese Gedanken beizubringen. Ein Mal für alle, ich sühre die Armee nicht nach Polen zurück, irgend ein Anderer mag sich dazu entschließen, bringe er diese Geschenk seinem kande dar. — Für mich ist es Zeit, daß ich mich erhole; denn kein Feind hat mich so sehr niedergebrückt, als diese falschen Urtheile und diese Ungerechtigkeiten.

Wie wissen diese Staatsmanner von der Ede des Ramins aus zu reden! Und wenn sie sich tauschen in ihren Berechnungen, was macht ihnen das aus! Sie nehmen zurud, was sie gesagt haben, und damit ist es abgemacht! Dh! sicher und gewiß entsage ich für alle Zukunft diesen Allianzen und dem Oberbefehle über das heer, und ware es von ganz Europa.

Ich also bin es, ber angeklagt wird, ich, ber ich allen Muhfeligkeiten, ben Entbehrungen jeder Art mich aussetze, — ich, der
ich mich Tag und Racht für das Beste meines Landes plage!
Run wohl! Sie mögen zeigen, was sie können, diese geschickten .
Schwäher, sie mögen mich ersehen in meiner Autorität, da ihnen Alles schlecht scheint, was ich thue. Ja, mag die Ansicht Deiner Rathgeber die Oberhand behalten! gestalte sich Alles
nach ihrem Eigensinne, bald ist auch meine Ausgabe hier gelöst. Und sie wird mit Ehre und Ruhm gelöst werden, zum
mindesten nach der Meinung der Fremden, wenn nicht nach der
meiner Mitburger."

Diese mitgetheilten Stellen des Briefes zeigen deutlich, wie Sobieski bei seiner Reinung verharrte, nicht nach Polen zurückzukehren, sondern die Winterquartiere in Ungarn zu beziehen. Allein je näher die Polen den Gegenden kamen, in denen sie den Winter verbringen sollten, desto feindseliger fanden sie Bevölkerung gegen sich gesinnt. Endlich brach auch Töklig förmlich mit Sobieski und täglich gab es Gesechte mit den Ungarn und öfters selbst mit den Türken, die noch mehre befe-

## 330 Johann Georg III. bei bem Entfate von Wien.

stigte Orte des Landes im Besis hatten 1). Zudem waren den Polen die Winterquartiere sehr nahe an der Grenze ihres Baterlandes angewiesen worden und die Meisten verlangten sehnlich nach der Heimath. Durch diese Umstände mehr oder minder freiwillig bestimmt, beschloß endlich Sodieski mit dem größten Theile der Truppen nach Polen zurückzukehren, und nach einem höchst beschwerlichen Marsche durch die Karpathen langte der König noch im Laufe des Decembers wieder im Baterlande an 2). Unverwelkbar ist der Lobeerkranz den Sodieski, durch die glückliche Beendigung dieses Türkenkrieges in die Geschichte seines Lebens gewoben hat, und wenn der Held unter den Kränkungen und Berdächtigungen seiner Zeitgenossen nicht ungetrübt dieses Ruhms sich erfreuen durste, so sinden seine Thaten bei der bewundernden Nachwelt um so lebhaftere Anerkennung.

<sup>1)</sup> Unter anderm eroberten die Polen noch bie wohlbefestigte Stadt Schebin.

<sup>2)</sup> Sobieski eilte nach Arakau, wo bie Königin ihn erwartete.

## Philipp Franz und Johann Philipp,

Bild= und Rheingrafen gu Dhaun.

Ein Reichsstandsdasein im Jahrhundert der Reformation.

Bon

f. W. Barthold.

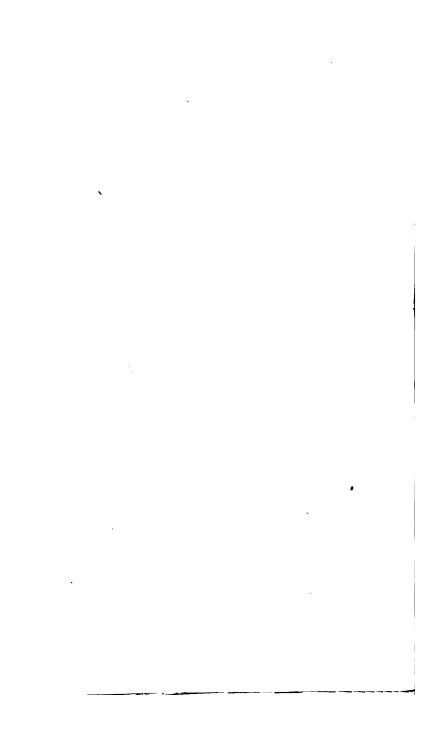

## Erstes Capitel.

Geschlecht ber Wilds und Rheingrafen. — Hauspolitik ber Brüder. — Johann Philipp bei Frankreich; Philipp Franz beim Kaifer. — Schmalkalbifcher Krieg, 1518—1547.

Shne vorgängige Betrachtung und Einleitung geben wir die Lebensgeschichte zweier deutschen Berren, den unmittelbaren Reichsständen durch ihre Geburt gehörig, um bem Lefer eine neue Belegenheit zu bieten, jenes unnenn= bare Etwas zu verehren, mas das Reich unferer Borfahren zusammenhielt und auch jest noch nationales Befteben möglich macht. Ungeachtet bamals wie jest politifche Unklarheit und Befangenheit, Borliebe für Frembes und Berachtung bes Beimischen, Sympathien für das Ausland und verrätherische Singebung ber Perfon an baffelbe; Mangel an Grunden für allgemeine Begei= fterung und fur Erhebung zu vaterlandischen 3meden, scheinbare Leerheit des faatsbürgerlichen Lebens und ent= thusiaftische Erwarmung für die Interessen frember Bolfer, selbstfüchtiges Streben der Territorialherrschaft im Gegenfas der Selbstentaugerungspflicht für Bolkbeinheit, vererbte Abneigung nachbarlicher Stämme, und Kampf ber ständischen Berechtigung gegeneinander, ber firchliche

Zwiespalt, welcher naheres Berhaltnig jum unbeutschen Glaubensgenoffen als jum andersgläubigen Landsmann führte; endlich bie taufenbfach fich burchkreuzenbe Berechnung örtlicher und perfonlicher Bortheile; ungeachtet fo ungahlige innere und außere Bermurfniffe bie nationalen Rrafte centrifugal zerftrauben; fo ift bas beutiche Bolksganze bennoch nicht meteorsteinartig aus feinem Mittelpunkte gerfprengt. Gin geheimnifvolles Gefet heißt baffelbe einen Mittelpunkt bes Seins immer wieberum fuchen, im geiftigen Lichthunger einer Centralfonne fich zuwenden, welche zu fliehen die Praris des Lebens ju gebieten scheint. Diefe Centripedalfraft, welcher unfere Borfahren auch unter ber geiftigen Arenerschütterung der Reformationszeit sich nicht entziehen konnten, ju ahnen und frifche Soffnung im truben Gewirre ber Gegenwart zu nahren, follen bie Geschichten unfere Bruberpaares bienen, beren unbefangene, unbewußte Berirrung nicht ihr Sahrhundert allein fenntlich macht.

Die Wilb =, Rhein = und Raugrafen gehören zu ben ältesten westdeutschen Herrengeschlechtern, auch wenn wir auf ihre stolze karolingische Herkunft nicht Rücksicht nehmen. Jene romantisch = schönen Feubaltitel sind aber im Berlauf des Mittelalters aus verschiedenen Abelshäusern auf einen Stamm vererbt, zugleich mit einer großen Zahl zerstreuter Burgen und Güter, von der lieblichen Rheinpfalz ab über den rauhen Hunderück, an der Nahe, dem Simmern, Apr, bis nach Winsstingen, Püttlingen, Salm am Wasgau, und tief in Lothringen, die Neuspiller (Neuweiler) hinein. Die Rheingrasen im Rheingau haben den ältesten Stammbaum für sich; sicher werden sie mit dem Grafen Reicholf zu Anfang des 12. Jahr-

hunderts; einige Jahre fpater tritt erft Emich II. Wildgraf von Schmibburg am Sunberud heraus. Sein alterer Sohn, Konrad, behielt ben Titel Wildgraf; ber jungere, Emich, nahm mit ber Bezeichnung Raugraf bie Guter um Altsimmern und Stromberg. Krühzeitig verschwägerten fich die benachbarten Onnaften miteinander, tauschten Guter und Namen, bilbeten neue 3meige. Die Rheingrafen mandten fich unter bas Erzbisthum Mainz, murben bort Domherren, auch ju Worms und Strasburg; bie Wilbgrafen, fruh in bie Linien von Ryrburg, Schmibburg und Dhaun getheilt, verwickelten fich in die Banbel von Lothringen, Trier und Roln, und buften manches Erbftud an Rurfürft Balduin, den Lügelburger, ein. Schon bes unruhigen Wilbgrafen, Johann ju Dhaun, Schwester, Bedwig, mar mit dem Rheingrafen Johann I. au Stein (ft. 1333) vermählt gemefen; ihren Sohn, ben Rheingrafen Johann II., nahm der kinderlofe Dheim in ben Besit ber Dhaun'ichen Länder (1347) auf; und indem diefer Margaretha, Bilbgrafin von Ryrburg, heirathete, und mit beren Bruder Otto im Jahre 1409 bas gange mannliche Wilbgrafengeschlecht ausstarb. fam ber Gohn Johann's II., Johann III., um fo mehr in ben Befig bes größern Theils ber milbgräflichen Guter, als er Abelheib, ben letten weiblichen Sprof jenes Saufes, jum Beibe Von jest ab prangte ein Saufen von Löwen, fieben an ber Bahl, in ber verschiebenften Stellung: jum Streit geruftet ichreitende, mit offenem Rachen und ausgestrecter Bunge, feitwärts blidenbe mit gefchloffenem Rachen, mit einfachem Schweife und mit verschlungenem Doppelichweife, im Saupt- und im Bergichilbe bes vereinigten Saufes. Johann III., "Bildgraf zu Dhaun und

ł

Kyrburg und Rheingraf zu Stein", lehnte sich an seinen Bruber Konrab, Erzbischof von Mainz, erwählt im Jahre 1419, und hielt, selbst Vasall von Mainz und Kurpfalz, einen ansehnlichen Lehnshof.

Bon Johann's III. Enkeln ab begannen aber wieder Theilungen und Familienirrungen mancher Art; und mit bem Anfange bes 15. Jahrhunderts feben wir wieder brei Aeste ber Wild =, Rhein = und Raugrafen, eine gum "nibelungischen" Tronecken, die zweite zu Dhaun und die britte zu Ryrburg. Bugleich aber maren auch Titel, Wappen und Guter ber halben obern Grafichaft Salm im Basgaugebirge, mit ben Schlöffern Salm und Langenftein, und Lehnftucken vom Bisthum Des, mit ben lothringischen lehnbaren Berrschaften in Morchingen (Morhanges), Püttlingen (Petelanges), Neuweiler (Reufviller) als Folge glucklicher Beirathen im Jahre 1475 gum alten Erbe hinzugekommen, fowie feit 1485 die Berrschaft Winftingen (Kenestanges) mit Diemeringen und Eigenweiler (Dgeviller) nebst Namen und Schild jener alten Dynasten. So ftand mit ben Sohnen Johann's VI., Philipp und Johann VII., und ihrem Dheim Jafob'von Troneden, ein muthiges, ritterliches Geschlecht ba, melches, begutert und belehnt auf ben Grenzen beutscher und welfcher Bunge, zwischen den Rheinlanden und dem bereits verwelschten Lothringen, hin = und hergezerrt merben mußte unter fo verschiedenen, oft feindlichen Intereffen, und beffen Glieber im unruhigen Drange ihres äußern Lebens alle einen frühen Tod fanden. und Johann VII. theilten im Jahre 1514 Bater = und Muttererbe, fodaß ber altere die Graffchaften Dhaun, Rheingrafenstein, Salm mit den Lehnen von Det und

Lothringen, Johann VII. Anrburg nebft ben Berrichaften in Deutsch- Lothringen erhielt, Winftingen, sowie ber Beimfall von Tronecken beiben gemeinschaftlich blieb.1)

Der Wild= und Rheingraf Philipp, einer von den "Freunden und Gevattern" des nahegefeffenen Ritters Kranz von Sidingen, dem er fein Schlof Dhaun offen hielt, vermählte fich im Jahre 1514 mit Antonia, bes Grafen Ferdinand's von Neuenburg (Neufchatel) Tochter, trug das erbliche Marschallamt in der Rurpfalz, und mar eben im Begriff, ale Dberft bes jungen Raifers Rarl mit Franz von Sidingen, Beinrich Grafen von Naffau, Friedrich Grafen von Kurftenberg, Georg von Frundsberg und Sebastian Schärtlin gegen Robert de la Mark und beffen Ruchalter, Ronig Frang I., ins Feld au ziehen, ale er in Ibisch (Dvon) sich von töbtlicher Rrantheit ergriffen fühlte, feinen letten Billen anordnete, und am 27. Aug. 1521, noch nicht 29 Jahr alt, ftarb. Seine Gebeine barg die Erbgruft in der Rirche zu St. Johannesberg bei Dhaun.2) . Der fo jung Berftorbene hinterließ zwei gang unmundige Sohne, Philipp Frang, geboren am 4. Aug. 1518, benannt nach feinem Taufpathen, Frang von Sidingen, ber bamale ein treuer Diener bes Saufes Defterreich mar, und Johann Philipp, geboren zu Dhaun am 31. März 1520 und vom Pfalz-

¹) Das bis bahin Erzählte nach (Ch. Jac. Aremer's) Kurzgefaßter Geschichte bes Wilb= und Rheingräslichen Hauses. Mannheim, 1769. Fol. von §. 1 bis §. XLVI. S. 102.

<sup>2)</sup> Ebend. S. 107. Ueber Philipp, "Silvestris et Reni comes in Salm ac Dominus in Vinstingen." Dürftiges in J. P. Roos: Einige Nachrichten von den Wild= und Rheingrafen Philipp Frant von Ohaun. Frankf. 1784. S. 4.

Dift. Safdenbud, Reue &. IX.

grafen Johann aus der Taufe gehoben. Der väterlichen Beftimmung gemäß übernahm Rurfürst Ludwig von ber Pfalz die Vormunbichaft ber jungen Berren, ein Umfand, welcher auf die politische Richtung derfelben ent-Schiedenen Ginfluß ausübte. Seit bem "bofen Fris" offenbarten bie Rurfürsten von der Pfalz Abneigung vor Defterreich und mandten fich ausgesprochen zu Frankreich hin; Rurfürst Philipp genoß als ber erfte beutsche Reichsfürst im Jahre 1497 eines Jahrgehalts von Karl VIII. und fanbte feinen ichuchternen Erboringen Ludwig an ben frangofischen Sof, um Sitte und Sprache bort ju erlernen.1) Philipp starb aus Gram über den unglucklichen Ausgang bes bairischen Erbfolgefriegs, worin ihn fein frangöfischer Bundesgenoffe verlaffen hatte; fein Rachfolger Ludwig gehörte nach bem Tobe Maximilian's anfangs zu benjenigen Bablern, welche ihre Stimme an Frang I. verkauft hatten.2) Frangofisches Befen machte am früheften in ben pfalzischen Landen fich geltenb.

Die erste Jugend ber verwaisten Wild- und Rheingrafen siel in die bewegteste Periode des 16. Jahrhunderts. Die Anfänge der Reformation, die Kriege zwischen Karl V. und Franz I., die Sidingischen Händel, der Bauernaufstand, die Ausbildung der großen europäischen Opposition gegen das doppelte Haus Habsburg, mußten näher oder ferner ihre Knaben- und Jünglings-

<sup>1)</sup> Französische Pension in Ludewig Reliquiae manuscriptorum t. IV. p. II. p. 96. Kurprinz Ludwig in Franfreich nach Thom. Hubert. Leodii Annales de vita Friderici II, Elector. L. II. p. 34.

<sup>2) 2.</sup> Sauffer Gefdichte ber rheinischen Pfalz I, 509.

jahre berühren und auch ihnen fruh eine politische Farbung aufnöthigen. Ueber ihre Erziehung ift nichts Befonderes bekannt; Philipp Frang, der Aeltere und Befonnenere, fchrieb lateinische Briefe, und scheint auf ber Sochschule zu Beibelberg gemefen zu fein, mo bie humaniftischen Studien gu bluben begannen; auch zeigt er fich innerlicher erwarmt für die neue Lehre, welche fruh in feiner Berrichaft Gingang gewann. Der jungere Bruber, Philipp, wol ohne befondere Beiftespflege aufgewachsen, fturgte fich mit gebankenlofem Leichtfinn fruh in bas bunte Spiel bes Lebens. Die gemeinschaftlichen Sausangelegenheiten beforgte ihr Dheim, Johann VII., Stifter des Zweiges von Anrburg, und beschickte die Reichstage, wie ben von Speier 1531, auch in ihrem Namen und auf ihre Roften. Ihre Gefammthabe muche im Jahre 1533 durch Erbtheil an ber Berrichaft Troneden, aber auch mancher Span mit ihren Bettern von Aprburg.

Schon im Jahre 1538 begann die kluge Hauspolitik der Brüder ihren besondern Gang zu gehen. Der Waffenstillstand von Nizza (18. Juni) hatte eben den britten Krieg zwischen den beiden Nebenbuhlern beendigt, und der lockende, aber verbotene Dienst Frankreichs zu Krieg und Hof durfte das leichte, halbwelsche Blut Johann Philipp's um so eher reizen, als Kaiser Karl's Schwester Eleonore in ihrer prüfungsvollen Ehe mit Franz I. gern Nichtfranzosen um sich sahr. Kaum achtzehn Jahre alt\*), noch vor einer Erbtheilung mit seinem

<sup>&</sup>quot;) Als Johann Philipp im J. 1556 einen Besuch in Subbeutschland machte, außerte er, seit 18 Jahren habe er seine bortigen Berwandten nicht gesehen. Darum sehen wir seinen Eintritt in französische Dienste ins J. 1538.

Bruder, ging Johann Philipp voll unruhigen Jugendmuths, Reiselust und voll Eifers, "etwas vor sich zu bringen", seiner Reigung zum Protestantismus unbeschabet, an den französischen Hof, der sich an den Scheiterhausen der Glaubensmärtyrer zu weiden gewohnt war, und dessen Rähe Männer, wie Johann Sturm und Johann Sleidan, mit Grauen eben gestohen hatten. Der Jüngling erscheint zuerst als "serviteur de la royne""), lernte gelehrig später auch die Schule der Katharina von Medici kennen, und fand, nach dem Beispiele anderer deutscher Abenteurer, unbekümmert um den Jorn des Reichsoberhaupts und den Berlust seiner Güter, beim Ausbruch des vierten Kriegs (1543) als Führer deutscher Söldnerhausen unter der Fahne der Lisien seine wahre Bestimmung.

Bekannt ift, daß Frankreich seit dem 13. Jahrhumbert zu allen auswärtigen Kriegen fremder Söldner bedurfte, weil König und Abel aus Furcht das unruhige Bolk von den Waffen fern hielten, und daß Schweizer und Deutsche, noch gemeinschaftlich unter dem Namen "Allemans" begriffen, als das berühmteste Fußvolk der Zeit dem "reichen" Könige freudig dienten. Durch so verblendete oder ungehorsame Söhne hatte seit Karl's VIII. italienischem Zuge unser Vaterland viel an Ehre und Kraft verloren, und das Beispiel der schwarzen Banden, ungeachtet ihrer Bestrafung in der Mordschlacht von Pavia (1525), so versührerisch gewirkt, daß Reichsgesetze, kaiserliche Abmahnungen und strafende Gebote nichts

<sup>\*)</sup> Papiers d'Etat de Granvelle (Documents inédits). t. III, p. 543.

:

fruchteten. Die gebieterische Saltung Raifer Rarl's V., fein Wiberspruch gegen die neue Lehre und die ftrenge Sandhabung bes Landfriedens hatten bas Uebel noch gefteigert, welches allein ben Konig Frang in ben Stand feste, ben Rampf mit bem Rebenbuhler immer von neuem ju magen. Wir nennen aus ber Reihe feder, tropiger Borganger unfere Rheingrafen nur bie nachsten Dberften ber Landefnechte - benn bis auf bie Tage Beinrich's II. bienten beutsche Solbner bem Auslande ausfolieflich zu Ruf. Aus ben alten ichmargen Banben hatte Johann von Tachefelben, eines abeligen Geschlechts im Bisthume Bafel, benannt von bem Burgfleden Tachefelben (Tasvenne, Tavanne) im Munfterthal, auf bem Wege von Bafel nach Biel, unfern ber munberbaren Pierre pertuis -, Stamm und Wappen glangent nach Frankreich verpflangt, indem er, felbst kinderlos, feine Schwester Margaretha mit einem burgundischen Baron, Bean be Saulr, Sieur D'Dren, vermählte. Der Sprogling beiber, Gaspard von Saulr, geboren im Jahre 1509, an blondem Saare und rothem Barte feine beutsche Abfunft verrathend, fügte feinem gleichfalls alemannischen Stammnamen Sulz (Saulr) ben Titel Tavannes, und feinem Mappen ben Sahn von Tachefelben bei, und marb, bes Dheims Muth und Rriegsweise ererbend, als Marschall von Tavannes bas Schrecken ber Sugenotten und ein Sauptanstifter ber Bartholomausnacht. Nach bem Tode Johann's von Tachsfelben im Jahre 1523 mar ber schwäbische Graf Wilhelm von Rurftenberg ber vornehmfte Rührer beutscher Landefnechte unter Frankreichs Fahnen, feit er im Dai 1521 um ein Jahrgelb von 6000 Livres Tournois bes Königs Bestallung genom-

Im Sahre 1528 jum Raifer jurudgetreten, nahm er wiederum im Jahre 1534, als Bertzeug ber Beimführung Ulrich's von Burtemberg, frangofifche Dienfte. Bahricheinlich auf bas erfte Ausscheiben bes tropigen Schwaben aus dem Solbe bes Königs bezieht fich bas Geschichtchen, welches Marguerite be Navarra fo unnachabmlich in ihrem Septameron ergablt: "von den Mordgedanken des Fremblings gegen ihren ritterlichen Bruder", benen berfelbe in fo großmuthiger und unverzagter Beife zu begegnen mußte. Die Personen, welche die Novellenbichterin als handelnd mit einflicht, waren beim lesten Austritt Wilhelm's nach 1540 nicht mehr unter ben Lebenben; und mare bas Ereignif geschichtlich, fo tonnte Frang fpater bem Auslander ichmerlich fo vertrauensvoll bie wichtigsten Dinge hingeben. Graf Wilhelm, ein eifriger Protestant, bem im Sahre 1537 bie Gemeinden gu Strasburg und Bafel ben Schut ihrer Glaubensgenoffen in Rrantreich empfahlen, galt beshalb den Regerverfolgern am Sofe ale verdächtig; aber ber weltkluge Bifchof von Paris, Rean be Bellai, ber Gonner Meifter Rabelais', Sleiban's und Johann Sturm's, beruhigte bas Bemiffen bes Königs mit ben Worten: "Bebient euch ber Leiber ber Reger und lagt ihre Seelen ben Theologen", eine Lehre, welche Jean auch als Dekan bes Carbinalcollegiums in Bezug auf die Türken, Frankreichs Bunbesgenoffen, wiederholte. Gerade als unfer Rheingraf in frangofische Dienste trat, ging es mit Graf Wilhelm's Unsehn wieder auf die Neige. Er hatte als Reind bes madern Sebaftian Bogeleberger, ber, urfprünglich fein Mufterschreiber und Unterbefehlshaber, mittels des machtigen Connetable Unne de Montmorency, eine felbständige

Stellung als Dberft errungen, jenen hochmuthigen Rronfelbheren fo bitter beleibigt, daß biefer ihm im August 1540 schrieb: tu as faussement, lâchement et méchamment menty par la gorge! Fürstenberg, für den Frang I. noch im September 1538 ein Fürschreiben an ben Raifer erlaffen, um feinem "Coufin und treuen Diener" bie Rudgabe feiner beutschen Guter zu erwirken, jog fich barauf auf feine Pfandguter im Gebiete von Des gurud, und mahrend er feltfam genug feinen Streit mit bem burgerlichen, gehaften Bogeleberger vor ben Reicheftanben verfolgte, jenen in Schmähfchriften verläfterte und mit feinen hochabeligen Sippen fich jum Berberben bes wackern Mannes verschwor, finden wir ihn eifrig bemüht, burch Baffengemalt und Bertrage bie neue Lehre in Des einzuführen (1542). Des undantbaren frangofifchen Dienftes überdruffig, trat Fürftenberg im Jahre 1543 vollends auf Seiten bes Raifers \*) und machte bem jungen Rheingrafen Raum ju machsender Geltung. - Ginen hochfürftlichen und tabelloferen Solbner und Pensionnair Frankreichs fand ber Rheingraf bereits am Sofe, ben jungen Pringen Chriftoph von Burtemberg, Ulrich's trefflichen Sohn, welcher, vom Bater farg gehalten, acht prufungsvolle Jahre als Diener bes Konigs ausharrte und die Unnäherung bes jungen Abenteurers gestattete, welche ein Bierteljahrhundert hindurch eine merfmurdige politifche Freundschaft zur Folge hatte. Außer dem heffischen Ritter Georg von Rederobe und anbern Mannern geringern

<sup>\*)</sup> E. Mund's Geschichte bes hauses und Landes Fürftenberg, Th. II ift grade in dem Leben W. v. F. flüchtig bearbeitet.

Namens ftand bes Ronigs entschlossener Diener Graf Subert von Beichlingen, eines alten reichen Stammes in Thuringen, in Anfehn, ale ber vierte und lette Baffenkampf zwischen Rarl und Franz ausbrach und nach bem Reichstage zu Speier felbft von ben Gliebern bes Schmalfalbischen Bundes als Reichsfrieg betrachtet murbe. Deshalb gewannen bie frühern Berbote gegen ben frangofischen Sold eine ftrengere Anwendung und veranlagten bie schimpflichen Rlagen, welche bie Gefanbten bes hochmuthigen Königs, Jean be Bellai, François Dlivier, Rangler von Alencon, und Africain Maillen, Ballif von Dijon, über Frankreichs Mannerarmuth ben Standen gu Speier aus furchtsamer Ferne einreichten (Marg 1544). Aber ber Reichsacht und ber Gutereinziehung zum Trose, welche ben deutschen Rriegsoberften bes Ronigs brobte, konnte Rheingraf Johann Philipp ber schmeichelnden Reffeln bes frangofischen Sofes fich nicht entwinden; er hatte bie Bermegenheit, einige Fähnlein maghalfiger, verzweifelter Gefellen um fich ju versammeln, und ließ fich felbft im offenen Felbe blicken, als ber Raifer im Juni 1544 mit einem machtigen beutschen Beere die frangofische Grenze überschritt und nach ber Ginnahme von Luremburg St. - Digier belagerte.

Wie hart das Schicksal des jungen "unmittelbaren" Reichsgrafen im Falle der Gefangenschaft gewesen wäre, lehrt das Beispiel eines gleich vornehmen Parteigenossen. Während des Verweilens Karl's V. in Mes war Graf Hubert von Beichlingen als Söldner Frankreichs in Lothringen ergriffen, nach Mes geführt und zum Tode verurtheilt worden. Vergeblich warf sich seine Gattin dem erzürnten Kaiser zu Füßen, und schon war das Blutge-

rufte aufgeschlagen, ale es ben Bitten bes Sohnes Konig Ferbinand's, bes milben Maximilian, gelang, bem Gerichteten bas Leben zu retten \*), ber gerabe beshalb gleich wieber unter bas frembe Banner gurudtrat. - Richt fowol aus Sag und Berachtung und aus tief politischen und religiösen Grunden jogen so viele Deutsche den fremben Dienst felbst gegen ihr eigenes Baterland vor, fonbern aus Gleichgültigfeit und Gewinnfucht, fpaterbin aus Befangenheit und Kurcht vor bem machtigen Reichsoberhaupte. Die Vorstellung von Ehre und Wohlfahrt bes Reiches hatte feit Sahrhunderten in den Seelen des unmittelbaren Abels fich verdunkelt und konnte feine Begeifterung ermeden. Die Fürften in gefchloffener Lanbeshoheit murben als Unterbrucker der Abelsfreiheit gehaft und barum blieb benn nur ber eigene perfonliche Bortheil als Beweggrund der Parteiergreifung. Unbefangenheit folder Gesinnung, die keinen leifen Tabel aufkommen ließ, mar eben das Unheilvollste. Ungahlige Ritter dachten wie jener Schwabe Albrecht von Knöringen, welcher im Juli 1543 bem Abte von Baffefontaine, Sebaftian de L'Aubespine, Botschafter des Königs bei ben Eidgenoffen, fcrieb: "Der Kaifer, Bergog Moris von Sachfen, Markgraf Albrecht von Brandenburg, die beiben Bergoge von Baiern foberten ihn auf, die Führung ihrer Saufen gegen Frankreich ju übernehmen; er ichide beshalb feinen frangofischen altern Bestallungsbrief ein; fonne er Gelb erhalten, fo murbe er im Stanbe fein,

<sup>\*)</sup> Sleidani Commentar. de statu religion. et reipublicae, Carol. V. imp. L. XV. p. 448.

ber Krone große Dienste gu leiften."1) Der Krieg im Sahre 1544 gemann jedoch ein deutsch = nationales Geprage, um Frang megen feines Bundes mit dem Erbfeinde, dem Türken, ju ftrafen. Die protestantischen Stände fochten beshalb willig unter faiferlichem Banner; am fampfluftigften Graf Wilhelm von Fürftenberg. Er bachte wie ber alte murbgewordene Gos von Berlichingen, ber nach langer unluftiger Berftrickung auf feinem Saufe, bem Reichsbanner jugezogen, "bermagen ju brennen, daß die Frangofen über 100 Jahre fagen mußten, Raifer Rarl mare ba gewesen"2); eine Ansicht, welche auch Sebaftian Schärtlin, Grofmarschall ber Juftig, Dufterherr, zumal als "Brandschapmeister" amtlich theilte.3) Darum war benn ber Raifer fo ungehalten, ben Rheingrafen unweit St. Digier auf ber Seite bes Reichsfeinbes zu erblicken, daß er bem flugen, gehorfamen Bruder beffelben, Philipp Frang, noch aus bem Lager feinen Berdruß darüber vermeldete und noch fieben Jahre fpater im higigen Gefprach bem frangofischen Gefandten, Charles von Marillac, Bifchof von Bannes, vorwarf: fein Gebieter schüße "malheureux traistres et noz rebelles, comme le Ryngrave, lequel s'est trouvé en personne en bataille contre nous."4) Die Folge bes Tropes Johann Philipp's war die Reichsacht und die Berwirkung feines

<sup>1)</sup> Negotiations — relatives au Règne de François II. (Collection de Documents inédits, Par. 1841.)

<sup>2)</sup> Lebensbeschreibung. Alte Musg. G. 246.

<sup>3)</sup> Dafelbft S. 72.

<sup>4)</sup> Papiers d'Etat du Cardinal de Granvelle. t. III, 543. (Documents inédits.)

Erbguts, welche ber Kaiser aus perfönlicher Bewegung, ohne die Reichsstände zu befragen, aussprach; ein Umstand, der das politische Gewissen des jungen Abenteurers vollkommen beruhigte. Obenein trennte er echtpublicistisch die Person des Kaisers als König von Spanien vom Reiche, erklärte noch zwölf Jahre später sich für "unverdient geächtet, dieweil er sein Leben lang nicht gegen das Reich gedient", und hielt die Acht für "einen so seltsamen Bogel, daß er sich nicht daraus zu verrichten wisse."")

Gleichwol aber ichien es ihm und feinen Landsfnechten damale rathfam, aus ber gefährlichen Rahe bes Reichsoberhauptes zu weichen. Um diefelbe Beit, als nach St.= Diziers Fall (17. August) bas faiferliche Beer über Chalone und bas brennenbe Bitry, Moris von Sachsen mit Schärtlin über Soiffons auf Paris losbrang und ben Grafen Wilhelm ber unvorsichtige Runbichafteritt bei Epernan in ichwere Gefangenschaft führte (26. August), finden wir ben Rheingrafen auf einer entlegenen Seite bes Rampfplages, um Boulogne. Ronig Beinrich VIII. von England, Rarl's Bunbesgenoffe, hatte bie fefte Bafenftabt am 14. September vertragsweise einbekommen, und war gleich barauf, unmuthig über bie Unterhandlungen bes Raifers, welche am 19. September gum Frieden von Crespy führten, über ben Ranal heimgefegelt. ältere Dauphin, mit bem Marschall von Lais, bem ehrfüchtigen und heißblütigen Gascogner Blaife de Montluc und bem beutschen Saufen bes Rheingrafen gum Entfas

<sup>\*)</sup> Brief bes Rheingrafen an D. Chriftoph von Burtemberg in Mofer's "Patriot. Archiv" Th. X, S. 211.

vergeblich herbeigeeilt, beschloß auf Montluc's Rath die Unterftabt Boulogne in einer "Camifabe" zu überfallen, um bann bie Dberftabt besto leichter zu geminnen. Stunde bes nächtlichen Unternehmens mar festgefest; "ba bat ber Rheingraf ben Dauphin, ihn und feine Deutschen babei zu gebrauchen." Doch Monsteur de Zais hatte fcon einem italienischen Grafen feine Berwendung beim Dauphin versprochen, daß er der Ehrengesellschaft theilhaftig murbe. "Das mar unfer ganges Ungluct", fagt Montluc; "benn wenn die Deutschen mit uns getommen maren, hatten une bie Feinde nicht wieder hinausgewie-Wir brachen Nachts, bie Bemben über unfern fen \*). Barnischen, auf und trafen ben Rheingrafen mit allen feinen Deutschen bereit, über eine gemauerte Brude, in ber Nahe bei La Marquife, ju ruden. Er wollte fie nicht verlaffen und uns nachziehen, mas auch immer bem italienischen Grafen zugefagt fei." Der Dauphin und ber Admiral Annebault mußten fich ins Mittel legen, um den Ehrgeizigen zu beschwichtigen, welcher zwar dem Belichen ben Borgug ließ, aber voll Berdruß gelobte, nicht von dem Sauptheere der Gendarmerie bei La Marquise zu weichen. Der Ausgang war ein unglücklicher. Die Camifabe brang burch bie Mauerlucken in bie Unterftadt; boch den Sauptleuten folgte bas Fufvolk nicht nach, weil ber Schreckeneruf fich verbreitete, die Englanber, aus der Oberftadt ausfallend, hatten bie Brefchen versperrt. In dunkler, regenvoller Racht irrten Montluc und François d'Andelot, des Abmirals von Coligny fpa-

<sup>\*)</sup> Commentaires de Messire Blaise de Montluc. Lyon 1593. 8. t. I. p. 95 fg.

-

33

÷.

--

: - 1

pla unu

44

į,į

۳

::

4

٢

=

ř.

۲

ter so berühmter Bruder, im unbekannten Orte umher und fanden mit Mühe eine Deffnung, um den wachsamen Briten zu entrinnen, welche auf des klugen Gascogners Antwort: A frind! anfangs geirrt, bald mit dem Geschrei: Kill, kill! herbeistürmten. Blaise de Montluc brachte allerlei beherzigungswerthe Soldatenlehren und drei Pfeile, welche in seiner Tartsche steden blieben, als Beute des Straußes mit, und war froh, als die zu hülfe erschienenen Deutschen ihn und seine Gefährten aufnahmen.

Unter so bedenklichen Erstlingsfrüchten seiner Kriegslausbahn schien dem Rheingrafen die Heimat für immer versperrt und sein Erbgut verloren ohne die Hauspolitik des Geschlechts. Sein Bruder, Philipp Franz, war der kaiserlichen Fahne mit kluger Anhänglichkeit dis vor St.-Dizier gefolgt, und während die Aechtung seines frevlen Nachgeborenen ins Land ausging, ließ der ältere Rheingraf in der Kirche zu Kyrn seine Rennsahne aufhängen, auf welcher man noch nach vollen 200 Jahren die patriotischen, aber nicht gar bescheidenen Reime las:

Als man taussend funf hundert Jahr schrieb und vierhig vier gehalten war ein Reichstag zu Speier in der Stadt, da die Kaiserliche Majestat that sammeln ein viel großes Heer zu streiten bend zu Land und Meer wider den König in Frankreich.

Beiberfeits viel der Helben waren, ein Krieg geübet sehr viel Zahren, unter diesen war Philipp Frant ein Wild und Rheingraf Wohlgebohrnen

vom oberften Feldberren erfohren, por andern viel in diefem Bug bort er bas Rennfahn Graflich trug, ein tapffrer Mann fooner Geftalt, mar erft XXVI Jahr alt und ba man fchier bei Paris fam, und ber Frangos ben Ernft vernahm bes Ranfers und ber teutiden Macht, alsbald nach einem Frieden tracht. — Und gebe biermit ju verftahn, daß Philipp Frang ber Grafe gut por anbern hat gewagt fein Blut, in diefem Rrieg bei Zag und Racht, fich graflich gehalten unverzagt, fold bieß Panier bir zeiget an, bas er mit Ehren bat bracht baran, und hier zu Rorn hat ftellen labn, der barmbertige und gutige Gott erhalt ben frommen Grafen gut, daß er in Frieden lange lebe, und ihm nachmals ben himmel gebe.\*) -Amen.

Die Folge bes beharrlichen Dienstverhältnisses Johann Philipp's zu Frankreich war, baß er mit seinem Bruber um so leichter über sein Erbrecht sich einigte, als er baffelbe als Aechter eingebüßt hatte. Bu einer rechtsgültigen Theilung konnte es freilich nicht kommen; aber ungeachtet sich aus ben Jahren 1543—45 viel Briefe Johann Philipp's an Philipp Franz voll Klagen über Ber-

<sup>&#</sup>x27;) Roos a. a. D. S. 4. Der genannte Berichterstatter bes Juges, Antonius de Musica, im Commentar, rer. gestar, ap. S. Digerium (Mencken Scriptor, rer. germ.) ermähnt übrigens ber Thaten unsers Rheingrafen nicht.

fürzung finden und er fich empfindlich über bas Schmeigen beffelben außert 1), fo icheint er boch bas am tiefften in Lothringen, in der lieblichften Gegend an der Mofel, belegene Schlof Neuweiler (Reufviller), gur Graffchaft Salm gehörig, vom Bruder erhalten zu haben, ber fich baffelbe auch nach Johann Philipp's zweiter Aechtung ausprechen ließ 2), um es geheim bem Diener Frankreichs gurudaugeben. Bufrieden mit mäßigem Erbtheil, bas er mit den Künsten von Chambord und Kontainebleau zu schmuden verftand, blieb ber Berbannte ber vertrautefte Freund feines Brubers, überlegte mit ihm alle Schritte ber Bausklugheit und berechnete unbefangen bie gemein= famen Bortheile, welche ihre ftrack einander entgegengefeste politische Stellung ihnen gemährte. Go gebantenlos und leichtsinnig Johann Philipp in Betreff bes Baterlandes zu Berte ging, fo warm umfaßte er Ehre und Wohlfahrt bes milb = und theingräflichen Stammes, ben bie Borfahren fo muhfam gufammengebaut hatten. Den Erftgeborenen als die Saule beffelben ehrend, entfagte er freiwillig der Beirath ober einer Bermahlung ohne bes Brudere Billigung, obgleich biefer ihn folder Berpflichtung lodzählte; ben Glanz bes Saufes im Auge, verabrebete er mit ihm um Pfingften 1545 bie beständige Ausschließung bes weiblichen Geschlechts und bie mechfelfeitige Erbfolge ber besondern 3meige.3) Philipp Frang

<sup>1)</sup> Roos S. 79. wol mit Uebertreibung ber Ungufriedensheit J. P's. Mofer Patr. Arch. X. 166.

<sup>2)</sup> Kremer a. a. D. S. 117 weiß von keiner Theilung, findet aber den jungeren Rheingrafen in ber Benuhung der herrsicheft Salm. — 3) Ebend. S. 118.

hatte sich bereits im Jahre 1538 mit Maria Aegyptiaca, Tochter bes Grafen Lubwig von Dettingen, vermählt und beshalb eifriger ben Protestantismus umfaßt.

Inzwischen bauerte ber Rrieg Frang' I. wiber England fort und fand der Rheingraf Wege, nebst ben Dberften George von Reckerobe und Ludowig (mahrscheinlich Lubewig Silchen von Lorch, bem Baffengefahrten Sidingen's) ihre Regimenter in Deutschland von 2000 auf 3000 Landsfnechte zu vermehren \*). Sobalb Wilhelm bu Bellai biefe Berftartung um Maxieres gemuftert hatte, jog bas Gefammtheer unter bem Darfchall von Bieg ins Gebiet von Boulogne und Calais, jenen altberühmten Tummelplat frangofischen und englifchen Ritterthums. Doch tam es, nach Erbauung bes Korts von Dutreau, ber Niederstadt von Boulogne am Fluffe gegenüber, außer der Umschließung und leichten Gefechten nur zu einem ernstlichern Unternehmen bes frangolischen Beeres, bas aus nabe 40,000 Mann, unter ihnen 12,000 Deutsche, bestand: nämlich bie Graffchaft Dye, ein fruchtbares Marfchland zwischen Calais und Gravelingen, Guines und Arbres, fo zu vermuften, daß bie erwarteten beutschen Soldner Beinrich's fur ihr Winterlager feinen Unterhalt fanben. Dem Unternehmen, welches ber tapfere Briffac, fpater Marschall von Frantreich, leitete, schloß ber Rheingraf mit bem vornehmften Abel ehreifrig fich an, und freute fich, wie er am 22. Dct. 1545 aus bem Lager vor Boulogne feinem Bruber fchrieb, bes Erfolges mit ben Borten: "Gott moge es

<sup>\*)</sup> Mém. de Martin et Guillaume du Bellai. Paris 1753, 8. t. VI. p. 59.

noch einmal so gerathen lassen." Much zu Anfang bes benkwürdigen Jahres 1546 lag ber Rheingraf im Lager vor Boulogne bei Estapes und begünstigte an ber Spise eines auserlesenen Zuges, das Fort Dutreau, wo Hunger und Seuche gewüthet hatten, mit Lebensmitteln zu versorgen. Johann Philipp trug eine ehrenvolle Wunde im Handgemenge davon und mußte mit seinen 4000 Deutschen auch den zweiten Zug geleiten, welchen der Warschall von Biez gleichglücklich nach der Feste führte. Besch darauf ward unter der Sorge von Karl's Plänen gegen seinen lesten Feind, den Schmalkalbischen Bund, von Franz I. der Friede mit Heinrich VIII. geschlossen, Juni 1546, und that sich für den Rheingrafen ein neuer Schauplat gefährlicher Thätigkeit auf.

Seit bem Frieden von Crespy war des 30jährigen Rebenbuhlers Muth so gebrochen, daß er seinen ", deutschen Freunden" in der Noth jeden thatsächlichen Beistand versagte und dis zum lesten Momente der Entscheidung, ja dis an seinen Todestag, die Harrenden mit diplomatischen Hoffnungen äffte. Franz' I. Kundschafter, Gesandten und Zuträger horchten in allen Städten, allen Lagern; so der später berüchtigte Verführer, Jean de Fresse, Bischof von Bayonne. Am kecksten aber ritt quer durch das von Karl's Heerhaufen bedeckte Reich unser Rheingraf, welcher nur durch einen Sieg der Protestanten die Heimstehr hoffen konnte und seinen Namen daher entschlossen in die Reihe selbständiger Fürsten und Herren gestellt hatte, welche den Kaiser befehdeten. ) So sinden

<sup>1)</sup> Roos S. 81. Mem. du Bellai VI, 99 fg. - 2) Ebend. VI, 144.

<sup>3)</sup> hortleder Gothaische Ausgabe II, 419.

wir ihn nach ber Auftösung bes Bundesheeres im Spätherbst zwischen dem Landgrafen Philipp und dem Kurfürsten Johann Friedrich hin- und herreiten \*) als Späher, Gesander und ritterlicher Nothhelser. Zu Anfang des Januar 1547 war er beim Kurfürsten, mährend sein lutherisch-eifriger Bruder durch überaus schlaue Wendungen die Klippen vermied, als surchtsamer Verräther der Glaubenssache zu erscheinen oder als Nebell vom zürnenden Kaiser von Land und Leuten gejagt zu werden. Wir kommen balb auf Philipp Franz' politisches Seitenstück zurück und folgen für jest, nach Franz' I. schmerzvollem Tode, 31. März 1547, dem jüngern Rheingrafen bis an die Niederweser.

Unter dem Einflusse des alten Connetable Anne de Montmorency, des "Gevatters", welcher nach dem Tode des Königs die politischen Schritte des Nachfolgers, Heinrich's II., leitete, begann Frankreich seinen Fehler, Karl's Feinde verlassen zu haben, einzusehen; und deshalb mochte sich Rheingraf Johann Philipp gegen das Ende des Maimonats mit dem standhaften, glaubenssesten Albrecht von Mansseld, mit Hans von Heideck, Hubert von Beichlingen und Wilhelm von Thumshirn vereinigt haben, um die Stadt Bremen vor Ueberwältigung zu schüßen. Damals trennte sich Herzog Erich von Braunschweig-Kalenberg, politisch und kirchlich der gesinnungslosses kalenberg, politisch und kirchlich der gesinnungslosses der unerschrockenen Hanselfährten, Christoph

<sup>\*)</sup> Roos S. 82. Ribier Lettres et Mémoires. Par. 1666 t. I am Ende und t. II ju Anfang.

von Wrisberg 1), wurde aber am 24. Mai 1546 unweit Drafenburg an ber Befer burch jene lesten Streiter bes Schmalkalbischen Bunbes schimpflich in die Rlucht geschlagen und trug die Klage gegen Wrisberg zum Kaiser nach Salle, als fei biefer nicht rechtzeitig ihm zur Gulfe gekommen. Berr Chriftoph troftete fich inbeffen mit bem Gewinn einer reichen Rriegstaffe, welche er nach der Schlacht bem Troffe ber Sieger abgejagt und ließ auch bie Ueberminder ihr Spottlied fingen: "Wir han bas Reld, Wrisberg bas Geld, Wir han das Land, Er hat bie Schand." Da gleich barauf Karl zu Salle ben Rheingrafen, Recerobe, bie Mansfelber und den Grafen von Beichlingen von der Gnadenhoffnung ausgeschloffen und gang Deutschland bem Raifer ju Fugen lag, mag unfer Rheingraf feine Runfte ber Verkleidung bedurft haben, um Frankreichs fichern Boben zu erreichen. Erich von Ralenberg behielt ben Rheingrafen im Gedachtniß und wußte ihm nach gehn Jahren ben Antheil an ber Schmach von Drakenburg ju vergelten; Ronig Seinrich bagegen empfing ben ererbten Diener mit Ehren und richtete, wiewol vergeblich, am 28. Sept. 1547 aus Fontainebleau ein Borichreiben an den Kaifer, "er moge bem Getreuen feines Baters Frang bie Acht erlaffen."2)

Slücklicher war Rheingraf Philipp Franz. In der ersten Aufwallung bes Glaubensmuths, als Karl offen bie Unterdrückung der neuen Lehre zu bezwecken schien, hatte der Rheingraf sich verbindlich gemacht, "mit Leib

<sup>1)</sup> Dav. Chytraei Chronic. Saxoniae L. XIII. p. 479 nennt ben Rheingrafen nicht, bagegen de Thou L. IV. p. 118. Fol. Edit. 1626. — 2) Roos S. 82.

und Leben für die mahre Religion zu kampfen" und amar gunachft in Berbindung mit bem Rurfürsten von ber Pfalz, Friedrich II., feinem Lehnsherrn. Ingleichen hatte er ben Bergog Bolfgang von Zweibrucken, einen friedlich = gefinnten und ftandhaften Anhanger bes Proteftantismus, verfichert, Gut und Blut an die Sache Gottes fegen zu wollen. Allein als ber laue, alte, jeber Begeisterung unfähige Rurfürst im entscheibenden Julimonate aus bes Raifers ernftlicher Erwiederung auf feine Anfrage bie brobenbe Gefahr erkannte und mit feinem Marschall ber Rheinpfalz, bem Rheingrafen, in Beibelberg bedächtig Rath gehalten, fchien es am guträglichften, ber Bereinigung mit Burtemberg gemäß nur bie fefigefeste Bahl von 300 Reitern gur Grenzvertheibigung gu fenden, und ben unmittelbaren Angriff auf bas Reichsoberhaupt zu unterlaffen. Die Borfichtigen gewannen plöslich die Ueberzeugung, daß ber Raifer teinen Religionsfrieg beabsichtige, und genoffen des Bortheils Diefer Einsicht. Als ber bange Bergog Bolfgang ben Rheingrafen unter bem 4. Juli auffoberte, ihm fein Land beschüßen zu helfen und auch ber eigenen Unterthanen zu gebenfen, entschuldigte fich biefer mittels feines Gebeimfchreibers, 'er habe bem Rurfürften feine Dienfte gugefagt; es fei auch einerlei, bei welchem ber Pfalggrafen er fein Schwert für die gemeinsame Sache gude, und feine Unterthanen feien angewiesen, bei einem Ueberfall ben fürstlichen Nachbar zu unterftüßen \*). Allein gerabe mit bem Augustmonat, als bie schwulen Tage an ber

<sup>\*)</sup> Roos S. 35, 39. Im allgemeinen Sauffer a. a. D. I, 602 ff.

Donau begannen, fand Philipp Frang eine Gelegenheit, perfonlich bem Unwetter auszuweichen, "fich nicht gegen ben Raifer bloszustellen \*) und boch noch ben Schein eines Belfers ber Glaubensfache, für welche fein Schwiegervater, Ludwig von Dettingen, alsbalb geachtet mar, ju behaupten." Unfer Rheingraf reifte am 31. Juli 1546 von Kreuznach nach England ab, um dem traurigften fürftlichen Freiersmann im bornenvollften Geschäfte perfonlich beizustehen, nebenbei auch ben mankelmuthigen, launenhaften, herzlofen Konig Beinrich VIII. um Bulfe für die Schmalkalbischen Bunbesgenoffen anzusehen. Pfalggraf Philipp, ber Sohn Ruprechts, Bruder bes frommen Dtto Beinrich, ber ebenbamals feiner Glaubensftanbhaftigkeit fein königliches Erbtheil Neuenburg jum Opfer brachte, der Neffe des fraft - und gefinnungslofen Rurfürsten Friedrich II., hatte von Jugend auf ben romantifchen, abenteuerlichen Sang feiner Sippen, aber auch ihr Misgeschick und ihre vielfache Bereitelung getheilt. Geboren im Sahre 1503, herangewachsen unter bem Unftern feines Saufes, unftat und armlich auf italienischen Universitäten und Soflagern umbergezogen, hatte Philipp feit feiner tapfern Bertheibigung von Wien im Sahre 1529 und feinem Wiberftande gegen ben Landgrafen Philipp bei ber Wieberherstellung Ulrich's in Burtemberg, 1534, nichts bavongetragen, ,, als bag ihm ber Raifer fein gulben Schaf umbing", und eine eiternbe Bunbe

<sup>&</sup>quot;) Matthias Deiß, ber treue Rath des Rheingrafen, fagt bei Roos S. 10: Philipp Franz habe zur Entschuldigung, nicht mit Pfalz gegen den Kaifer zu ziehen, seinen dem Kaifer kurz vorsher geleisteten Lehnseid vorgewandt.

am Schenkel, nebst einer schlimmen Rrantheit, welche bamals bie Buchtruthe ber machtigften Berren mar. es ihm bei Karl V. nicht gelang und bas knappe Erb= gut ihn und feinen Bruber Dtto Beinrich nicht nahrte, versuchte der arme Pfalzgraf es ein paar Mal vergeblich mit reichen beutschen Beiratheplanen und ging haftig im Jahre 1538 auf Anweisung eines Raufmanns von Rurnberg ein, um die Sand ber Maria, ber für unecht erflärten Tochter König Beinrich's VIII. und Ratharina's von Aragonien, ju werben. Der Bater ichien nicht abgeneigt, und felbft eine unechte Tochter von England war feine üble Partie für einen tiefverschuldeten, erblofen, franken Pfalzgrafen. Schon im Januar 1539 \*) ftand ber Beirathevertrag feft, als Beinrich VIII., verbrieflich über bie Unterhandlungen bes fünftigen Gibams, ben Makel ber Baftarbichaft zu tilgen, die Sache wieder auflöste (Juni 1541). Ein perfonlicher Berfuch, bas Berdorbene wieder gut ju machen, hatte fo übeln Erfolg, baß Philipp, wie er bas Gefchenk ber Braut, bas er in Untwerpen verpfändet, nicht herausgeben konnte, ben Befehl erhielt (August 1543), "von Stund an das Land zu raumen." Nirgend mit feinen Dienftantragen willkommen, von Gläubigern bedrangt, ju ftolg, um bie fargen Almofen bes fo verschwenderischen Rurfürsten Friedrich II. hinzunehmen, und zu gutgeartet, feinem Bruber zur Laft zu fallen, obenein nicht geheilt von feinem

<sup>&</sup>quot;) Nach englischem Kirchenftil, also 1540. S. die Lebensbeschreibung des Pfalzgrafen Philipp, verfaßt von deffen Bruder, Ott Heinrich mit J. Ch. Defelin's Noten, in Mofer's Patr. Urchiv IV, S. 5 ff.

Siechthum, vetfiel ber Pfalzgraf in Schwermuth, weilte in Einöben, in Balbern, auf einem Fifcherhauslein, oft nur von einem "Fuhrtnecht" begleitet, oft Bochen lang verschollen, bis ihn die hoffnung im Jahre 1545 wieder nach England trieb. Diesmal erreichte er fo viel, bag Beinrich ihm die Prinzeffin als Erbtochter zuschlagen wollte, wenn er ein politisches und firchliches Band zwifchen England und bem Geschlechte ber Pfalzgrafen Enupfe. Aber fein Dheim, ber Rurfurft, verweigerte jede Berbindlichkeit, ungeachtet ber König ben Pfalzgrafen felbst in Feldherrenbestallung aufgenommen. Als nun im Frühling 1546 Beinrich ben hartgeprüften Brautwerber zu fich einlud 1), und der Rurfürst fich im Gebrange vor bem Raifer und ben getäufchten Bundesge= noffen befand, ichickte er ju Anfang bes August ben Neffen im Gefolge unfere altern Rheingrafen und eines welschen Arztes nach England 2), zugleich mit einem Sulfegesuche ber protestantischen Stanbe.3) 3mar fonnten die Protestanten felbst bamale nicht auf die fieben eigenwilligen Bedingungen Beinrich's eingehen; befto beffere Geschäfte ichien bagegen ber Pfalzgraf nebft feinem Rathebeiftande zu machen. Der Konig wollte ihm feine Tochter ale Erbin gewähren, verlangte bagegen bie Bürgichaft eines ftanbesgemäßen Ginkommens. "Ausweiß" beim Dberhaupt ber Familie, bem Rurfur-

<sup>1)</sup> Rymer foedera t. VI. p. III. p. 133. ed. f. Hag. Ginladungsbrief d. d. Westminster 30. Januar 1545.

<sup>2)</sup> Roos S. 10. Mofer a. a. D. S. 42.

B) Rapin von Thonras Augem. Gefc. von England, beutsche Uebersehung von 1757. Th. IV. S. 501.

ften, zu erwirken, murbe ber Rheingraf, welcher beim Ronige und beffen Miniftern fich in Gunft gu feben gemußt, am 18. Oct. 1546 mit einem fehr ehrenvollen Pagbriefe nach Deutschland abgefertigt.1) rich, bem ber Raifer bamals megen bes murtembergifchen Buges gurnte, hatte fein Berg für eine Angelegenheit, welche, um armselige taufend Gulben Burafchaft, bem Baufe Wittelsbach die Nachfolge des Gefchlechts Tudor ausichern konnte: er antwortete nicht einmal, ftarb Beinrich VIII. und zerfiel bie Beirath: Philipp lag über ein Jahr in England, tobtlich erfrantt, murbe mit einer "Reisezehrung" und "Dienstanwartschaft" entlaffen, fand babeim auch feinen Bruber Dtto Beinrich im Glend. Rranker vom augsburger Reichstage nach Beibelberg zurudgefehrt, ftarb er am 4. Juli 1548, gebrochenen Bergens über ichnobe Bormurfe bes Dheims, "fo elenbiglich, als in vielen Sahren fein Kurft gestorben ift", ohne Land und Leute, ohne ein Dorfel und Saus, bas fein eigen gemefen mare.2)

Des ältern Rheingrafen Gewinn aus ber traurigen Werbung, ein einträgliches diplomatisches Rundschaftsund Soldverhältniß zur englischen Krone, ward nicht durch ben balb erfolgten Tod Heinrich's VIII. (28. Jan. 1547) unterbrochen. In einer lateinischen Zuschrift an

<sup>1)</sup> Deutsch bei Roos Beilage I.

<sup>2)</sup> Ott heinrich in ber Lebensbeschreibung S. 52. Friedrich II. hatte ben Kranken, welcher mit nur 6 Reitern, ,,ohne
einen Balbierer" (Arzt) sich behalf, in einem spisigen Schreiben erinnert: ,,sich nach seinen 1000 Gulben Jahrgelb einzuziehen."

denselben aus den ersten Tagen des Jahres 1547 berichtete Philipp Frang als gut faiferlich über die Lage ber Dinge im Reiche, Rarl's Macht und Siege, beffen Nachficht gegen die Protestanten, die Umtriebe Frankreichs mit den noch übrigen Bunbesgenoffen, über feines Brubers, den Beinrich an fich zu locken Luft bezeigte, gefahrvolle Reifen jum Landgrafen und Rurfürften, und erbot fich, "nach bem beutschen Frieden ber Rrone mit feinen geworbenen Reitern zu bienen."1) Als befande er fich mit feiner Ruftung vor dem jammervollen Ausgang bes Schmalkalbischen Bundes in Berlegenheit, und beforge gegen eine ber beutschen Parteien aufgemahnt zu merben, erbot er fich fchon am 24. Febr. 1547 mit 1000 Reitern, "unter benen viel ansehnliche und treffliche von Abel, wie Philipp Graf von Kalkenstein und Ritter Ludwig Silchen von Lorch, weiland frangofischen Marschalks über die deutschen Saufen, und mit 4000 Mann zu Fuß, jum Unjuge nach England, bereit gegen Jeden, Raifer und Reich ausgenommen, ju bienen; erhielt aber unter dern 20. März 1547 vom Staatssecretair William Paget die Nachricht vom Tode des Königs, von der Thronbefteigung Edward's VI., bem Protectorat Edward Senmoure, Bergoge von Sommerfet; ferner baf bie Rrieasvölker zur Zeit nicht nöthig maren und man ber Dienftbereitschaft des Rheingrafen eingebent bleiben murbe"2). Demnach verharrte er im Berhältnis zu England, wol mit Benehmigung bes Raifers, erhielt eine Befolbung von 150 Pfund Sterling Bugefichert und ftand im Berbft 1547 tampfgeruftet, ale ber Rrieg Englande mit ber

<sup>1)</sup> Brief bei Roos S. 14. — 2) Ebend. S. 59. Sift, Aafchenbuch. Rene F. IX.

Witme Jatob's V. von Schottland, Maria von Guife, ernstlicher begonnen hatte. Da nun Frankreich die katholische
Partei in Schottland unterstüßte und die Berbindung
Edward's VI. mit der Thronerbin Maria verhindern
wollte, hätte diese politische Berwicklung leicht beide Rheingrafen einander in seinblichen Reihen gegenüber geführt,
welche unter allen Umständen brüderliche Eintracht bewahrten. Aber klüglich wußten sie solcher Berlegenheit
auszuweichen.

## Zweites Capitel.

Johann Philipp in erneuter Reichsacht. — Gefahr fremden Dienstes. — Feldzug von haddington 1548. — Philipp Franzauf englischer Seite. — Ehren Johann Philipp's am hofe heinrich's II. — heirath. — Thatigkeit besselben zum Bunde von Lochau und Chambord. — Französischer Jug auf Mes und an den Rhein. — Beide Brüder in Kron-Beisselschurg, 1552. — Geschichte bis zum Wassenstillstand von Baucelles, 1556.

Die Berweigerung des siegessichern Raisers, auf Fürbitte Heinrich's II. dem jüngern Rheingrafen die Acht zu erlassen, steigerte die seindselige Betriebsamkeit desselben gegen den Unterdrücker, je sicherer ihm, beträfe man ihn auf dem Reichsboden, die Todesstrase war. Aus Niederdeutschland im Sommer 1547 an den Hof zurückgekehrt, fand er die namhaftesten deutschen Männer als Flüchtlinge und Schicksalgenossen vor; so den kriegserfahrenen Sebastian Schärtlin, Hans von Heibeck, Georg von Reckerode, Graf Ludwig von Dettingen, Friedrich von Reisenberg, Hubert von Beichlingen und viele andere Obersten. Ein Geist beseelte Alle, mit Frankreichs

Hulfe durch den Sturz des Raifers die Heimat wiederzugewinnen. Sie kannten zunächst kein Interesse als das der Krone, die Allen Entschädigung für die Berluste im Reiche zusicherte.

Kur alle Diener Frankreichs mußte in biefen Tagen ber unfchulbigfte mit bem Leben bugen. Gebaftian Bogelsberger, gehaßt vom Unhange bes Grafen von Fürftenberg, hatte bis jum Tobe Frang' I. mit frangofischem Dienftgelbe als "Provifioner" in Kron-Beigenburg, wo er fein ftattliches Saus mit bem Bappen ber Lilien gefcmudt, ftille gefeffen, ale ihm noch gur Beit ber Bezwingung Johann Friedrich's ber Auftrag murbe, zur Berherrlichung ber Rronung Seinrich's II. gehn Fahnlein Landefnechte zu werben. Mit Schartlin's fowie Jatobs von Oftburg's Vorschub gelang ihm folches ohne Gefahr, und beutsche Leibmachen geleiteten ben alterthum= lichen Domp in bie Rronungefathebrale ju Rheime am 26. Juli 1547. Der Connetable faste aber jugleich bie politischen Buftanbe icharfer ins Auge, gebachte an Ruftung Frankreichs und hatte beshalb auch 4000 jener beutschen Reiter, ber "fchmarzen" Piftoliers als bie erften biefer neuen Baffenart geworben, welche ein unruhiger Ebelmann aus Nieberfachfen, Ernft von Danbeleloh, und ein feder Pommer, Joachim von Bigewig, Bruber bes Ranglers in Wolgaft, Jafob's, befehligten.") . Aber bas taiferliche Berbot bes fremben Dienftes beftand noch in ganger Strenge; Rarl fühlte fich, wie es

<sup>\*)</sup> Sleidan. XIX, 586. Bogelbberger's Aussage bei Sartran Lebenslauf II, 171. Mémoires de Vielleville par V. Carloix, Par. 1757. t. 1. 376. "Joachim Sitvits."

heißt, burch jene Berbungen im fachfischen Buge geirrt, und die gräflichen Reinde Bogelsberger's fonnten beshalb ein Berratherftud burchfegen. Lazarus von Schwendi aus dem Elfag, fpater Ferdinand's und Marimilian's II. hochbetrauter Diener in Rath und im Felbe, bamals ein junger Rundschafter feiner Berren, ließ fich brauchen, um unter dem Borgeben faiferlicher Ungnade ins Saus feines Freundes in Beigenburg fich einzuschleichen, mo biefer nach Beurlaubung feiner Fahnlein mußig lebte, und ben Oberften in einen spanischen hinterhalt zu locken. Dem Gerichte auf bem "geharnischten" Reichstage gu Mugeburg überliefert, geftand ber Starte auch unter ber Folter nichts von geheimen frangofischen Anschlägen, wurde aber bennoch auf Anstiften ber Grafen, "welche nach feinem Blute wie ber Birfd nach Baffer burfteten", burch einen welschen und einen beutschen Richter als Uebertreter bes faiferlichen Gebots nebft zweien feiner Hauptleute jum Tobe verurtheilt. Am 7. Febr. 1548 führte man ben überaus schonen Mann in ftattlichfter Rleibung, unter friegerischem garmen, gur "Gerichtsbrude" auf bem Berlach. Wie er erfannt hatte, bag ihm nicht mehr zu helfen fei, blicte er furchtlos um fich, rebete jur Menge von feiner Unschulb, ergahlte bie Zuden Lazarus' von Schwendi, "bes Fleischböfemichts", getrö-. ftete fich feines Beilandes und fag barauf jum Tobesftreiche nieder. Sein Saupt, ,, auf deffen Rolben ber Nachrichter ben langen Bart zusammengeschürzt", rollte wie ein "Bod" vom Gerufte. Gleiches Gefchick hatten feine beiben Baffengefährten und, das triefende Schmert in ber Sand, verfundete ber Urtheilsvollftreder biefelbe Strafe Allen, welche bem Konige von Frankreich quzögen 1). Gleich darauf murden Hubert von Beichlingen, Schärtlin, Heibeck, Reifenberg, Reckerode und der jüngere Rheingraf nochmals geächtet und durch Ausschreiben die fremden Fürsten aufgesodert, die Majestätsverdrecher nicht in ihren Dienst zu nehmen. Jum Glück für unsern Abenteurer stand sein älterer Bruder so gut beim Kaisser, daß ihm die Herrschaft Neuweiler zuerkannt wurde, was Philipp Franz denn mit Erfolg der Herzogin Christine von Lothringen, der Regentin für ihren unmündigen Sohn, melbete 2).

Solche Beispiele machten die altern Ausgewichenen behutsamer; aber bennoch mehrte fich die Bahl der deut= ichen Rriegsleute am Sofe Beinrich's, ber freilich auch folche Manner aufnahm, welche nicht politisches Bermurfnif, fondern arge burgerliche That aus bem Baterlande vertrieben. Graf Chriftoph von Roggendorf, ein Sohn bes Bertheidigers von Bien und faiferlichen Felbherren in Ungarn und felbst Hauptmann in Rarl's Leibmache, mar, im Streit mit feiner Gattin, die ber Sof beschüßte, am 25. Sept. 1545 mit vielem Belbe in Ronffantinopel angekommen, um bem Gultan feine Dienfte gegen Defter= reich angutragen. Suleiman hielt ben treulofen Magnaten ftattlich, ber fich jedoch weigerte, Moslim zu merben und durch Berichmendung fein Anfehn fürzte. hatte Beinrich II. feinen Gefandten bei ber Pforte, Gabriel d'Aramont, auf ben Ungufriedenen aufmertfam gemacht, und in Folge frangofifcher Erbietungen und mit

<sup>1)</sup> Sleidan. XX. 623. Mem. de Vielleville II, 213. Thuan. V. 148. Dem Angeklagten kam zu gute, daß er seit 10 Jahren nicht gegen ben Kaiser gesochten. — 2) Roos S. 82.

Borschub Aramont's stoh Roggendorf im October 1547 zu Schiffe nach Ricosia. Bon Corfaren nach Konstantinopel zurückgebracht, würde er, ohne des Gesandten Berwendung, keine Wahl, als den Tod oder Moslim zu werden, gehabt haben. Aramont erwirkte ihm Freiheit im Namen seines Königs; dem Berderben entronnen, schiffte der Graf im Februar 1548 nach Marseille und trat, voll nachhaltigen Hasses gegen Desterreich, in Heinrich's Dienst. Bald erhielt Roggendorf, dem daheim ein abeliges Erbamt zustand, unter dem Titel: Marquis de Roquendorf, die Belehnung mit den Isles d'Hydres und zum Wappen sieden silberne Lilien im himmelblauen Felde, später den Orden des heil. Michael. Wir werschen dem Ritter, welchen ganz Deutschland als "Schelm" verschrie, in gleichen Ehren mit dem Rheingrafen begegnen.")

Inzwischen mit dem Kaiser noch äußerer Friede bestand, rüstete sich Frankreich im Frühling 1548, die Witwe
Maria von Schottland kräftiger gegen die englische Uebermacht zu beschüßen, welche sich im Herzen Lothians,
in Haddington an der Tyne, sestgesett. Giner Anzahl
ber namhastesten Ebelleute folgte im Juni 1548 ein
wohlgerüstetes Heer von 6000 Mann unter dem Oberbesehl Andre de Montalambert-Desse's 2000 Mann französischen Fusvolks führte François d'Andelot, und 3000
Deutsche, den Kern des Ganzen, der Rheingraf Johann
Philipp und unter ihm ein Riederländer, Rathausen.
Boll freudigen Muthes, zu Wasser und zu Lande Schlach-

<sup>\*)</sup> Notigen aus hortlicher II, 334. 3. von hammer Gesch. des D. R. III. 277, 716. Ribieri II, 14. Mém. de Castelnau mit den Commentaires von J. Le Laboureur. Bruxelles 1731. t. I. 368.

ten zu liefern, und voll Soffnung, mit Beutepfennigen und Schiffen gurudzutehren, fagte ber Rheingraf feinem Bruber am 2. Dai gute Nacht; fein Sinnspruch mar: "bie Beit bringt Rofen." Bei Dunbar gelandet, festen bie frangofischen Belfer zunächst durch, daß die junge Thronerbin, Maria Stuart, ale Braut bes Dauphin Frang durch ben Abmiral von Bretagne, Billegagnon, Ritter von Malta, nach Frankreich geführt murbe. Der Berlauf bes Feldzugs brehte fich um die Belagerung von Sabbington und um vermuftende Buge bis nach Montrofe hinauf. In allen ritterlichen Unternehmungen wird der Rheingraf neben Andelot, deffen firchlicher Glaube ichwerlich im Berfehr mit bem beutschen Reger gewann, ruhmlich genannt. Go bei einem Berfuche, Sabbington au überfallen, und bei ber Wiebereroberung Dundee's; feine Diener melbeten alle Abenteuer fleifig nach Dhaun. 3m Gangen mar aber ber Feldzug eintonig, bas Land muft und arm, wie die ichottischen Baffengenoffen, welche, zumal die Bewohner der Orfaben, halb nacht, nur mit Degen und Schild bewehrt, mit den Fremdlingen wetteiferten. Im Frühling herrichte folche Sungerenoth, bag man nur von der Fifcherei lebte; bie Deutschen übten bies Gemerbe fo meifterlich, bag bie Burger von Bedburgh in Teviotbale fürchteten, nie wieder ein Fischlein in ihren Gemaffern ju fangen. \*) Dit Sinterlaffung von funf Rahnlein unter Rathaufen fehrte ber Rheingraf wol schon vor bem Frühling 1549 nach Frankreich jurud, mo Beinrich ein lohnenderes Unternehmen vorbe-

<sup>\*)</sup> de Thou V, 158 fg. G. Buchanani Rer. scotic. histor." Amsterlod. 1643. 8. p. 550. Roos S. 83.

reitete: ben Englänbern Boulogne zu entreißen. Im August 1549 versammelte sich ein mächtiges heer vor jener Feste, ber Rheingraf an der Spise neuer Anechte, welche er, ber scharfen Beobachtung zum Trope, im Mai an Deutschlands Grenze gesammelt hatte. 1) Aber die herbstregen und die vielen Außenwerke machten schnelle Bezwingung unmöglich, und im großen Drang, unter guten händeln alle Tage, "empsing Iohann Philipp seinen Lohn, indem er übel durch einen Fuß geschossen wurde, unleidliche Schmerzen trug, daß er fürchtete, in sechs Monaten nicht wohl gehen zu können. Ihm siel die Bestimmung zu, den Winter über vor Boulogne zu liegen, "einer Kirbe (Kirms), wo es harte Stöße gab."

Sein Bruder Philipp Frang mandte fich unter ben bangen Ereigniffen in ben Jahren 1548 und 49, fo gut er konnte, nahm bas Interim gehorfam an, ohne es ju vollziehen, und blieb im Solbe Konig Ebward's VI. 3m Monat August 1549 nach Windsor berufen und im September heimgelangt, um Rriegevolfer ju merben, beherzigte er ben klugen Wink, welchen ihm Johann Philipp am 20. Det. aus Ambleteufe zukommen ließ. habe von ben Englandern verftanden, daß er abgefertigt fei, etliche Reiter zu werben; er wolle ihm aber nicht bie Friedensunterhandlungen bergen, und ihn brüderlich, als ben "wißigsten", warnen, sich in feine Unkoften zu fegen und nicht zu eilen, bas Werbegelb auszugeben; er moge Erempel an Anderen nehmen und mit Ehren, wenn es Friede murbe, das Empfangene behalten. 2) Der Strauf zwischen Frankreich und England endete auch

<sup>1)</sup> Papiers de Granvella III, 359. - 2) Bricf bei Roos S. 23.

bald mit ber Abtretung Boulognes, in welches heinrich II. am !5. Mai 1550 einzog. Gleich darauf begann bie geheime Einwirkung ber französischen Politik auf Deutschland, welche ben Ereignissen bes Jahres 1552 ben Ausschlag gab.

Bum Lohn feiner Berdienfte empfing Johann Philipp im Jahre 1550 ben Orben des heil. Michael und vermablte fich, taum 30 Jahre alt, mit einer viel altern, finderreichen Dame, um vollends in Frankreich fein Gluck zu gründen, nachdem er nochmals in einem förmlichen Schenkungsbriefe zu Gunsten seines Brubers auf sein unficheres Erbtheil verzichtet 1). Seine Auserkorene, Zeanne Nicarde Galliot, genannt be Genouillac, Tochter und Erbin bes berühmten Jacques Galliot, Sieur d'Affier (Affir), Grogmeifters ber Artillerie Frang' I. und Bitme von Charles de Cruffol, Bicomte d'Ufeg, Grandpanetier be France 2), führte ben Rheingrafen, boch ohne Bortheile für fein Bermogen, in Berbindung mit dem höchsten Abel des Reichs. Merkwürdigerweise murde er Stiefvater bes eifrigen Sugenotten, Jacques de Cruffol, Baron d'Acier, ber fpater ale Duc d'Ufeg gur fatholifchen Partei gurudtrat. In ber Mitte feltfamer Berhaltniffe, unter geschärfter Berfolgung des Königs gegen die neue Lehre, vergaß ber "Comte Sauvage, Comte Ringrave", wie die Frangofen ihn nannten, fo wenig als Schartlin die beutsche Heimat und beide knupften ked die ersten politischen Käben zwischen Beinrich II. und den bedrängten Protestanten wieber an. Seiner harrte bas Schickfal Bogelsberger's, wenn er auf beutschem Boden fich

<sup>1)</sup> Rremer a. a. D. S. 120.

<sup>2)</sup> Le Laboureur zu Castelnau II, 5, 59.

fangen ließ. Rarl's Gefandter am frangofischen Sofe ließ ihn und die andern Deutschen nicht aus dem Auge. Simon Renard berichtete bem Raifer aus Blois im April 1551: "ber Connetable fage, nur gur eigenen Bertheibigung behielte fein Konig ben Rheingrafen, Rathaufen und Rederode im Dienfte; falfch fei bas Gerücht von ber Festhaltung und Töbtung bes Erstern in Deutschland; er lebe in feinem Saufe bei feiner Frau." 1) Schon aber ichlichen ber Rheingraf, Rederode, Beibed an bem Sofe ber jungen Landgrafen und nordbeutscher Fürften umber und halfen bem Bifchofe Sean de Freffe ben politischen Knoten ichurgen. Rarl und feine Minister maren nicht ohne Kunde folcher Umtriebe. In einer Audienz, welche ber gereizte Raifer bem frangofischen Gefandten Marillac am 12. Mai 1551 in Augsburg gab und beren Berlauf er felbst feinem Gefandten in Frankreich fchrieb, flagte Rarl unter Anderm, bag Beinrich Leute, wie "un si malheureux que Roghendorf, fugitiv devers le Turcq", in feine Dienste nahme. Auf Marillac's Antwort, ,, es fei gefchehen gur Rettung ber Seele besfelben", lachelte ber Raifer bitter und nannte den Rheingrafen als "un autre malheureux traistre", welcher fich perfonlich in der Schlacht gegen ihn befunden. "Doch fümmere ihn bas Alles nicht, wenn nur Frankreich folche Leute nicht brauche, die innern Buftande Deutschlands gu verwirren. Deshalb erfenne er ben Rheingrafen nicht als alten Diener ber Konigin, fonbern wurde ohne Rudficht ihm, die verdiente Buchtigung ertheilen, wenn er in feine Sand fiele."2) Nichts bestoweniger ritt, furchtlos

<sup>1)</sup> Papiers de Granvella III, 518. - 2) Cbent. III, 543.

und unverdroffen, im Schus heimlicher Freunde, der Rheingraf vor dem Abschluß bes Bundes von Lochau bis über bie Elbe und weilte an bem Sofe Johann Albrecht's in Guftrow, wo jedoch ber galante Schuler aus ber Gefellschaft Katharina's von Medici Leichtfertigkeiten trieb, die ihm nach 15 Jahren bofes Gerücht und Noth brachten. Im Spatherbft reifte er, mit einem Pflafter auf bem Muge, burch Beffen, mahrend Rederobe im Schloffe gu Raffel felbst "Unterschleif" fand, wie ein brobendes Schreiben Rarl's an Statthalter und Rathe ihnen vorwarf. Ja bis nach Preußen hinauf correspondirte Johann Philipp ermuthigend und antreibend. 1) Ingwifchen war er auch wieder in Frankreich und, follen wir dem prahlerifchen Lebensbeschreiber bes Marschalls von Bielleville glauben, empfing er, als Ceremonienmeifter bei Ginführung beutscher gurften, mozu feine Sitten, Gemanbtheit und bas Geprage einer naturlichen ober erkunftelten Treuherzigkeit ihn befonders befähigten, ju St. - Digier im October 1551 bie vornehme beutsche Gesellschaft, welche Beinrich's Bulfe anflebete; fuhrte fie auf ber meinreich ften Strafe nach Kontainebleau, mo fie im prachtvollen Chenil (eigentlich Sundeftall) beherbergt wurden. 2) So tam ber unfelige Bertrag ju Chambord ju Stande, 15. Jan. 1552, welcher bem Rheingrafen die Ehre gu-

<sup>1)</sup> Bielfache Erwähnung bes Rheingrafen in dem Briefwechsel bes Herzogs von Meklenburg (Lisch Meklenb. Jahrb. II, 199), in Rommel's Leben Philipp d. Gr. B. II, S. 554.

<sup>2)</sup> Mém. de Vielleville t. II, 142—229. Der Erzählung ist aus vielen Gründen nicht zu trauen. Unter den Fürsten befand sich Bilhelm b. j. von Nassau, dem die fleur de Lys im herzzen eingeprägt sein follte!

bachte, nebst bem Seigneur Zean de James aus dem Saufe La Mark als Geifel in bie Sand ber beutschen Bundesgenoffen gegeben zu werden, also ein gefetlofer Reichsächter und ein Salbvafall fur zwei Gohne altreich fürftlicher Saufer! Der Rheingraf mußte fich jedoch so gefährlicher Ehre zu entziehen. Es ift mahrscheinlich, daß Johann Philipp auch in Des fich thatig erwies, um burch bie Soffnung auf Gemiffensfreiheit bie bedaurungemurdigen Bruder Raspar und Robert von Beu zum unklugen Berrathe ber Baterftadt zu verlocken. Sein größtes Berdienft um Beinrich beftand aber barin, bag er, Schärtlin und Reckerobe 16,000 Landefnechte Bufammenbrachten 1), um den lugenhaften Befreier Germaniens und treulofen Reichsvicar ber brei Bisthumer burch Lothringen an ben Rhein zu geleiten (April, Mai 1552). Nach Rundschaft gen Augsburg ausgeschickt, als bas Schweigen bes Rurfürsten Moris bem Eroberer Sorgen erregte, mar Johann Philipp, ben, nebft Schartlin, Rederode und Reifenberg, ber Raifer eben von neuem mit einem Preise von 4000 Gulben auf ben Ropf eines Jeben geachtet hatte 2), noch zeitig genug guruck, um Beuge zu fein, wie die mackern Strasburger ben melichen Betrug burchschauten und die Burger von Speier ben ritterlichen Berführer Bielleville abfertigten; auch hatten bes Rheingrafen glatte Worte ohne bie Rarthaunen bes Connetable die Sagenauer nicht vermocht, bem Frangofen ihre Stadt zu öffnen.3)

Bahrend bas heer des Befreiers verwuftend im El-

<sup>1)</sup> Rabutin Commentaires des guerres en la Gaule belgique (Petitot Sér. I, t. 31. p. 155), Quelle für de Thou.

<sup>2)</sup> Sleidan. L. XXIV. 760, 762. - 3) de Thou L. X. 305.

Ē

ī

:

ì

5

faß fich lagerte und Beinrich verzweifelte, einen Rheinpaß zu gewinnen, hatten bie nachsten Fürsten, beunruhigt über folche Borgange, in Worms fich berathen, eine Gefandtschaft mit etwas zaghafter Anfrage an ben Konig gu fchicken. Wie aus brüderlicher Berabredung bot Philipp Frang auf ber beutschen Seite bas Begenftuck gur Thatigfeit feines Brubers. Als Geheimerath im Dienfte mehrer Fürsten, Friedrich's II. von der Pfalg, des Ergbifchofe von Trier, bes Pfalggrafen Wolfgang von 3meibruden, und auch nach bem blutigen Falle feines Gonners in England, bes Protectors Sommerfet, ber Rund-Schafter Edward's in beutschen Angelegenheiten, hatte ber ältere Rheingraf, zumal im brangvollen Frühling im Jahre 1552 alle Bande voll zu thun. Seine Politik blieb die vermittelnbe, ben Bufammenftog ber Parteien verhindernde, von entschloffener Gegenwehr abmahnende, fich burch alle Rlippen burchwindende, aller Belt Freundschaft fuchende, fobalb er nur nicht nöthig hatte, zu weit fich blofzugeben, Beim erften garmen über ben frangofischen Angug finden wir ihn am 18. April auf einer Berathung der rheiniichen Rurfürften in Dbermefel, gleich barauf in Borms (28. April) und in Beibelberg beim alten, rathlofen Che Philipp Frang es übernahm, als Abgefandter ber bangen wormfer Fürstenversammlung in bas Lager bes Konigs zu geben, fchrieb er am 11. Dai im Auftrage bes Rurfürsten an feinen Bruber Johann Philipp, um bie Verschonung ber Wilbfuhr und bes Luft. und Jagdhaufes Friedrichsbuhel bei Germerebeim gu ermirten: wolle die konigliche Majestät ber Luft willen im Saufe liegen, fo moge boch ber Connetable erfucht merben, für die Schonung des fürstlichen Sausgeraths Sorge

eilige Abschluß des Vertrages von Vaffau, wenn auch berfelbe ihm und feinen Baffengefährten in Frankreich bie Gnade bes Raifers ausbrucklich ausbedang; um bie beutschen Stände nicht zum Genuß bes ersehnten Friebens gelangen ju laffen, mußte unfer Rheingraf am 15. Aug. 1552 aus Barennes bem beutsch-gefinnten Bergoge von Burtemberg, Chriftoph, feinem alten Gonner, fchreiben: "er fei ber tröftlichen Soffnung, die gurften wurden ermagen, daß fie bei ihrer alten löblichen Freiheit beständig beharrten und fo viel treiben und forbern, bamit in Summa Teutsch teutsch bliebe" 1), b. h. mit andern Worten: bie Fürften möchten bie Raifergewalt fo niederbrucken, daß Frankreich ungehindert fein tudisches Spiel am Rhein beenden tonne. Des Rheingrafen Philipp Frang Gefinnung geht aus einem vorwurfsvollen Schreiben Johann Philipp's hervor, batirt vom 26. Juli. Der altere Bruber, unter folcher Ueberlaft ber Geschäfte, dag er erst am 4. Juni 1552 Beit gehabt hatte, feiner Berpflichtung gemäß die beutfchen Borgange bem Konige Edward in febr flarer Beife gu melben 2), war der Uebereintunft mit dem Salbfrangofen von Weißenburg her nicht nachgekommen, ein eifriger politischer Beitungetrager auch fur Frankreich zu fein. Dafür wurde denn Philipp Frang brieflich arg abgefapitelt und ermahnt: "feiner an biefen Orten nicht gar vergeffen zu laffen; es befrembe Jebermann, bag man

<sup>1)</sup> Pfifter's Chriftoph von Burtemberg. Th. I, S. 202.

<sup>2)</sup> Brief bei Roos S. 27 mit wichtigen Aufschluffen über bie Ereignisse vom April, Mai 1552.

gar keine Zeitung von ihm erfahre, nachdem sich boch viel seltsamer Händel zutragen; an diesem Orte achte man hoch diesenigen, welche am besten mit viel Zeitungen gedenken, und könne auch er wol etwas gutes erwerben." Er, Johann Philipp, sähe, daß der Bruder fürlässig sei und sobere ihn auf, Fleiß anzukehren, was ihm wol etwas erbringen werde; man baue hier auf seine Vertröstung, er werde sich am besten gebrauchen lassen; denn wer zu großen Dingen kommen will, der müsse in solchen Händeln mit der Feber bereit sein u. s. \*)

Wie weit Philipp Franz folchen Tadel zu Bergen nahm, fagen die Urfunden nicht; wol aber brachten die Borgange in Trier feine faifertreue Gefinnung in fchlimmen Berbachte. Der wilbe Markgraf Albrecht von Brandenburg-Rulmbach hatte begreiflicher Beife im Bertrage von Paffau feine Rechnung nicht gefunden, mar vor Frankfurt durch ben Bischof von Banonne vollende für Frankreich gewonnen worden und fuhr nun "wie ein Wetter" burch die geiftlichen Lande am Mittelrhein baher, um mit bes Ronigs Baffen fich ju vereinigen. Rurfürst Johann von Trier, ein geborener Graf von Ifenburg, machte anfangs Miene, bem Bunbesgenoffen bes Ronias Widerstand zu leiften; als aber ber Bermufter in der Nahe der Sauptstadt Trier fich zeigte, flüchtete ber Landesherr auf ben hermannftein, weigerten fich bie Burger, eine faiferliche Befagung einzulaffen, und öffneten ihre Thore. Saufte nun gleich ber "Pfaffenfeind" in Trier wie in Maing, fo gerieth doch ber Kurfürst, bem Raiferhaufe fruh abgeneigt, in Berbacht bes Ginver-

<sup>\*)</sup> Roos S. 74.

ständnisses mit dem Markgrafen und wurde er, sowie sein Geheimerath Philipp Franz, deshalb von den kaiserlichen Commissarien zur Rede gestellt. Lestern rettete jedoch seine Behauptung, er habe das geringere Uebel dem größern vorgezogen, und der Beweis, das Kurfürstenthum sei wehrlos gewesen, worauf der Kaiser, zumal seine niederländischen Knechte die Stadt nach Albrecht's Abzuge besett hielten, die Sache fallen ließ. 1)

Gleich barauf feben wir benfelben furchtbaren Rriegsherrn, welchem Philipp Franz das Gebiet von Trier geöffnet und ben Beg in die Rieberlande gezeigt hatte, in kislichen Unterhandlungen mit Johann Philipp. der Abweisung des kaiserlichen Seeres unter Martin von Rofen und ber Bezwingung luremburgifder Stabte verfammelte Ronig Beinrich II. feinen vornehmften Abel und fein frangofisches und beutsches Beer unter bem Rheingrafen und Rederobe 2) bei St. = Mibiel an ber Daas (September), aufmerkfam auf die Ruftung bes Raifers und bas verbächtige Beginnen bes Gaftes aus Franken. Markgraf Albrecht, weber offener Bundesgenoffe Frankreiche, noch im geregelten Soldverhaltniffe, war mit feinen wilben Scharen, unter benen wir ben Schwiegervater bes altern Rheingrafen, Ludwig von Dettingen, finden, verwüstend an Des vorüber auf Vont-a-Mouffon gezogen. Lothringen vor Berheerung ju fchirmen, ben Gefürchteten an Frankreich ju fetten, ober bem 3meibeutigen feine Rriegeleute zu verführen, ftellten nacheinander ber Bischof von Bayonne, ber Bergog von Au-

<sup>1)</sup> Roos S. 44. Pap. d'Etat de Granvella t. III. 636.

<sup>2)</sup> Rabutin I, 133.

male, Coligni und der Rheingraf im deutschen Lager sich ein. Aber auch des Lettern Gewandtheit fruchtete nichts an dem heillosen Parteigänger, welcher, unzufrieden mit der Verweigerung seiner hohen Foderungen, endlich der Krone seinen Dienst aufkündigte. Im geheim durch den Kaiser gewonnen und erzürnt über die arglistige Entstremdung des Obersten Friedrich von Reisenberg und seines Regiments, brach er aus der Umgegend von Tull auf und strafte am 29. Oct. 1552 bei St.-Ricolas die bösen Praktiken des Herzogs von Aumale, welcher wie zum Geleit mit seinen Hommesbarmes ihm zur Seite zog, auf das empfindlichste.

Bahrend der Raifer mit feinem neuen Diener, dem Markgrafen, verhängnifvoll vor Mes fich aufhalten ließ und für bie nachsten frangofischen Grenglander teine Befahr zu beforgen ftand, mard Coligni, ber neue Abmiral nach Annebauld's Tobe, mit ben Deutschen unter bem Rheingrafen, dem jungern Sohne Schartlin's, Sans Sebaftian, und Reifenberg, eilig in die Picardie gefchickt "), wo die Spanier eben die Fefte Besbin erobert hatten. Chrenvoll beschloß Johann Philipp den Dienst des mechfelvollen Jahres 1552 mit ber Ginnahme jenes Bollwerks von Reufrankreich (19. December) und weilte, wie die ftolgen Bertheidiger von Des, den Winter bis in bas Frühjahr hinein am Sofe ju St. - Germain. Diesmal nicht gebraucht, um unter ben greulichen markgraflichen Wirren in Deutschland burch biplomatische Rante einen neuen Bund gegen ben Raifer ju Stanbe gu bringen, ber mit bem Tobe bes Kurfürften Moris (9. Juli

<sup>\*)</sup> Schartlin's Leben G. 228.

1553) gang gerfiel, trieb ber Rheingraf ein krauses, mußiges Spiel am Sofe, wovon uns ein charafteriftifches Studlein aufbemahrt ift. Auf ber Universität zu Montpellier hatte fich einige Sahre früher ein griechischer ober italienischer Abenteurer als Junger ber Arzneikunft eingefunden, welcher fich Jacques be Marchetti, auch Beraflides und Bafilitos nannte und ber Abkunft von den Despoten von Samos fich rühmte. Mehrer alten und neuen Sprachen fundig, icon und ftart von Geftalt, hatte ber "Grieche" eine fcone, abelige Witme febr loderer Sitten, mit ber er ichon bei Beiten ihres Dannes anftößig gelebt, heirathen muffen, fich aber nach verbrecherischer Erledigung ihres Sohnes erfter Che, in Gefellschaft eines Ebelmanns aus Lanqueboc nach Des begeben, zu beffen Bertheibigung ber frangolische Abel ehreifrig zusammenftrömte.

Nach Karl's schmählichem Abzuge folgte ber Despot von Samos, bessen Frau in Montpellier inzwischen ein Curtisanenleben führte, ber Ritterschaft Guise's nach St.- Germain, erfuhr hier, baß St.- Navi, ein Gerichtsrath von Montpellier, ber sich gerade auch am Hofe befand, bei seiner schönen "Gillette" besonders in Gunst gewesen sei, und erwordete auf gut welsch den Schänder seiner Sche auf einem Spaziergange an der Seine. Unser Rheingraf fand kein Arges, den Flüchtling in seinem Hause zu versteden; als aber der König den Mörder suchen ließ und streng verbot, ihn zu verhehlen, war Johann Philipp klug genug, dem Schuldigen zum Entrinnen nach Flandern, wahrscheinlich mit gewichtigen Empschlungen, zu verhelsen. Wir sinden den Griechen gleich darauf, vermuthlich im Gefolge seines neuen Gönners,

bes Grafen Gunther XLI. ju Schmarzburg, bei ber Eroberung von Terouenne und Besbin (Juli 1553) und in der Schlacht bei Renthi (13. Aug. 1554), welche Rriegethaten er in einem lateinischen Dialoge, unter bem Namen Jacobus Bafilicus Marchetus, Despota Sami, beschrieb und mit einer Widmung an König Philipp im Jahre 1555 herausgab. In feinen Titeln anerkannt und zum Comes palatinus vom Raiser erhoben - bie Urfunde ließ er freilich verpfandet bei bem Buchhandler Plantin - burchzog ber Despot von "Samos und Paros", Doctoren und Magifter creirend, die deutschen Univerfitaten, lehrte zu Roftock Mathematik, correspondirte mit Melanchthon und gab fich fpater, ale er in Wittenberg bie Buftande ber Ballachei von flubirenben Ungarn und Polen ausgekunbschaftet hatte, für einen Abkömmling ber bortigen Woiwoben aus. Reck fiel er an ber Spite eines beutschen Saufens im Jahre 1561 in die Molbau ein, vertrieb Alexander, ben gehaften Despoten, und ward als herrscher auch von der Pforte anerkannt. Dankbar ichrieb er aus Jaffi, feiner Sauptftabt, am 25. Sept. 1562 an Günther, feinen frühern Gonner, verscherzte aber balb barauf fein Gluck, inbem er feine beutschen Leibmachen verabschiedete, und ward von den Bojaren, welche Betrug ahneten, ermorbet; auch barin ungewöhnliche Beiftestraft offenbarend, bag er, bes Todes gewiß, in fürstlichen Rleibern, bie Rrone auf bem Baupte, bas Scepter in ber Sand, die Morber erwartete. Dhne ben Schus unfere Rheingrafen murbe bie Laufbahn bes mertmurbigen Abenteurers, nach Sammer ber Sohn eines tanbiotifchen Schiffscapitains und von Jatob Beraflibes, angeblichem Despoten von Samos, aboptirt, mahricheinlich fruh unter ben Sanden des frangofischen Rachrich= tere geendet haben. 1)

Erst ber hohe Sommer 1553, nachdem Terouenne vom Erbboben vertilgt, Besbin vom Raifer wieber aobert und Beinrich's Zwietrachtspolitik im Reiche burch Moris' Tod vereitelt war, rief ben Rheingrafen an ber Spige seiner alten Landsfnechte wieder ins Felb. 2) gablte mit Reifenberg gegen 12,000 Deutsche unter feinen 20 Kahnlein, mar Beuge, wie feines Konigs Berlodung vor Ramerid misgludte, half wiederum Besbin bezwingen und empfing bas ehrenvolle Amt, mit feinen Deutschen als Gouverneur die Feste und Boiatei zu befduben. 3) Bie fein Bruber unter bem Bechfel ber Greigniffe fich burchgewunden, ift nicht genauer bekannt. Sein politischer Blick blieb auf England gerichtet und verhieß lohnendern Erfolg, als Edward VI. ftarb (6. Juli 1553), beffen allgeltender Minifter, Northumberland noch am 9. Juni fehr schmeichelhaft um die Freundschaft des beutschen Grafen gebeten hatte. 4) So blutig Maria, die neue Rönigin, den Protestantismus verfolgte, mahrend Heinrich II., aus kluger Rücksicht auf feine Kreunde.

<sup>1)</sup> de Thou Ed. fr. L. XXVIII. p. 90; XXXV, 463. Note bes Zeitgenoffen Ch. de L'Ecluse. J. Weber Leben und Thatten Günthers Gr. zu S. 95. Abweichendes bei hammer Gefc. ber Dsmanen Th. III. S. 397. — Die hiftorische Schrift Marschei's bei Schard. fr. S. IV. 577 und als Anhang bei Weber. Hammer kannte die Erzählung von de Thou nicht, welche aus dem Munde Pierre Rouffel's aus Bourgogne, Gouverneur von Tockap, ftammt.

<sup>2)</sup> Rabutin I, 207. 212. - 3) Ebend. I. 236.

<sup>4)</sup> Roos S. 32.

die Deutschen, im Regerverbrennen etwas anhielt, bewarb fich boch Philipp Franz um so eifriger um englische Dienste, als die Bermählung Don Philipp's von Spanien mit ber Berricherin von England bereits eingeleitet Vor bem biplomatischen Abschluß bat ber Rheingraf mit bem Schein bes ehrerbietigften Behorfams bem Raifer, "fein Dienftverhaltniß zu England, bas er mit Rarl's Genehmigung im Jahre 1546 begonnen, auch bei Frau Maria fortseten zu dürfen." Allein der spanische Sof, eingebent früherer verbachtiger Sandlungen Philipp Frang', zumal daß noch fürzlich ber geachtete Markgraf Albrecht, welcher mit frangofischem Gelbe gu feinem letten Angriff auf bas Reich fich ruftete, burch einen burgundischen Diener am 16. April 1554 auf bem Schloffe bes Rheingrafen bei Simmern betroffen morben '), erhob Schwierigkeiten. 2) Der Bifchof von Arras zögerte mit bem faiferlichen Einwilligungepatente; baber Philipp Frang, verbroffen und bienftlos, Franfreich gugeneigt, in feinem gandchen blieb und am 17. Aug. 1554 auf feinem Schloffe Dhaun bas Beilager feiner Schmagerin Maria Jacoba mit bem Pfalzgrafen Johann von Simmern fürstlich beging. 3)

Heißer war das Jahr 1554 für Johann Philipp, dessen Feldzug im Juni begann. Unterdeß Karl mit der englischen Heirath und der innern Beruhigung Deutschlands beschäftigt war, sielen drei französische Heere ins Artois, Luremburgische und in das Hennegau ein, eroberten im Juli Marienburg, Dinant und andere feste

<sup>1)</sup> Bucholt Gefch. Ferbinand's I. VII, 153.

<sup>2)</sup> Roos &. 34. - 3) Chend. &. 42.

Orte und vermufteten rachfüchtig bas anmuthige Luftschloß der Königin von Ungarn, Mariemont. Der Rheingraf, wieberum ber vornehmfte ber beutschen Dberften im Golbe Beinrich's, ba Schartlin fich flüglich den Beg in die Beimat gebahnt, fand mit feinen und Reifenberge ftarfen Kähnlein, welche fie, aller Borfehrungen jum Trop, auf bem Reichsboden ergangt, unter bem alten Connetable; Christoph von Roggendorf und der lothringische Baron Kontenan mit gleicher Bahl und 200 beutschen "Reiftres" oder Piftolliers unter bem Duc de Revers. \*) Solcher "Piftolliers", einer eben erft in größerer Bahl angewandten neuen Baffenart, führte ber friegemuthige Graf Gunther von Schwarzburg auserlefene Zweitaufend aus Dber=, Niedersachsen und Thuringen; ein fecer, übermuthiger Guelfe, Philipp von Braunschweig und Grubenhagen, Gunther's Fahndrich, hatte eine Fahne von weißem Damast gestiftet, barin ein guchs gemalt mar, welcher einen Sahn beim Salfe pacte. Der junge Belb vermaß fich bes Borts, er wolle mit feinen "Schmargen" - fo hiegen die Reiter von ihrer Ruftung - über bie Bauche der frangofifchen Gendarmerie hinwegtraben. Aber biesmal konnten bie "beaux diables" ihr Bort nicht mahrmachen. Denn als ber Raifer im August gum Entfase von Renthi herbeiructe, erlagen bie leichtgerufteten Schwarzen, wiewol nach ber tapferften Gegenwehr, bem ungeftumen Angriff der auserlesensten Ordonnangcompagnien in einem Gehölze (15. August), zur stolzesten Genugthuung zumal Gaspard's von Tavannes. ale bie anbern abeligen Gefcmader burch bie Schmarzen

<sup>&#</sup>x27;) Rabutin I, 241 fg.

geworfen waren, errang ber Neffe Hans von Tachsfelben ben Sieg mit seinen "chevaux bardes" und erbeutete selbst "Bulfenfourt's Leibsahne, beren Sinnbild ihn um so mehr geärgert hatte, als er ben Hahn, das Wappen seines beutschen Ohms, in seinen Schild aufgenommen. ) Gleichwol mußten die Sieger, deren Freude maßlos war, da sie noch nie dem Kaiser aus offenen Felde geschlagen, schon in der Nacht vom 15. August vor der Bestung abziehen; hinter ihneu ward das Land die Dourlens, Abbeville und Amiens verwüstet und im Winter hütete der Rheingraf mit Fontenay die Grenze, während Roggendorf und Reisenderg den weiten Marsch nach Italien zu Reckerode antraten. <sup>2</sup>)

Die Ermüdung beider Kriegshäupter zeigte sich mährend des schläferigen Feldzuges im Jahre 1555. Philipp Franz horchte mismuthig auf gute und bose Kunde aus des Kaisers und Philipp's Umgebung 3) und hatte nach dem Tode seines Betters, Thomas von Kyrburg, mit Zwistigkeiten zu thun. Johann Philipp, schon einmal in den Fasten unter dem Marschall von St.-André an die unsichere Grenze der Picardie gerufen 4) und noch über seine 20 alte Fähnlein gebietend, und obwol er arkerkannt den ruhmvollsten Antheil an den wiederholten Zusührungen von Lebensmitteln in das hungerige Marienburg hatte, von denen die leste nur unter dem Schuse

<sup>1)</sup> Beber's Thaten Gunther's S. 6—11. Mem. de Tavannes II, 139. Rabutin I, 272. de Thou L. XIII. Die Schrift von Marcheti a. a. D. — Schwarzburg heißt uner-klärlich bei allen Franzosen Vulfenfourt, Vulenfort.

<sup>2)</sup> Rabutin I, 298. - 3) Roos &. 65.

<sup>4)</sup> Rabutin I, 308.

Dift. Safdenbud. Reue &. IX.

eines gangen Beeres unter bem Abmiral, bem Bergoge von Nevers und der Begleitung der vornehmften Ritterschaft bei ber Strenge bes Novembers gelingen konnte, fand boch fo viel Beit, ben Angelegenheiten feines Saufes fehbeluftige Aufmerkfamkeit jugumenden.1) Entruftet barüber, bag bie binterlaffenen Tochter feines Betters, Thomas von ber Linie Aprburg, die Erblehne und Allobien ihres Baters ansprachen, schrieb im Laufe bes Sahres 1555 unfer Rheingraf feinem Bruber 2): "ebe ich wollt gestatten, bag unfer alter Stamm bei unferer beiber Leben follte ungebührlich gertrennt werben, wollte ich bas Benige, fo ich baran hab, auch baran benten. Beif noch wohl fo viel ehrlicher Rnechte, Die mir zu Gefallen gieben wurden, und noch fo viel Karthaunen nachzuführen, bag ich ein folches Saus balb uber Saufen gelegt haben wurde. Und die vermeinen, burch unferer Boreltern erworbene Berrichaften ihre Ramen ju größern und unfern Selm gering gu verlaffen, die follen ebe ben Tob baran freffen. Denn wo du es fonft nicht unterfteheft, fo thue ich's." Der ruhigere Philipp Frang ließ es aber nicht fo weit kommen und übte als Gefchlechts. ältefter bes Saufes Dhaun in biefem Sahre auch bas Recht ber Gefammtbelehnung.

<sup>1)</sup> Rabutin I, 393 — 405.

<sup>2)</sup> Roos S. 84. Kremer a. a. D. S. 119.

## Drittes Capitel.

Waffenstillftand zu Baucelles, 1556. — Geheime Umtriebe Johann Philipp's, König Maximilian durch den herzog von Würtemberg für Frankreich gegen Spanien zu gewinnen. — Des Rheingrafen Gefangenschaft nach der Schlacht von St. Quentin (1557). — Friede zu Cateau Cambresis und Befreiung des Gefangenen. — Religionsversolgung und Tod K. heinrich's II, 1559.

Die Kronentsagung Kaifer Karl's V. und ber gleich barauf geschlossene Wassenstillstand zu Baucelles zwischen Frankreich und Spanien, 5. Febr. 1556, unter ber gebeimen Saat des Bündnisses Heinrich's II. und Papst Paul's IV., veränderten, wie die Stellung aller betheiligten Mächte, so auch die persönlichen Verhältnisse des Rheingrassen. Deutschland, als politische Gesammtheit ausgeschieden aus dem Kampse, war dem Geächteten wieder geöffnet, nachdem der Kaiser, sein gereizter Feind, die Regierung niedergelegt; ohne Furcht vor Vogelsberger's Strasse konnte Johann Philipp unmittelbarer auf die Gestaltung der öffentlichen Dinge einwirken. Wir treten aber in die eigenthümlichste Periode seines wechselzvollen Lebens.

König heinrich war unter bem verberblichen Ginfluffe ber Guisen und bes Carbinals Caraffa schon unter ben Beschwörungsseierlichkeiten bes Waffenstillstandes entschlossen, ben Krieg gegen Philipp II. von England und Spanien zunächst in Italien wieder aufzunehmen. Es bot sich die hochwichtige Aufgabe: ben deutschen Zweig ber habsburger bem spanischen zu entfremden und Philipp im Kampse zu vereinzeln. Wir wissen nicht, ob wir

bem Rheingrafen Johann Philipp gu nahe treten, wenn wir beffen fo treubergige, folbatifch = lautenden Dienfterbietungen an beutsche Fürsten von vorn herein mit jener ichleichenden Politit in Berbindung fegen; fo viel aber ift ficher: ber ehrliche Kriegsmann ließ fich trefflich für Franfreichs 3med brauchen. Roch unausgefühnt mit dem Reiche und mit der wichtigen Befehlshaberftelle in der Reftung Ardres betraut, erneuerte Johann Philipp, acht Tage vor bem Abichluffe von Baucelles, ben Briefmechfel mit bem flugen, deutsch=gefinnten, aber proteftantisch argwohnvollen Bergoge von Burtemberg, feinem fürstlichen Gonner seit feinem Auftreten am Sofe Frang' I. Er melbete am 27. Jan. 1556 " G. F. G., ber er von Jugend auf mit gangem Bergen geneigt", Die Beitung vom nahen Anftand, und erbot fich auch mit welschen Reitern bem Dienfte bes Fürften, "ob für ben Bund (ben frantischen und heibelberger) ober fur ben Bergog felbft, ob gegen ben Raifer, ber mas heimliche Praftif mit ben Pfaffen habe, ober auch gegen ben Turten" und bat fo ehrlich, ihn als "einen armen Diener" bem römischen Könige und ber foniglichen Burbe in Bohmen au empfehlen. Nur beilaufig gab er ju verfteben, bag feinem Berrn großes Glud in Stalien bevorftanbe und berfelbe, "wo fonst Gott nicht bazwischen, bem jungen Ronige (Philipp) eine große Edfeber ziehen möchte". \*) Bergog Christoph ermaß die Wichtigkeit der Berbindung mit dem betrauten Diener Frankreichs und lehnte amar

<sup>\*)</sup> Bon jest an benusen wir den urkundlichen Briefwechsel bes herzogs und des Rheingrafen in (Moser's) Patr. Archiv Sh. X. von S. 187—334.

für feine Derfon bas Anerbieten bes Rheingrafen ab, versprach aber, beffen guten Willen gebührenden Ortes anzubringen, und foderte ihn fogar auf, "zum naben Reichstage nach Regensburg zu tommen, um fich mit beiben Majestätten bekannt zu machen." Liftig genug hatte ber Rheingraf eine Saite angeschlagen, die fast von felbft in ber Seele bes Bergogs tonte: die Furcht por einem Bunde bes Raifers mit bem Papfte gegen bie neue Lehre. Johann Philipp, auf die Einladung ein= gebend, außerte feine Beforgniß megen bes fichern Geleits, bat um Anweisung, wie er sich aus ber Acht thun moge, und beharrte auf feinem Sinne, "im Türfenfriege feine Saut mit baranguftellen." Immer in Bezug auf bie Türkengefahr gedachte er, fein Rriegevolk nicht verlaufen zu laffen, und burfe 'er auf dem Reichstage für feine Perfon ficher fein, fo wolle er fich jum fürftlichen Sofgefinde thun, um G. M. bem R. Konige allerlei wichtige Sandlung zu entbeden. Auch bem Berzoge von Baiern ließ er feine unterthänigen Dienfte antragen. Auf fo wichtig fich ankundigende Werbung murbe Chriftoph gespannter, hinterbrachte bes Rheingrafen Anfuchen alsbalb bem römischen Ronige, erinnerte aber wohlmeinend ben Geachteten, "mit feiner Perfon bem Better nicht gu viel zu trauen, fondern um Ausfohnung fich an ben Raifer zu wenden." Auch verhielt er ihm nicht, es erschalle im Reiche bas gemeine Gefchrei, als folle "fein Berr" (Beinrich) mit bem Papfte "laichen", ihm Beiftanb miber die Lutherifchen jugefagt haben, und im Berte fein, "uns arme Teufel über die Camillen ju gwacken." Bebenten errege, bag "ber Ronig nicht wie Gebrauch nach bem Baffenstillstanbe, den beutschen Rriegsleuten die

Pritiche por den hintern und Urlaub mit der Thur gabe; aubem wurden die frangofischen Deutschen im Reiche fo willfommen fein, als bie Saue in ber Sunde Saufern."1) Um dem machsamen Fürsten alle Sorge zu nehmen, schrieb der Rheingraf, fein Regiment fei gnabiglich abgebankt, er habe aber mit ben vornehmften Rriegsleuten um zweimonatliches Bartegelb gehandelt, wolle, um naber au fein, auf fein Saus nach Reuweiler gieben, und ordnete feinen "Felbscheerer", Deifter Quirin, an den Berzog ab, mit bem fich berfelbe über "Dinge, fo nicht ber Feber anzuvertrauen, mundlich verständigen könne."3) Immer weiter herausgehend, melbete ber Schlaue aus Paris vom 7. April, ,, nach Berrichtung feiner Gefchafte beim Ronige wolle er etlicher Schaben und Schuffe megen sich fünftigen Dai ins Bildbad des Fürftenthums legen und S. F. G. und andere gnabige herren und Freunde besuchen." Der Baidmanneluft bes Reichserbjägermeifters fundig, wolle er "mit hunden gefast tommen, und bate, feiner mit Bogeln (Falten) ju gebenten." So wurde die Intrigue mit ben beutschen Sabsburgern felbft eingeleitet und bem Sarrenden, wenn auch nicht unmittelbare Aufhebung der Acht, doch genugfames Beleit zum Reichstage vom romischen Konige zugesichert. War ber Mann fo falfch, ober fo unbekannt mit Allem, was im Rathe Beinrich's vorging: noch am 29. April aus Blois leugnete er auf Ehre, Treu und Glauben, "es fanbe feine Bereinigung feines Konigs mit Paul IV. ftatt, Ihrer Majeftat Begehren ftunde nur auf

<sup>1)</sup> Brief 5. vom 7. April 1556.

<sup>2)</sup> Brief 6. ben 27. Marg aus Crespn.

freundliche Nachbarschaft, auf Ruhe und Wolluft, wie allbereits geschehen, mit Turnieren, Rennen und Stechen." Die Mahre vom papftlichen Bunde fei nur Brillenwert; fein König wolle in Deutschland lieber Freunde als Feinde haben, und murbe, falls Praftif miber Deutschland vorhanden, allen Beiftand und freundliche Rachbarschaft erzeigen. Darum fei er gemeint, im Reiche umzureiten und feine gnäbigen herren, welche er in 18 Jahren nicht viel gesehen, zu besuchen, um allerhand zu disputiren, baraus beutscher Nation Fruchtbarliches erfolgen konne. Fest geklammert an ben wohlmeinenden Bergog und burch ihn dem eigentlichen Biele, dem romischen Konige, naber getreten, wiederholte der Rheingraf die Rlage über die unverschuldete Acht, "die ein feltsamer Bogel fei, dieweil er fein Lebtag nie wieber bas Reich gebient"; mahrend Christoph meinte, felbst Ferdinand konne in einer Sache nichts thun, welche von bes Raifers eigener Bewegung ausgegangen. Aus Speier empfing Johann Philipp am 14. Mai 1556 die Zusicherung, "er werde, wenn er fame, bem Bergoge ein lieber Freund und Gaft fein, und bag Chriftoph hoffe, bei ber Durchreife bes Ronigs von Böhmen nach ben Niederlanden feine Sache besonders zu Much ber "Bogel" murbe nicht vergeffen fördern." und überhaupt ein altbeutsches, gemuthliches Berhältniß zwischen bem Grafen und bem Bergoge befestigt, wenngleich ber Erftere in Briefen jum Berzoge nie anders benn "als armer, unterthänigfter Diener" und von G. R. Gnaden redete und der Lettere ihn herkommlich Du nannte, wiederum der Bergog vom Könige von Böhmen E. Liebben, vom romifchen Konige Deine Liebben titulirt murbe.

Um den Grad der Aufrichtigkeit Johann Philipp's ju prufen, genügt ju miffen, bag im Fruhling 1556 ber italienische Rrieg schon entschieden mar, im Mai ber Carbinal Caraffa am Sofe. erwartet murbe und ber Konig unter bem Bormande: "in Nancy bie Hochzeit bes jungen Bergogs von Lothringen mit feiner Tochter burch ein cartel genéral von feche Prinzen an alle Prinzen und Berren in allen Baffen zu feiern", die Absicht verstedte, in geschickter Beise fich ber noch unbesetten Reftungen zu bemächtigen. Unbegreiflich ift es, daß der Rheingraf gegen Ende bes Maimonats einem Ebelmanne ber verwitweten Bergogin von Lothringen, der Richte des Raifere und treuen Anhangerin ihres Saufes, Mittheilungen machte, die bem Intereffe Frankreichs entgegenliefen und : burch ihn eine Dame am frangofischen Sofe bezeichnet wurde, mittels welcher die fpanisch = gefinnte Bergogin fich weiter von politischen Beimlichkeiten unterrichten konne. Alles biefes melbete Simon Renard, Philipp's Gefandter am Sofe Beinrich's, feinem Berrn, auch, bag ber Rheingraf erklärte, die Frangofen hatten noch zwei Praftifen auf Stalien in ber Sand. \*) Fast scheint es, bag im Juni und Juli 1556, aus welchen Briefe bes Rheingrafen an ben Bergog fehlen, feine Sofgunft einen Stoß erhalten habe; benn am Ende bes Juni berich. tet Simon Renard, ber Rheingraf ftehe mit Roggenborf in Saber megen bes Todes bes Barons von Kontenan, und mahrend von Berbauftragen Reifenberg's, Rederode's und anderer Sauptleute gesprochen wird,

<sup>\*)</sup> Papiers d'Etat. t. IV. p. 577, 78, 618.

herrscht Schweigen über bes höher stehenden Obersten Berhaltniffe.

Gleichwol aber tritt Johann Philipp mit vollem Bertrauen feines Ronigs im August auf; aus Goppingen melbet er bem Bergoge am 7. August, er sei in Gefell-Schaft bes Rurfürsten von ber Pfalt, Otto Beinrich, bis hierher geritten, um ihn aufzusuchen, und überschicke "einen fleinen Beutepfennig eines armen Landefnechts (Schaubhut, Rappier, Dolch und Gürtel) bes weitern Befehls G. F. G. wegen bequemer Busammenkunft gewartig." Chriftoph bestimmte bem "lieben Gafte" bie Alp ober Stuttgart. Wahrscheinlich fanben im August bie wichtigen Eröffnungen ftatt, beren Berlauf und Ausgang wir noch hervorheben werben. Bortrefflich mar ber Beitmoment berechnet, ba gegen Enbe jenes Monats ber Ronig von Bohmen, Marimilian, fcon feit gehn Sahren voll Argwohn gegen bie Plane Rarl's wegen ber Nachfolge Philipp's auf bem Raiferthrone, eben verftimmt aus ben Niederlanden über Burtemberg guruckfehrte und fein beutscher Fürst ein innigeres Berhaltnig ju bem liebenswürdigen Sabsburger hatte, als Chriftoph. \*) Bei biefer Begegnung murben ber junge Sabeburger und ber gewandte Agent Frankreiche einander fo nahe gebracht, baß Chriftoph ichon unter bem 1. Dct. 1556 aus Wien ein verschloffenes Schreiben, an ben Rheingrafen lautend, empfing und am 17. eilig beforberte, jur Beit, ale ber Rrieg an den Grenzen Neapels und des Rirchenstaates langft entbrannt mar. Der Mittelsmann weilte, bie ver-

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Briefwechfel beiber Fürsten in Le Bret's Magazin für Staaten- und Rirdengefch. Th. IX. S. 5 ff.

vielfältigten Zusendungen zwischen Wien und St. - Germain geheim beforgend, noch bis in den tiefen Winter im Reich, beim Aurfürsten in Heidelberg, beim Herzoge, mit seinem Bruder Philipp Franz zugleich bei den Grafen von Dettingen. Dagegen wechselte man Jagdgeschnete, Hunde; empsing Johann Philipp auch einen "Jungen" (Junker), um ihn bei seiner lieben Gemahlin ehrlich erziehen und lesen und schreiben lernen zu lassen, und war erst um Weihnachten wieder in Paris.

In ber trugerischen Soffnung, Beinrich merbe, mie er sich anheischig gemacht, die Türken veranlaffen, Ungarn gu schonen, hatte Maximilian fich vermocht (5. Nov.), burch den Rheingrafen an den König selbst zu schreiben, ber gleichwol um diefelbe Beit, burch feinen Gefandten bei der Pforte 1), de la Bigne, den Großherrn auffoderte, "die Gelegenheit, Sabeburge Dacht für immer zu brechen, zu benuten."2) Bei fo erfolglofem Treiben murbe ber Ronig von Bohmen unruhig, als die Antwort Beinrich's ausblieb, mas um fo bebenklicher schien, weil ber Bergog von Buife um Neujahr 1557 über bie Alpen jog, Frankreich recht absichtlich ben Baffenstillstand an ben niederländischen Grenzen brach (6. Januar) und unter Verwüftungen fein Kriegsmanifest ausschickte. War es doch nur darauf abgesehen, den jungen Berrscher ohne allen Gewinn für ihn mit feinen nachften Bermandten ju veruneinigen! Auf Chriftoph's vorwurfevolles Schreiben an den Rheingrafen, dem jedoch auch der undiplomatische Auftrag beigefügt mar, ihm eine Beichnung fei-

<sup>1)</sup> Le Bret a. a. D. G. 69.

<sup>3)</sup> Ribier II, 663. Inftruction vom 13. November 1556.

ner Terraffe in Neuweiler zu überfenden - beruhigte Johann Philipp ihn unter bem 3. Febr. 1557 aus Paris: "Sein Berr habe ichon feinem Gefandten bei ber Pforte bie Beifung gegeben, ju Gunften Ungarns ju unterhanbeln, und murbe in turgem ben Cajus von Birail einen fcon früher bekannten biplomatischen Leifetreter an ben Ronig von Bohmen abfenden, um feinen geneig= ten Willen zu erflären." Aber beim unvermeidlichen Ausbruch bes Rrieges mußte Maximilian beforgen, burch Birail's Erscheinen bloggestellt ju merben; er rieth beninach am 8. Marg bem Bergoge, ben Frangofen in Stuttgart aufzunehmen, bis er bei feinem Bater, bem romifchen Ronige, Geleit erlangt habe. Geubt in allen Runften einer icheinbaren Treubergigfeit beschönigte ber Rheingraf ben Bergug bes Gefanbten: er felbft habe eingeleis tet, baf die Sache ,, nicht burch einen, ber nicht unfere Glaubens fei", gehandelt merbe, fondern burch ben von Birail, welcher ein guter Chrift und ein beutsches Berg habe ") und erft aus ber Provence hatte befchieden merben muffen. 3wifden fo angftlich politischen Dingen, bem bringlichen Anhalten bes Bergogs, welcher bas Beil bes Reichs und bes Protestantismus aus bem Bunbe ber beutschen Sabsburger und ber Balois erwartete, laufen wieder allerlei häusliche Auftrage Seitens bes Schmabenfürsten, Erfundigungen nach Muftern ju Bauten aus bem Lande ber Renaissance, nach einem Reiherhaufe; bas Begehr nach ,, einem Ruppel von bes Königs Meute" und berartiges auch vom Rheingrafen. Um bie Wichtig= feit folder Correspondeng eines beutschen gurften mit dem

<sup>\*)</sup> Patr. Archiv X. S. 242.

Sofmann Seinrich's von Frankreich ju murbigen, muß man wiffen, daß die Balois und ihre Ritter, wie in allen chevaleresten Runften, fo auch im Baibmannewerte, viel vor ben schulfüchsig erzogenen Deutschen bes Reformationsjahrhunderts voraus hatten. Bu jenem perfonlichen Rampfe mit bem Gewilbe, mit bem Baren und bem Ur, welcher ber Altvorbern Leib und Seele ftart gemacht, gab es auch im öftlichen Deutschland feit bem 14. Sahrhundert feine Gelegenheit ") und hatte bas bequem, trag und furchtfam geworbene Gefchlecht auch fein Belieben gehabt. Der unentbehrlichen abeligen Luft zu genügen, fand ber Berren theologisches Gemiffen feinen Anftof, auf ihren Bildbahnen durch Sunderte von Frobnern die Siriche und Schweine in Rege und Reffel aufammentreiben ju laffen und von ficherm Stande aus an gefahrlofer Erlegung ungahliger Stude Bilbes fich au ergößen. Nur in Sochthuringen und im malbreichen Brandenburg blieb noch fpat eine ritterlichere Art bes Baidwerkes. Die Balois bagegen und ihr Abel, wie bie legten Bourbons, liebten leibenschaftlich, mit Tage langer Arbeit zu Pferbe hinter ber fpurenben Meute burch ihre lichtern Forften einen Cbelbirfch ju verfolgen, "par force" ju jagen, mas freilich am einzelnen Thiere graufamer ericheint, aber neben ber forperlichen Rraftigung, nicht bas Schauspiel eines nublofen Gemetels und ber Bauernplage bietet. Auf biefen Unterschied ber beutichen und frangofischen Sagb (per vim venari) macht

<sup>\*)</sup> Selbst in bem wilbeften Theile von Pommern, bei Reu-Stettin, ward ichon im 3. 1373 ber lette Befeme (Befanb) vom froben herzoge Bratislav V. eigenhandig erlegt.

schon Hubert Thomas von Lüttich, der Reisegefährte bes Pfalzgrafen Friedrich, aufmerksam, und sindet legtere vergnüglicher, obgleich mühsamer. \*) Beil nun bereits im Zeitalter Karl's V. beutsche Fürsten gern den französischen Sof nachahmten, war ein Gastfreund, wie unser Rheingraf, willkommen, welcher die herren mit wohlabgerichteten hunden, mit "bretannischen Binden" versorgte.

Um bie Ginigfeit ber beutschen gurften mit feinem Herrn besto besser zu fördern, bat Johann Philipp aus Beibelberg, mobin politische und Werbgeschäfte ihn im April 1557 geführt, ben Bergog, ihm, "ehe er aus biefen Landen verreife", einen geheimen Bufammenkunfteort ju beftimmen, "um allerlei Gefprache mit ihm ju halten", und gewann bie Buficherung eines offenen gaftlichen Empfanges zu Schornborf. Mit Muhe und Gefahr mar inamischen Cajus von Virail, ein alterer Befannter Chriftoph's, ju Fuß burch ben Schwarzwald, meil man ihn ichon in Bafel als Kranzofen ausgekund-Schaftet, am 21. April im Sauerbrunnen von Göppingen angekommen; barum zeigte er um fo weniger Luft, ohne Beleitsbrief nach Defterreich zu reifen, und brang beim Bergoge auf Beschleunigung beffelben. Auch der Rheingraf hatte fich eingestellt, "um baise les mains zu machen, ehe ber Betteltang anfinge", mußte bem ehrlichen Wirthe unter ben warmften Dantversicherungen fur beffen Gnabe fo viel von feines Konigs Bermenbung bei ber Pforte vorzuschwagen und ben fonft erfahrenen Renner bes französischen Wefens so einzuwiegen, bag biefer fich "einer guten, ganger Chriftenheit nüglichen Correspondeng ami-

<sup>\*)</sup> Annalen Bb. II. S. 24.

schen ben beutschen habsburgern und ben Franzosen versah" und zumal wegen "bes Raiserthums" keine Beforgnis vor heinrich's Anschlägen hegte. Immer noch betheuerte Johann Philipp, daß Niemand als er und Reckerode Auftrag zu Werbungen hätten, Reisenberg, Roggendorf und die andern verabschiedet seien, während er doch, wie die Genannten, überall auf deutschem Boden Kriegsvolk "zusammenraspelten."

Unterdeffen Birail im geheim beim Berzoge ungebulbig weilte und ber Rheingraf im Gebiete von Baben fein Gefinde vervollständigte, erhielt Maximilian von feinem Bater, bem romifchen Konige, unmuthig ben Befcheib: "weil der Rrieg zwischen England und Frankreich im Schwunge fei, wolle ihm nicht gebühren, den von Birail burch fein Land paffiren zu laffen; boch fei, um Frankreichs verhoffte Freundschaft nicht zu verfaumen. Sr. Majestät nicht zuwider, daß Chriftoph die mundlichen und schriftlichen Antrage bes Konigs annehme und meiter befordere." Solches melbete Maximilian am 15. Mai mit vielen Entschulbigungen nach Stuttgart und erfuchte ben Bergog fleißig, jum Anfange guten Bertrauens, ihm bie Schriften Beinrich's zuzusenden \*), sowie er auch ben Rheingrafen gnabig auffoberte, in feinem Bemuben fortzufahren. Diefer tehrte benn noch vor Schluß bes Maimonats nach Lothringen jurud, zwar getäuscht in feinen biplomatischen anderthalbjährigen Mühen, sonft aber aufrieben mit feinen Geworbenen und mit ber großmuthi= gen Freigebigfeit bes Gonners in Schwaben, "beffen emiger und leibeigener Diener" er zu bleiben gelobte.

<sup>\*)</sup> Le Bret G. 90. Mofer G. 255

Die Buffe für mannichfache Berschulbung an Deutschland ward ihm nicht lange gefristet.

In häflicher Berlegenheit fah fich Chriftoph, ba Birail, befrembet über bie Beleitsverweigerung, Anftand nahm, bas ihm gur perfonlichen Berrichtung Aufgetragene burch andere Bande geben zu laffen. Rur "mit guter Befcheibenheit und burch Ueberredung" vermochte ber Bergog ben Frangofen, ihm feine Beglaubigung gu übergeben, die biefer bann mit Bebauern dem königlichen Freunde zufertigte (25. Dai) und allerlei bedenkliche Folgen der Abweifung vor Augen ftellte. 1) Maximilian, bem Bater gehorfam, magte felbft nicht, einen Bertrauten jur munblichen Befprechung an Birail ju fenben, entschulbigte gleichwol bas Geschehene bei jenem in einer verbindlichen Bufchrift. Er ermahnte ber Blutevermanbtfchaft mit Rarl und Philipp, feines Sausintereffes megen Reapels, des unverhohlenen Bundes Franfreichs mit bem Papfte und bem Erbfeinde, und handigte bem 3mifchenträger ein Beglaubigungeschreiben an ben Konig ein, mit ber Berficherung: foweit fein Bermogen fich erftrecke, an Pflanzung bes Friedens und guter Nachbarschaft zu ar-Mit so geringer Verrichtung kehrte Virgil, beiten. 2) als der Keldaug an den belgischen Grenzen ichon begonnen hatte (Ende Juni), von feiner biesmaligen Gen-Bare feinen Runften, bie beutschen Sabsduna heim. burger und die Reichsfürsten ju feindlichen Schritten gegen Philipp zu verloden, gegludt, fo möchte bas Elfag, bas Gebiet von Luremburg und Trier bem Reiche entriffen worden fein, ohne bag biefes in Ungarn einige Er-

<sup>1)</sup> Le Bret. G. 93 ff. - 2) Chenb. G. 104.

leichterung verspürte. Ja felbst ber uneinigen protestantischen Kirche brohten Paul's IV. und Heinrich's Siege Gefahr. Darum muffen wir benn bas Einverständnis Desterreichs mit Burgund loben, bessen wachsamer Staatslenker, ber Bischof von Arras, von ben französischen Umtrieben gute Kunde hatte, von Ferdinand darüber aber beruhigt wurde. 1)

Fehlte & bamals Frankreich an offenen Bundesgenoffen in Deutschland, fo zog es boch Bortheile von feinen geheimen Denfionairs und ber gefinnungslofen Freiheit des deutschen Abels und Bolte, jeder fremden Dacht ju bienen. Die Bleichgultigen fannten feine politischen und firchlichen Gegenfage und folgten unbefummert bem Erwerbe. Die nächsten Schwäger und Bermandten verfehrten noch traulich auf beutschem Boben, um babraußen einander die Balfe zu brechen. Unbefangen ichrieb ber Rheingraf an Christoph: "er fei beim Grafen Philipp von Cherftein, feinem Better, ju Gaft gemefen" und haben Rundschaft miteinander gemacht, bamit, mann wir etma auf weiter Beiben gusammenfliegen, einanber befto bag fennen möchten. 2) Ehe "ber Betteltang anhob", marben und mufterten bie Dberften ber feindlichen Parteien bicht nebeneinander und wetteiferten in friedlichen Mitteln um ben Bulauf ber besten Knechte; nicht felten ereignete es fich, bag auf bem Mariche Spaniens und Frankreichs Soldner an benfelben Orten herbergten und als aute Gefellen miteinander zechten. Ronnten fich

<sup>1)</sup> Pap. d'Etat. t. V. p. 83. 65. 101.

<sup>2)</sup> Mofer a. a. D. S. 255. Brief aus Baben vom 15. Mai. Der Eberftein mar fpanisch ober "englandisch."

bie Deutschen barum munbern, baß Frangosen, wie Michel be Caftelnau, so Gefinnungelofe als "Miethegaule" betrachteten?

Diesmal jedoch schien Philipp's Dienst lockender, ehrenvoller und populairer. Heinrich hatte nur 10,000 Landsknechte unter den bekannten Führern und 1000 "Pistolliers" bes Rheingrafen, die nur mit Schwierigkeit und
in kleinen Haufen in Lothringen zusammenstießen. 1) Für Philipp dagegen strömte es aus allen, zumal lutherischen Ländern zusammen. 2) Wir bezeichnen als die vordersten
unter den Herren nur die Guelfen, besonders den von Frankreich beleidigten Herzog Erich zu Kalenberg und
den Grafen Günther von Schwarzburg, welche die gefürchteten Schwarzen zur Vergeltung von Renthi in die Riederlande führten.

So kam es benn zu bem berühmten Tage St.-Laurent, 10. Aug. 1557, den Spaniern und Franzosen im Gedächtniß, wie Pavia, von den Deutschen, welche hauptsächlich ihr Blut vergossen, damals als deutscher Schlachttag kaum beachtet und längst vergessen. Der alte Connetable, nichts Gutes ahnend, der Admiral von Coligny, seuriger im Verfolg eines ungerechten Krieges, als im Beschluß desselben, der Marschall von St.-André eilten am 28. Juli zum heere, welches der Herzog von Revers, Ludwig von Condé und der Rheingraf, angeblich nur 23,000 Mann stark, an der Grenze der Champagne zusammengezogen. Als Emanuel Philibert, der besissose herzog von Savoyen, Philipp's Statthalter in den Rie-

<sup>1)</sup> Rabutin II, p. 2. 8.

<sup>2)</sup> S. bas Bergeichnis bei Mofer S. 250.

berlanben, auf St .- Quentin in ber Picarbie find manbte, warf fich ber Abmiral entschlossen in die Restung, bem Connetable jum Beranruden Beit ju laffen. Bur Rettung ber Bormauer von Paris erschien der alte Felbherr von La Fere aus am 10. August mit dem Seere vor St. - Quentin, mehr bie belagerte Fefte mit Mannichaft ju verftarten, ale fie burch eine Felbichlacht ju entfegen. Aber bie Dertlichkeit vereitelte biefen Plan, ungeachtet, vom Rheingrafen gebeckt, ber tapfere b'Anbelot fich bis jur Stadt Bahn brach. Bollende verlor ber Connetable ben Ropf, als ber Gegner ihm nicht gestattete, fich aurudkuziehen, fonbern auf einem ichmalen Bege über ben Durch einen Seitenangriff ber Moraft herandrana. Schwarzen Erich's und Deter Ernft's von Mansfelb murben die frangofische Genbarmerie, die Regimenter bes Rheingrafen, "jene zusammengeraspelten", bann alles Rufvolt auseinander geworfen und innerhalb vier Stunben, mit bem faum glaublichen Berlufte ber Sieger von nur 50 Mann, eine furchtbare Niederlage vollendet. Die Blute bes Abels von Frankreich, so viel nicht mit bem Buife in Stalien focht, lag erschlagen, ober gerieth in Gefangenschaft. Unter ben Erstern Johann von Bourbon, Pring von Enghien, Bruber bes Konigs von Davarra; unter ben Lettern, auch beschulbigt wegen feiner Unbesonnenheit, ber vermundete Connetable, der ein gleiches Geschick schon vor 32 Jahren als junger Mann bei Pavia erfahren hatte; fein zweiter Sohn, fpater Marfchall von Montmorency, ber Bergog von Montpenfier, ber Marschall von St.=Andre und eine große Bahl namhafter Ebelleute. Um fchlimmften fchien bas Loos unfere Rheingrafen. Nachdem er als Aechter 14 Rahre hindurch gegen

.

٠. ٠

ċ

انور

αż

:\$

:::

3

Ì.

i Üz

.g:

ı:

II.

9

IIC.

T

¢.

\*\*\*

X.

ŝ

ż

į

ı:

Ė

į

į

Desterreich gefochten, fiel er, zweifach verwundet, in die Sand jenes Bergog Erich's, feines Gegners bei Drafenburg im Jahre 1547, und hatte um fo meniger Bortheil, eines beutich en Rurften Gefangener zu fein. Wenig Ruhm ernteten biesmal feine Golbner; nach ber Schlacht blieben nur 300 Reiter und 4000 Mann ju Fuß übrig, welche unter feinem alten Lieutenant Stern, unter Reifenberg und bem Grafen von Barby fich bei La Kere mit bem Refte ber Frangofen vereinigten. Graf Georg von Westerburg, Albrecht von Arbogaft und Friedrich von hemen, die Johann Philipp aus Chriftoph's hoflager mit fich verlockt, theilten bes Rheingrafen Gefchick. \*) Rach ber Unsitte ber Beit trieben bie beutschen obern Rriegsleute einen mucherischen Ermerb mit ben Gefangenen, indem fie bie vornehmften um geringes Gelb von ben Solbaten erhanbelten, um fie bann um bas Behnfache zu ichagen. Sich für feine Einbufe in Ibisch (Ivon) zu entschädigen, finanzirte besondere Graf Peter Ernft von Mansfelb, und nicht weniger Erich von Ralenberg, welcher zwar ben Connetable um hohe Summe bem Konige Philipp abtrat, ben Rheingrafen bagegen voll Schabenfreude und ihm gur Gefellschaft auch ben jungern Montmorench auf ben unwirthlichen Ralenberg abführen ließ.

Wir folgen ben Wendungen des spanisch - frangösischen Rrieges, welcher nach Guife's Ruckberufung aus Italien und den machtvollen Zulauf deutscher Fürsten und Ebelleute — bei ber berühmten Musterung bei Laon im

<sup>\*)</sup> Ueber die Schlacht Rabutin II, 49-59. de Thou L. XIX. 509-517. Sleidan. Continuatio von Lundorp S. 23. Beber S. 19.

September 1558 maren brei Biertel bes Beeres bes fangtischen Könige lutherische Deutsche - gunftiger ausfiel, nicht weiter. Wir begleiten ben Rheingrafen in bie Saft bes harten gewinnfüchtigen Guelfen, mo Schmalhans Roch und Rellermeister und Grobhans Leibbiener mar ') und Johann Philipp Muße hatte, über fein Treiben nachzubenken. Sein treuer Bruder, eben mit feinen Pferben zu einem Sofbienfte nach Stuttgart beschieben, eilte auf die erfte Zeitung vom Unfall Johann Philipp's nach Neuweiler und melbete benfelben, um Rath bittenb, bem Bergoge am 20. August aus Binftingen. 2) Go fcmermuthig ber Gefangene bem hohen Gonner in Stuttgart feine Noth flagte und um Bermendung bat, und fo aufrichtig es Christoph mit dem "demuthigen, leibeigenen Diener" meinte, so war boch weber Erich, bet Rührer der Schwarzen, geneigt, die Beute ohne hobes Lösegeld herauszugeben, noch auch König Philipp, den gefährlichen Mann, ohne bindende Berpflichtung zu entlaffen. Auf bes Bergogs thatige Furbitte fam es im Marg 1558 vor ber Sand babin, daß Ronig Philipp für 55,000 Gulben ben Rheingrafen und ben Montmorency bem Guelfen abkaufte, ohne bie Anspruche Erich's ganz aufzuheben. Johann Philipp weilte als Gefangener bes Königs in Breba; es war ihm, "als wurbe er aus ber Solle in ben himmel geführt"; aber bas "Muf effen ift ein bofes Rraut." Eingebent ber Dienfte, welche er dem Konige von Bohmen geleiftet, bat er durch Chriftoph auch um beffen Fürsprache. Es schmerzte ihn tief,

<sup>1)</sup> Rethmeier Chronif von Braunschweig I, 810.

<sup>2)</sup> Mofer X. S. 259.

:=

¥.

- 5

مرجود میلاد.

: :

....

...

م میار د سار

أعوي

r L

n de

ionic.

ر ا الم

110

ea C

iii 🖫

Ně

ďΨ

11 2

100

10 10

il City

6

II. H

, N

1

1

cut.

şjil

beim Anfange des Keldzugs von 1558 nichts erwerben au können; fogar bachte er an gewaltsame Befreiung, falls gutliche Mittel fehl fchlugen. Unter allerlei Anfechtung fag er mußig in ben niederlanbifchen Stabten: benn Arras fannte feinen Mann und bermeigerte ibm, gleich anbern vornehmen Gefangenen auf Ehrenwort in Frankreich weilen zu burfen, "mas den Connetable und ben Ronig trefflich übel verbroß." Selbit unter ber fichern Friedenshoffnung ergab fich nicht die Aussicht, ohne Rangion erledigt zu werden; nur fo viel erwirkten die Fürschreiben bes Bergogs und bes Rurfürsten Dtt Beinrich, bag man bem Gefangenen gestattete, fein Losfaufungegeschäft am frangofischen Sofe in Verson zu betreiben (Februar 1559). Philipp Frang, feit einigen Sahren ein Venfionair Frankreiche, hatte gerabe nicht Beit gu ernftlichen Schritten, indem er im Februar und Mark mit feinem herrn, Pfalggraf Bolfgang, in ber jungen Pfalz weilte, die biefem nach Ott Beinrich's Tobe als Erbftud zugefallen. Ronig Beinrich befaß tein Gelb fur feinen unglucklichen Diener und poll Unmuth fchrieb biefer aus Paris: "er wolle wol zufrieden fein, Speck und Erbfen baheim zu effen, als Gebratenes bei Undankbarfeit"; er fand es hochft unbillig, bag man ihn, als einer freien Nation angehörig, gleich einem Abmiral ober Connetable, ichage ober ihn im Gefängniffe fein Leben lang gu verschließen. Er troftete fich, bag Fromm, Aufrichtig und Reblich burch alle Lande ginge, Selbstgeftanbniffe, bie, tamen fie von Bergen, ben Reuevollen auf feinen Schloffern hatten gurudhalten follen, um unbescholten, friedlich, mit Gemiffensfreiheit aber, freilich ohne Genugthuung feines Chraeizes, ohne biplomatische Rante und ohne frangöfische hofluft zu leben. Wieberum manbte fich 30= hann Philipp an König Maximilian und gelobte hoch und theuer, ,, ale ein armer Graf fein Bermogen gegen ben Erbfeind baran ju ftreden." Die farg mit Erbietungen, melbete er, daß d'Anville, des Connetable Sohn, "ein freier, junger herr und guter Chrift", bergleichen viele unter ben Fürften und herren, Luft habe, fich nebst einem gahlreichen Abelsgefolge gegen ben Türken gebrauchen zu laffen. Marimilian zeigte fich hülfbereit, und indem auch Chriftoph löblichen Ernft für den "armen Landsknecht" zu erweisen fortfuhr und in feinem, wie des Pfalzgrafen Wolfgang's Namen eine eigene Gefandtichaft an ben Konig von Spanien ichidte, murbe so viel bewirkt, bag Philipp am 15. Mai bem Cardinal von Lothringen bei ber Beschwörung bes Friedens von Cateau Cambrefis fagen ließ: "er habe ben Rheingrafen von Erich gekauft, nicht um ihn jum Berberben ju schäßen und etwas an ihm zu gewinnen, sonbern nur um ihn einzuhalten; er fchenke ihm freiwillig bie Summe, welche er für ihn erlegt." Aber bamit war Erich nicht erfattigt, verlangte außerbem noch eine Summe fur fich, und fo konnte ber Rheingraf, teineswege erledigt, fondern nur auf " Erfobern gur Ginftellung bereit", mit bes favonischen Bräutigams, Emanuel Philibert's, prachtigem Gefolge aus Bruffel, wo Graf Gunther fein Birth gewefen, um bie Mitte bes verhangnigvollen Juni 1559 mit nach Paris gieben. \*) Go arg mochte es benn mit

<sup>\*)</sup> Das Erzählte aus Mofer S. 262 ff. 289. 265. 301. 271. Pap. d'Etat V. 366. Le Bret IX. S. 157—160. Roos S. 41. 86.

bem Gefangenen nicht fteben, wie er gegen Chriftoph äußert: "ale ein armer geplunderter Landefnecht, ber gar zu Auß ift, werbe er seinem anäbigen Kürsten ein Pferd aus bem Stalle gieben, um etma, wenn er ein wenig wieberum flügge werbe, ein spanisch Rog in bie Statt stellen." Bahrend Johann Philipp's fürftliche Gonner au Augsburg an einem Dankfagungefchreiben für ihn an Ronig Philipp arbeiteten \*), zunächst um ben harten Glaubiger, ben Guelfen, jum Schweigen ju bringen, betrachtete ber Rheingraf bie veranberten Berhaltniffe bes Sofes, genog feinen Theil am ,, Rennen, Stechen und anderer Rurgweil ber Sochgeit", fcuttelte aber ben Ropf über bie Gefangennahme bes glaubensmuthigen Parlamenterathes Unne bu Bourg und die blutgierige Berfolgung ber "Religion." Er melbete bem Bergoge von Burtemberg, ben gerabe folche Dinge am Bergen lagen (28. Juni 1559): Spanier und Frangofen murben fich unterfteben, Gotteswort zu beleibigen; ber Ronig fange an verbrennen ju laffen, es fei ein großes Murmeln im Reiche. Die Nachschrift vom 29. Juni enthielt ben Jammer, welcher bem Triumphe gefolgt fei. Denn an bemfelben Tage marb Ronig Beinrich, welcher liebte, burch perfonliches Beispiel, als "Konig ber Ebelleute" eine bahingeschwundene Beit romantisch zu vergegenwärtigen, im Lanzenbrechen gefährlich burch "bas Belmlein" getroffen; der Rheingraf, mit ben andern Sofleuten am Lager bes Bermundeten machend, fchrieb am 21. Juni noch Tröftliches nach Stuttgart, melbete aber am 11. Juli: "fein lieber Berr und frommer Ronig, bergleichen von Sute und Frommigfeit nie ein anderer in Franfreich ge-

<sup>\*)</sup> Mofer &. 312 - 14.

wefen, noch kommen wird, fei vom Leibe geschieben, und hier zu Lande fei eine neue Belt."1)

Ein fo dankbares Gedächtniß fand Beinrich II., felbst unter bem instematischen Ausrottungsversuche ber neuen Lehre, bei feinem protestantischen beutschen Diener, bet gleichwol zur felben Beit fich auch feinem "frommen Chriftofolus auf ewig eigen mit Leib und But" verschrieben und zu Betheurungen ber Art im unermublichen Gifer bes Bergogs für feine unentgeltliche Befreiung hinlanglich Grund hatte. Gleichzeitig war auch Philipp Frang' Berhältniß zur fremben Krone ein fo ausgesprochenes geworden, bag, ale Beinrich II. ju Anfang bes Sahres 1559 die Herren von Marillac und Bourdillon auf den Reichstag Raifer Ferbinand's nach Augsburg abordnete, um bei ben deutschen Standen die Rudfoderung ber Bisthumer zu hintertreiben, und feine Gefandten beshalb inftruirte, "nach Bahlung ber laufenden Rahrgelber" bei ben frangofischen Pensionairs sich Raths zu erholen, er ben Erzbifchof und ben Ritter, befonders beim altern Rheingrafen, "son cousin et si affectionné serviteur" beglaubigte und auf deffen Anwesenheit, Vorschub und Rath in seinen Angelegenheiten rechnete.2) Rach fo tiefgreifenben Bortehrungen mußte bann Ferdinand's ernftlichfte Absicht, Die Bisthumer wieder mit bem Reiche zu vereinigen, ben Frangofen jum "amusement" gereichen, und verdienten gleichwol bie Bruder, daß die faiferliche Bestätigung der alten Gefreitheit ihres Saufes von ben Reichsgerichten 3) die Acht Johann Philipp's ftillschweigend, aber thatfachlich, aufhob.

<sup>1)</sup> Mofer S. 308.

<sup>2)</sup> Beglaubigungefdreiben v. 1. Jan. 1559 bei Roos S. 47.

<sup>3)</sup> Kremer a. a. D. S. 122. Urf. v. 1. April 1559.

## Viertes Capitel.

Der Rheingraf Johann Philipp unter der herrschaft Frang' II. und der Guisen. — Deutsche Reisen. — Die letten Tage Philipp Frang. — Familienverhältniffe bis 1561. — Umtriebe des jungeren Rheingrafen gegen Maximilian II. 1562.

Unter ber politischen Aufregung und ber Glieberung ber Parteien bes frangofischen Sofs nach Beinrich's Tobe hatte Johann Philipp gar balb feine Stelle gefunden. schloß sich nicht dem Könige Anton von Navarra, auf beffen untreuen, neufirchlichen Sinn die bedrangten Unhanger Calvin's blickten, fonbern ben Dachthabern, ben Buifen an. Benes Dantichreiben feiner fürftlichen Gonner vom 16. Juli bewirkte nochmale, bag Ronig Philipp, als ber Rheingraf fich wiederum eingefunden, ben Gefangenen zu Gent (August) in Gegenwart bes frangofifchen Gefanbten feines Gelübbes frei fprach. 1) Bugleich mit dem Auftrage, über die Ginschiffung des spanischen Königs nach Sof zu berichten, und um fich noch zulest unter ben Augen bes Grofmuthigen mit bem unbilligen Guelfen ju verftandigen, begleitete der Rheingraf ben Scheibenben bis in ben Safen, ichrieb gelehrig aus Bliefingen an die Buifen 2), feste aber augleich feine Berbindung mit bem Bergoge fort, dem er auch vom Rronungstage zu Rheims (18. Sept. 1559) "allerlei" mitautheilen hatte, "mas ber Feber nicht gut anzuvertrauen." Im November, unter ber ftillen Borbereitung gum " Tu-

<sup>1)</sup> Aubespine negotiations (Documents inédits) p. 84.

<sup>2)</sup> Cbend. G. 93.

Bift. Zafdenbud. Reue &. IX.

multe von Amboife", der erften Auflehnung der Sugenotten gegen bas blutige Joch ber Buifen, weilte Johann Philipp auf feiner Herrschaft Neuweiler; gleich barauf aber rechneten bie Guifen ichon wieber auf feine Berbe-Bunfte; fei es um fich mit ben Baffen zu behaupten. ober ihn nach Schottland ju schicken, wo die englische Glifabeth bie Reinde ber Regentin, ber Mutter ber Maria Stuart, Ronigin von Frankreich, unterftuste. Der Rheingraf hielt 20 Kahnlein auf Bartegelb 1) und trat auch in Berbindung mit bem Anhange ber fachfischen Erneftiner, mit Grumbach, welcher aus frangofischem Dienfte beimgekehrt, ju Roburg mit bem frangofifchen Agenten und dem freiheitsluftigen Abel Frankens Tagefahrten bielt und Deutschland in Unruhe feste. Go zweideutiges Treiben des Rheingrafen ichien den Bergog von Burtemberg au verstimmen; er lehnte es ab, auf Bitte jenes einen jungen Frangofen an feinen Sof zu nehmen, und unter fowie nach ben mörberifchen Ereigniffen von Amboife ift ber Briefwechsel Beiber unterbrochen. Befondere Ditwirtung unfere Grafen ju Gunften einer ober ber anbern Partei tritt nicht beraus. Bahrend bes ichmulen Sommere 1560, ber bangen "petits états" zu Fontainebleau, muß er fich fern gehalten haben; im Juni verfah er seine beutschen Gonner wiederum mit frangofischen Beitungen; als ber mistrauische Connetable mit Gefolge von 800 Pferden im August in Fontainebleau einzog und nur wenige Große bem alten Kronfelbheren entgegenritten, befand unter ihnen fich ber Rheingraf, allezeit höflich und bemuht, es mit feinem zu verberben. 2) Auch

<sup>1)</sup> Pap. d'Etat V. 669. — 2) de Thou L. XXIV. p. 796.

dem neuen Bechsel der Dinge bei der Thronbesteigung Rarl's IX. (5. Dec. 1560) hielt er flüglich fich fern: er war nach Deutschland gezogen, und wohnte am 18. November ber Bermahlung feines Freundes, bes Grafen Gunther von Schmarzburg mit Katharina, ber Schwester Wilhelm's von Dranien, bei, welche eine überaus große Bahl von fürftlichen Perfonen, Berren, Grafen und bekannten Kriegsleuten nach Arnstadt gelockt. 1) Als ber Rheingraf endlich am 18. Jan. 1561 zu Dhaun angelangt mar, überraschte ihn bie Runbe ber neuen Dinge in Frankreich; er fchrieb an Chriftoph von Burtemberg, ber ihn und ben Better von Salm gur Schweinhat eingelaben, fich entschulbigenb: "bas Lanb gu Thuringen, barinnen er gewesen, sei also beschaffen, bag wer hineinfommt, nicht alfobalb wieder baraus ruden tonne", und melbete ihm, beim Berausziehen fei ihm ein Gilbote am Rhein entgegengekommen, mit bem Befehle, von wegen ber alten Rönigin, des jungen Königs, Anton's von Mavarra und des Connetable den Rur = und andern Kür= ften die Berftellung ber Rube des Reichs und die friedliche Theilung des Regiments zu melben und ben unmundigen König ihrem Bohlwollen zu empfehlen. hoffe, bas Solz folle nun mohlfeil in Franfreich werben (b. h. man murbe es nicht mehr zu Scheiterhaufen verbrauchen). 2) Doch ehe wir ben jungern Rheingrafen auf feiner neuen, teinesmege unbescholtenen Laufbahn verfolgen, muffen wir ben altern Bruber gum Biele feines unruhigen Lebens geleiten.

<sup>1)</sup> Meber a. a. D. S. 26. Groen v. Prinsterer Archives de la maison d'Orange-Nassau, t. I. S. 33.

<sup>2)</sup> Mofer X. S. 325 ff.

Philipp Frang, dem frangofifchen Wefen etwas entfrembet, als ber franke Staat fich bes Ginfluffes auf Deutschland begeben mußte, hatte fich überwiegend ben Geschäften als Geschlechtsältester gewibmet, seine Gattin im November 1559 burch ben Tod zu Grumbach verloren und für Erziehung und Ausstattung vieler Sohne und Töchter zu forgen. Margaretha mar feit 1555 mit Gerhard, Grafen von Manderscheid, Glisabeth im Sahre 1557 mit Sebaftian, Grafen von Kaltenftein, vermablt: von feinen Sohnen ftubirten Johann Philipp und Friedrich, geboren 1545 und 1547, unter frangofischen Lebrern in Straeburg \*), wohin bamale Johann Sturm's Name ben jungen Abel aus gang Deutschland bis aus Preugen lodte. Im Berfehr mit bem eifrig lutherifchen Pfakarafen Wolfgang und durch die trübe theologische Richtung ber Beit mar auch ber Gleichgültigere firchlich bewegt worden; das Lutherthum herrschte in feinem Landchen unter geordneten Berhaltniffen; ein gemeinfchaftliches Sofgericht nahm feinen Anfang in ben gefammten Bild : und Rheingraffchaften. Philipp Frang' marmes Baterhers, sugleich aber auch feine Borliebe für bas perführerifche Frantreich, geht aus feinem Schreiben, batirt Dhaun ben 12. Sept. 1560, an bie altern beiben Sohne hervor, welche von Strasburg auf Johann Philipp's Ginladung nach Paris reifen und bort fich weiter ausbilben sollten. Rebst andern ernsthaften Ermahnungen foberte er fie besonders auf, "das Reich Gottes und feine reine Lehre zu suchen, zu machen und zu beten, zuchtig zu leben und fich feinem Bruber ju Gefallen ju verhalten,

<sup>\*)</sup> Rremer &. 123.

bamit er Lust gewinne, sie weiter zu beförbern."\*) So fromme Mahnungen und Bunfche waren wol bas Lette, was die jungen Grafen vom Bater ersuhren.

Bon ben firchlichen Strebungen mit fortgeriffen, welche im Jahre 1561 bei ber Ankundigung des allgemeinen Concile bas protestantische Deutschland erfaßten, war Philipp Frang im Januar 1561 ber Labung Chriftoph's von Burtemberg nach Naumburg an ber Saale gefolgt, mo bie fürftlichen Saupter bes Lutherthums mit ihren Theologen fich verfammelten, um bas Bekenntnif vom Jahre 1530 von neuem burch ihre Unterschrift zu Theologische Pedanterie und unfruchtbare befräftigen. Grubelei befchlich bamale, jum Unheil ber wichtigften Intereffen bes Baterlandes, auch bie weltlich gefinnten Männer. In Naumburg war nun auch Philipp Franz Beuge, wie August Rurfürst von Sachfen, Friedrich III., ber bereits calvinisirende Pfalzer, und ber eifrige Christoph von Burtemberg Tage lang fich beschäftigten, bie altern lateinischen Ausgaben und die beutsche Ueberfesung bes Bekenntniffes Wort fur Wort ju vergleichen; boch ehe man mit biefem fürftlichen Schulmeifterftud ju Enbe war, hatte unfer Rheingraf in Folge anderer Anstrengungen fein Leben eingebuft. Man murbe irren, glaubte man, daß jene theologische Ueberreittheit zu Naumburg fich nicht auch mit ber berben Genufsucht vertrug, welche ben vollwüchsigen Naturen bes Jahrhunderts eigen mar. Wenn die Fürsten mit ber Collationirung ber M. C. sich abgemübet hatten, gab es bagmifchen beutsche Dahlzeiten, Trinfgelage und hohes Spiel. Der furfürstliche Wirth

<sup>\*)</sup> Roos S. 50.

ber Gefellschaft, August von Sachsen, hatte die Reigung jum Rartenspiel und ju ben Frauen, wie es scheint, in feinem Blute mit Moris ererbt 1); auch am furbrandenburgifchen Sofe "primirte" man übermäßig. Graf Gunther von Schwarzburg, ber Bermittler bes figlichen Projecte, bes verftorbenen Morit Tochter Anna mit feinem neuen Schwager Wilhelm von Dranien gegen ben Willen bes mutterlichen Großvaters ber Pringeffin, Landgrafen Philipp's, zu verheirathen, hatte zu Raumburg einen barten Stand, wie er felbft bem Pringen berichtet. 2) "Det Rurfürst fammt andern Fürsten haben gar febr gespielt, hab auch mit machen muffen, hab mehr verloren bann gewunnen, - allein bas verbreuft mich, baf es ber Landgraf gewonnen hat. So oft ber Rurfürst spielen wollte. fagte er wider mich, fum, lag uns mit bem untreuen Mann fpielen." Auf einer Gafterei bes Grafen Schmargburg war es, wo Philipp Franz sich ben Tod holte (am 28. Jan. 1561). "Des Rheingrafen Bruber hat fich zur Naumburg von einem Trunk Malvasir ben Abend übel befunden. Dann ich etliche Fürsten und Grafen zu Gaft gehabt und mehr ba getrunten worben, bann gegeffen, hat ihn ber Schlag alfobalb gerührt und ift ben britten Tag verschieben." 3)

Der ehrliche Archivar bes rheingräflichen Saufes, Roos, will aus ber Reiferechnung, in welcher eine Ausgabe für Bruftpffafter vorkommt, entnehnen: ein fo fruher

<sup>1)</sup> Anftößiges ergählt vom Augsburger Reichstage Sare torius II. 89.

<sup>2)</sup> Groen v. Prinsterer I. 48 fg. d. Sondershaufen ben 11. Marz 1561.

<sup>3)</sup> Cbend. S. 52. Roos S. 52.

Tod - Philipp Frang erreichte kaum bas 53. Jahr fei Folge eines Kehlers in ber Bruft gemefen. balfamirte Leiche marb, nach ber Ausstellung in ber Domfirche zu Raumburg, nach Dhaun gebracht, langte fcnell in Rreugnach an; fcon am 7. Februar zeigte ber treue Rath und Diener, Matthis Dreif, ben Tochtermannern ben Tobesfall an und lud fie, wie bie Lehnsleute, ein, in "Trauerkleibern" am 10. in Dhaun zu erscheinen. Bo bie Gebeine bes merkwürdigen Mannes ruben, ob in ber Rirche ju St.=Johannesberg ober in ber Rirche bes Orts Ryrn, tann jest nicht mehr entschieben werben, ba bie prunkende Grabschrift nur noch auf bem Papier vorhanden ift. Sie lautet, lateinisch, nach ben Personal= angaben, eben nicht bescheiben: virium pietate ac virtutum, tum plurimarum rerum nisu clarus, vernacula et gallica lingua facundus; heroifch an Geftalt, Schonheit und Sitten, boch geliebt von Furften und Bolt, Ginführer und Berfteller ber evangelischen Lehre. Schluß bes Epitaphiums fagt: Johann Philipp, Ritter, und wegen feiner Thaten in gang Guropa berühmt, habe Die verwaisten Sohne unter feine Dbhut genommen, welche bem Bater fobann biefes Dentmal gefest. \*)

Der Dheim, überflüssig beim theologischen Convent in Thuringen, von deffen Jagden und Gelagen er sich mit Mühe losgemacht, beklagte ben Tod des Bruders auf seinem Hause Neuweiler, hatte aber anfangs, unter dem Drange der Aufträge seines herrn und Frau Ratharina's nicht gleich Zeit, sich um seine Erbschaft zu kümmern. Um 8. Kebr. 1561 erneuerte er dem Ber-

<sup>\*)</sup> Roos S. 55.

zoge Christoph, der noch in Naumburg fich befand, die Freundschaftserbietungen bes Sofes und betheuerte, bag feinem beutschen Baterlande nichts Bofes bevorftunde, fonft murbe er es felbft warnen; "er muffe nach grantreich hinein reiten und wurde nach Gebuhr berichten." \*) Chriftoph antwortete nicht erbaut, daß nicht auch Chriftus, unfer einiger Beiland, in ber neuen Regierung bebacht mare, hoffte aber patriotifch, ber junge Konig werbe feinen Raub an Deutschland herausgeben, und verhieß bem Gafte, bem Rheingrafen, gute Aufnahme. Bergogs gespannte Aufmerksamkeit auf die firchlichen Buftande Frankreichs mußte benn Johann Philipp fchlau ju benugen und bas befte Berhaltnif in furgem herzuftellen, wie aus ben Geschenken von Bogeln und aus ber Aufnahme des jungen Tantonville unter die Leibknaben hervorgeht, nachdem der Rheingraf ben "Buben" nochmals mit Saut und Saaren zu eigen geboten. bald verschuldete Johann Philipp's Verhalten wieder einen britthalbjährigen Stillftand bes Briefwechfels.

Frankreich befand sich im Jahre 1561 auf berselben Stuse kirchlicher und politischer Entwickelung, wie Deutschland im Jahre 1529—31, sprang da aber gleich zu den deutschen Berhältnissen im Jahre 1546 über. Unter vorläusigen Dulbungsgeboten beider hartentbrannten Glaubensparteien und der Opposition der herrschsüchtigen Königin Mutter und des unzuverlässigen Patrons der Hugenotten, Anton's von Navarra, gegen den politischen Fanatismus der Triumvirn (der Guisen, St.-Andre's und des Connetable, "des alten Fuchses")

<sup>\*)</sup> Mofer &. 328.

bereitete man fich zu Rirchenversammlungen und Religionegesprächen nach beutschen Mustern vor, um aus ber gezwungenen Affenrolle ploblich in die naturliche, originale Wildheit zurudzufallen. Bei folden Dingen, firchlichen Berhandlungen und gelehrten Disputationen, mar ber Rheingraf mit feiner gebankenlofen Solbatentheologie höchst überfluffig. Man konnte ihn beffer brauchen, nur fchlimm, bag er bei feinen neuen Gefchaften bie angelobte Dankbarkeit gegen Maximilian, ben milben, großmuthigen, bulbfamen und fast gang lutherisch = gefinnten Sabeburger, aus feinem Bergen tilgte. 3m Juli 1561 mar ber herr von Bielleville von Bien und einer beutfchen Umreife beimgekehrt und mar eine Beirath bes jungen Ronigs Rarl's IX. mit einer Tochter bes Ronigs von Böhmen eingeleitet; um biefelbe Beit erhielt ber Rheinaraf in Paris verbindliche Briefe bes Kurfürsten August burch Subert Languet \*), ben berühmten Agenten bes Albertiners, und zeigte Luft, mit Erlaubnif ber Ronigin Mutter einen Ritt nach Sachsen gur Sochzeit Wilhelm's von Dranien ju machen, die tros aller Gegenrede bes Landgrafen bennoch ju Stande gekommen. Aber unter ber hochzeitlichen Luft und bem Bormande, auf Rarl's IX. Beheiß bem jungen Ronige von Danemart, Friedrich II., August's Schmager, ben Orden des heiligen Michael zu überbringen, verbarg Johann Philipp bas gehäffige Gewerbe, die Bahl Marimilian's jum romifchen Ronige zu hintertreiben und wo möglich die Raiferfrone von Sabsburg ab auf ein anderes Gefchlecht zu lenken. Den Rriegsmann bruckte augerbem bie Sofluft, in ber

<sup>\*)</sup> H. Langueti Epistolae secr. ed. Ludovici. L. II. 120.

man feiner Dienfte nicht gedachte; beshalb ging er mit bem Bräutigam, Bilhelm von Dranien, jum fürftlichen Beilager nach Leipzig, 24. August, und schlich von da aus im Reiche hin und wieder. Friedrich von Danemark ward von Frankreich als Rebenbuhler Maximilian's auserkoren; ihn geleitete ber geschmeibige Rheingraf aus Sachsen nach Flensburg 1), um würdiger im eigenen Lande den Berricher mit dem Orden zu bekleiden (26. Dct.) ober ihn ungeftorter fur Franfreiche Politik ju gewinnen. Im November 1561 mar Johann Philipp wieder am fachlischen Sofe in Torgau und mabnte am 23. ben Eidam feines Brubers, Grafen von Manberfcheib, "getreulich und fparfam fich ber unmundigen Bermanbten anzunehmen." 2) Gleich barauf mar er in Berlin und ließ fich ted vernehmen, neben bem Rurfurften August auch ben Pfalzer fur Franfreich zu bestricken. Auf Letterm beruhte aber die bundigfte Soffnung, Maximilian um die Nachfolge zu betrügen, da Friedrich im Sabsburger nicht ben Ratholiten, fondern nur ben Gegner bes Calvinismus fürchtete. Um bem Rheingrafen bas Net zu zerreißen, gewann ber kaiferliche Gefanbte Dr. Brifmann im December 1561 zu Grimnis ben Rurprinzen, Johann George, perfonlich in Beibelberg jenem zuvorzukommen. Die Folge bavon mar, bag ber Pfalzer nachgab (Februar 1562) und des Undankbaren Rante ganglich Scheiterten, ber unter anderm ben Rurfürsten August gewarnt hatte, "Marimilian sei mehr papistisch als protestantisch und suche mit seinen Spiegel=

<sup>1)</sup> Langueti Epist. p. 128.

<sup>2)</sup> de Thou L. XXVIII. p. 87. - 3) Roos &. 88.

fechtereien nur zu täufchen." 1) Das war die Erkenntliche keit bes Gefangenen von St. = Quentin für Maximilian's Wohlwollen und das Bemühen Karl's IX., fich bes Königs von Böhmen schwiegerväterliche Gefinnung zu erwerben.

Als Johann Philipp im Frühjahr 1562 nach Lothringen zurudkehrte, fand er Frankreich, bas Baterland feiner Bahl, am Vorabende bes fürchterlichften Burgerfrieges. Dem erfolglofen Religionsgespräche ju Poiffy (September 1561) mar bas Gefes vom 30. November gefolgt, welches ben Sugenotten die Ruckgabe ber ben Altgläubigen entriffenen Kirchen befahl und namentlich im füblichen Theile bes Reichs blutige Sturme hervorrief, in benen mir bas Intereffe bes abmefenden Rheingrafen anftößig verwickelt finden. Johann Philipp hatte für Dienfte und Solbrudftanbe bebeutenbe Foberungen an die Krone, welche zu erledigen diefelbe fein Mittel scheute und ben fremben Reter mit 50,000 France auf die königlichen Gefälle der Grafschaft Cahors in Guienne anwies, in ber Affier, ber Stammfig feiner Frau, lag. Solche Berfügung hatte die fatholisch - eifrige Stadt vergeblich vor bem Parlamente von Touloufe angefochten 2), als am 16. Nov. 1561 die fanatische Wuth der Burger fich Luft machte und mahrend bes Sonntage= gottesbienftes bie fleine Gemeinde ber Sugenotten großtentheils ermordete. Auf bas Jammergefchrei ber Partei schickte ber Sof fogleich zwei Parlamenterathe zur

<sup>1)</sup> Bucholy Ferdinand VII. 515. Saberlin R. T. R. G. IV. 496. 98. 606.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Commentaires de Montluc. t. II. p. 14 fg. de Thou t. III. L. XXXII. p. 284 fg.

Untersuchung, sowie ben energischen Sugenottenfeind, Blaife de Montluc, um Urtheil und Strafe zu vollziehen. Che ber Ratholif ankam, hatten jene Richter, geheim der Reperei verdächtig, in Cahors eine Anzahl von Altgläubigen verurtheilt, 14 namhafte Manner bereits hinrichten laffen, andere hohe Abelige bem Benter beflimmt und die Stadt mit einer Geldbuffe von 40,000 Goldthalern belegt, welche, schwerlich ohne Bint bes Bofes, in die Sand des Rheingrafen gezahlt werden follten. Aber Montluc burchschaute fogleich ben Zusammenhang, gebot, schäumend vor Buth, den Richtern Stillftand und erzwang terroristisch ben Aufschub bes Processes bis zur Ankunft rettender königlicher Briefe. In welcher Beife der Rheingraf, bem Montluc das Gelb entzog als "Fremben, mit dem freilich der Ronig immer zu thun hatte", feine Bezahlung erhielt, ift nicht weiter bekannt; aber eine gehaffige Stellung blieb ihm auch bei ben Ratholiten, welche er gleich barauf mit Recht bei ben Sugenotten und Proteftanten verschulbete.

## Fünftes Capitel.

Der Rheingraf als Führer beutscher Soldner gegen die Hugenotten im ersten Bürgerkriege. — Wassenthaten vor Bourges
und in der Normandie, 1562—63. — Berhältniß zu Deutschland. — Begleiter der großen Kundreise des Königs im Reiche,
1564—1565. — Ansechtung des sittlichen Ruses Johann Philipp's. — Besuch des Reichstages von 1566. — Sein Tod, 1566.
— Die nächsten Berwandten in dauernder Opposition gegen
Desterreich im dreißigighrigen Kriege.

Das Dulbungsgeses vom Januar 1562 trug nicht bie guten Früchte, welche bie friedliche Partei ber Reformir-

ten und ihre Freunde in Deutschland erwartet hatten, weil die Bruder von Guife, Bergog Frang und ber Carbinal Rarl von Lothringen, aus Berrichsucht ben religiöfen Fanatismus anftachelten. Nachbem fie im Gefpräche zu Babern bas ehrliche lutherische Gemuth Chriftoph's von Burtemberg burch ihre scheinbare Geneigtheit fur bas augeburger Bekenntnig und burch argliftige Berlafterung ber frangofischen jungen Rirche als calvinisch = fegerifch und politisch-rebellisch beirrt hatten, gaben fie im Gemețel ju Baffy (1. Marg 1562) bas Beichen gum Ausbruch bes fürchterlichften innern Rrieges. Der Rheingraf, gegen bas Ende bes Aprilmonats nach Paris gerufen, fand ichon beibe Parteien bereit, fich mit ben Waffen zu befämpfen. Wol mag Johann Philipp mit fich zu Rathe gegangen fein, wem er fein Schwert und feinen Ginflug in Deutschland vermiethen folle, ob ber thatfächlichen Regierung, ben Guifen, welche mit bem Ronige Anton von Navarra, dem alten Connetable und bem Marfchall von St .- Unbre alle Macht fur ben unmundigen Berricher, fowie bie Perfon beffelben und feiner Mutter in Banben hatten und bie Unhanger ber neuen Lehre blutig verfolgten, ober fur Bergog Lubmig pon Conbe und die Bruder Chatillon, die Saupter ber Sugenotten, welche fich im Anfange bes Aprilmonats Drleans als eines Baffenplages bemächtigt hatten und ber beutschen Welt verfundigten, ber rechtmäßige Ronig und Ratharina von Medici befänden fich willenlos in ber Gefangenschaft ber Buifen, - "ihrer Unterthanen." 3m Amiefpalt mit fich felbft, fo folbatifch leicht er bie Glaubenefachen nahm und fo herglich ihm ber Burgerfrieg,

bes baaren Gewinnes ungeachtet, misfiel 1), faßte Johann Philipp das politische Gewirre als Freund ber Guis fen und Diener ber thatfachlichen Gewalt, die firchliche Frage als ftreng=lutherifch, bemnach als Feind der "Sacramentirer" auf und leiftete ber Auffoberung des Triumvirate im Namen bes Ronigs Folge, beutsche Reiter und Landsfnechte zu werben. Sein alter Nebenbuhler im Bertrauen der Herrscher, Georg von Reckerobe, mar im Sahre 1559 auf feinem Schloffe unweit Gifenach im Genuffe großer Reichthumer geftorben, und nur Roggendorf, ber abtrunnige Defterreicher, ftanb noch im Dienste ber Krone. Dag er unter ben beut= fchen Protestanten, welche fast allein im Auslande bienten, kampflustige Scharen finden wurde, galt ihm als unzweifelhaft; feine unbefangene Meugerung: " bie Deutichen fochten fur Jeden, der fie bezahle", mar ein haßliches Urtheil über fich felbft. 2) Ungewiß aber blieb, wie bie beutsch = protestantischen Fürsten sich nehmen murben, und deshalb schrieb ber Rheingraf am 6. Mai 1562 aus Paris an den alten Landarafen von Seffen um freie Werbung im Namen bes Königs. 3) Faßten nun gleich Philipp, Burtemberg, die Pfalzgrafen, zumal der calvinische Kurfürst Friedrich III., ungeachtet der wiederhol= ten Abmahnungen und Betheurungen frangofischer Gefandtichaften, "es golte nur ben Emporern gegen bie

<sup>1)</sup> Mem. de Castelnau L. IV. 114. ed. Le Laboureur, nach seinem Geftandniffe an ben Berfaffer.

<sup>2)</sup> Brief des span. Gefandten Chantonnan, des jüngern Granvella's Bruder, vom 7. Mai 1562 in den Mem. de Condé, Haager Ausg. t. II. 39.

<sup>3)</sup> Rommel Philipp von heffen Unmerk. Ih. II. S. 588.

gesehliche Dbrigkeit", bas kirchliche Interesse ins Auge und begunftigten fie, bie Guifen ale Ufurpatoren bes Ronigenamens betrachtend, offen bie Werbungen Conde's felbit durch Gelbvorichuffe; fo rechneten, nicht ohne Erfolg, ber Rheingraf und Roggendorf auf gleichgültigere ober lutherisch = herzlosere Stände in West = und Mittelbeutschland, und wirklich brachten beibe ihre Werbungen längst zu Stande, als Andelot, von Orleans aus mit ungeftumen Sulfebitten an die Glaubenevermandten abgeordnet, über die Bergogerung des Beiftandes an Leib und Seele erkrankte. 1) Johann Philipp scheint aus Schamgefühl vor bem Tadel ber beutschen Freunde ben Boden des Reichs nicht felbst betreten zu haben; aber bie verfängliche Buficherung, baß feine Beworbenen nicht gegen "bie Religion, fonbern fur bes Ronigs Sicherheit gegen bie Emporer ftreiten follten", verschaffte feinem Stellvertreter, dem eifrigen Ratholiken, Claudius Antonius von Betftein, genannt Baffompierre, bem Bruder bes energischen Liquisten Christopher und Dheim bes befannten Marschall Frang von Baffompierre, leichten Gingang in protestantischen und fatholischen Gebieten am Mittel = und Nieberrheine. Schon am Enbe bes Juli 1562, ale nach vergeblichen Bersuchen, einander gum Frieden zu berücken, das konigliche Beer gegen die hugenottischen Stäbte jog, trafen bei Paris bes Rheingrafen 20 Kähnlein mohlgerüfteter Knechte und 1500 "Reiftres" ein 2), um junachft vor Bourges gebraucht ju merben.

<sup>1)</sup> Die erften Unterhandler Conde's waren fcon im April in Deutschland.

<sup>2)</sup> Mém. de Condé t. II. 52 aus Chantonnan's Berichten vom 31. Juli. de Thou L. XXX. 194.

Zwar einige Tage früher waren bie "Vistolliers" Roggenborf's, ber ichon im April fich an ben Rhein gewagt, angelangt; aber weber ber Rührer noch beffen Untergebenen flöften Bertrauen ein. Dan hatte in bem Artikelbriefe feiner Reiter, welche die Bekenntniggenoffen ausgenommen wissen wollten, nur die Claufel, "nicht gegen bas Reich bienen zu burfen", zugestanben und ausbrudlich ihrer Pflicht, gegen Rebellen jeben Glaubens zu fechten, gedacht. Doch bei ber Unklarheit politischer und firchlicher Borftellungen maren manche Berren unter Roggenborf's Fahnen getreten, welche, ben Glaubenevermanbten entgegengeführt, flusten, Gemiffensunruhe verspürten, bes Fechtens fich weigerten, und wie jener Graf von Balbed, Raspar von Turneburg und Beinrich von Bunau mit ihren Leuten vor Drleans ju ben Sugenotten übergingen. \*) Den Desterreicher ju verbächtigen, fam noch bas bofe Gefchrei, welches aus Deutschland über ihn erscholl. Auf die Rlage der Gefandten Conbe's bei ben protestantischen Rurften über bie Berführungskunfte Roggendorf's und des Rheingrafen, "angeblicher Mitbefenner", ließen wirklich die Saupter ber lutherischen Partei, "Rurfürsten, Fürsten und Berren", jedoch ohne Namen, einen Abruf an die Deutschen im fatholischen Beere ergeben, welcher ihren Dberft, Roggenborf, als Reichs - und Glaubensverrather, Flüchtling ju ben Turfen und "Schelm" erklärten und bie Betrogenen anmahnten, um nicht gleicher Schmach ju ber-

<sup>\*)</sup> Th. A. d'Aubigné Hist. universelle t. I. L. III. ch. 12. La Popelinière Histoire de France t. I. p. 326.

fallen, den gebrandmarkten Kührer zu verlaffen.1) Sicherte nun Johann Philipp's fruheres Leben, feine Geltung bei ben beutschen Fürsten und seine Klugheit ihn vor ahnlichem Schimpfe, fo zeigten fich boch auch feine Golbnerhaufen, unter ber allgemeinen Unklarheit ber Dinge, fo wenig freudig und unverbroffen vor Bourges, bag der Connetable bem Rheingrafen ins Geficht fagte, feine Leute thaten nichts als effen und plundern 2), und bag vielleicht deshalb unfer Belb getrieben murbe, burch unrühmliche Unterhanblerfunfte ben nachtheiligen Einbrud ju tilgen. Es icheint, bag ber Bergog von Burtemberg und der Rurfürst von der Pfalz ben glaubeneverwandten Rheingrafen nicht ungern an ber Spipe ber fur bie Guifen Geworbenen faben, indem derfelbe geeignet mar, schonend, vermittelnd und verfohnend aufzutreten und, wie ergahlt wird 3), in die Bande beiber Fürften die Berficherung niebergelegt hatte, "feine Baffen nicht gegen bie Religion" zu brauchen. Allein fein Entschluß mochte an ben Liebkofungen und Gefchenken icheitern, die man an ihm am 1. August bei feiner Unfunft am Sofe verschwendete, und fo fuchte er benn flüglich zwischen ben Parteien fich zu bewegen, boch anftogiger zu Gunften bes Sofes. Als bas konigliche Beer vor Bourges nicht viel ausrichtete, vermochte Johann Philipp die hugenottifchen Befehlshaber, Jean be Sangeft, Sieur b'Ivon, aus dem Saufe Genlis, und bie Befagung unter lodenben Erbietungen babin, baf fie bie Fefte am 31. Auguft

<sup>1)</sup> Mem. de Conde III. 500 ohne Datum; ein Document einziger Art, bezeichnet als Ban de l'impire.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mém. de Condé II. 79. — <sup>3</sup>) La Popelinière t. I. 327.

1562 übergaben 1) und auf bes Konigs Seite traten. Der Rheingraf hatte fich ale Geiffel für b'Svon in die Stadt gestellt und ben Abtrunnigen als Glaubensgenoffe Berpflegung und Schus bei feinem Regimente verheißen. Aber man beschulbigte ihn hinterbrein, die Berführten nicht gegen Unbilde gefchirmt zu haben, und beshalb gingen Ludwig's von Conde und bes Abmirale bittere Beschwerbeschreiben an Andelot, der frank und ungeduldig noch in Deutschland weilte, und durch biefen an Bergog Chriftoph (Ende September 1562). "Dhne des Rheingrafen betrüglichen Religionseifer mare Bourges nicht verloren gegangen"; bas fei bie belobte Treue und Gewiffenhaftigkeit beffelben, und andere fcmalige Befdulbigungen, über welche ber vertrauenvolle Bergog mächtig ftuste.2) Um fo ärgerlichen, ehrantaftenben Anklagen gu begegnen, schickte ber Rheingraf im Berbft einen feiner Bertrauten, ben Sauptmann Medenheim, einen rheiniichen Abeligen, auf den Reichstag nach Frankfurt, wo (November 1562) geiftliche und weltliche Abgeordnete ber Sugenotten Raifer und Reich um Bulfe beschwuren, und Jacques Spifami, früher Bischof von Nevers, jest calvinischer Prediger, die Bersammlung anflehte, ben Rheingrafen und Roggendorf mit ihren Saufen abgurufen.3) Bol nicht ohne Grund beforgt, "bie Guififchen Deutschen möchten ben Conbe'ichen" gegenüber, welche

<sup>1)</sup> de Thou L. XXX. p. 199. Mém. de Castelnau L. IV. p. 99. Des Grafen Rame unter ber Capitulation Mem. de Condé. t. III. 634.

<sup>2)</sup> Mém. de Condé III. 678. 79. 708.

<sup>3)</sup> Cbend. t. IV. p. 72.

unter ber Führung bes tapfern Friedrich von Rollshaufen, feines " Sommerfoldaten", wie Ragenberg und Schachten, Marfchall von Beffen, 3000 Mann ju guß und 2500 Reiter fart, am Ende bes October vor Orleans erwartet murben, fich jum Ueberlaufen verloden laffen, fandten bie Guifen beim Aufbruch vor Bourges (11. Sept.) bie Deutschen Roggendorf's unter bem Bergoge von Remours ins Lyonnais, mo ber Baron bes Abrets, Gegenbild bes Gascogners Montluc, grauenvoll muthete, und nahmen ben Rheingrafen mit feinen Regimentern mit por Rouen. In der Normandie und Vicardie liegen die Dinge fich gefährlicher an, weil hier bie Saupter ber Bugenotten nicht allein frembe Golbner ermarteten, fonbern, bem Baterlande gleich ben beutschen Protestanten . im Sahre 1551 entfrembet, fich tein Gemiffen baraus machten, bem Reinde bes Ronigreichs bie Grenzbollmerte au verrathen. Chrlicher ober politifch gleichgultiger als Englands Glifabeth, boten bie beutschen Protestanten, ohne an Des zu benfen, ben Glaubensbrübern Gelb und Blut; die Königin dagegen hoffte, bei diefer Belegenheit Calais wieder ju gewinnen, und verfaufte beshalb im Bertrage vom 20. Sept. 1562, auf Ansuchen bes Bibame be Chartres, bes Unterhanblers für Conbe, ihren Beiffand an Gelb und Solbaten gegen bie Ginraumung bes neuen wichtigen Seepaffes Savre be Grace unb Dieppes \*), welche bie Sugenotten mit ber gangen Rormanbie unter ben Schut ber Gefährlichen ftellten, unbefümmert um bie Strome Blute, welche bie Bertreibung ber Briten vom frangofischen Boben gefostet hatte. Sarte

<sup>\*)</sup> de Thou L. XXXIII. p. 327.

Stöße empfingen und gaben die Landsknechte des Rheingrafen vor Rouens Mauern, ehe die unglückliche Stadt am 26. October erstürmt und geplündert wurde. Des Rheingrafen Stelle war immer die vorderste, sodaß, als am 16. October König Anton von Navarra im Laufgraben, "faisant de l'eau", verwundet wurde, er die nächste erste Aufnahme nur im Zelte des deutschen Feldherrn sinden konnte. 1)

Ingwischen ber "Marschall von Beffen" fich mit ben Hugenotten bei Drleans vereinigte und, nach manchen Bendungen und Guhnversuchen, die blutige Entscheidung porbereitet wurde, fand ber Rheingraf mit 3000 Lands-Inechten und 1200 Piftoliers wieberum feine alten Keinde im Lande Caur. Mit dem schweren Auftrage betraut, die Englander, welche 7-8000 Mann fart unter Ambrofius Dubley, Grafen von Barwick, in Savre de Grace gelandet waren und die Berbindung mit der See offen erhielten, einzuschließen, tummelte fich Johann Philipp ben gangen Binter hindurch in dem vermufteten Lanbftriche: fein einziger Belter gegen überlegene Dacht mar Michel de Caftelnau mit einigen Sundert Frangofen, jener verständige Geschichtschreiber, ber fich ber Freundschaft bes Deutschen mit Stolg ruhmt. 2). Das zweite feiner Landefnechteregimenter focht an dem blutigen Sage pon Dreur, 19. Dec. 1562 und theilte amar ben Sieg Guife's, nicht aber ben Ruhm ber Schweizer und ber Reiter bes Marschalls von Beffen, welche bie abelige Gendarmerie des Connetable niederstürmten und ben

<sup>1)</sup> de Thou XXXIII. 333. Castelnau L. IV.

<sup>2)</sup> Mém. L. IV. p. 109.

alten Rronfelbherrn gefangen nahmen, ber fich bann aus der Sand eines befcheibenen heffischen Junkers, Bolprecht von Derf, mit mäßigen Summen freikaufte. Um Reujahr 1563 ftand ber Rheingraf bicht unter ben Ballen von Savre und hinderte bie Aussendung englischer Plunberer, ale fich bei einem ftarken Ausfall ber gesammten Befagung unfern bes Thores ein Gefecht zwischen bem Außvolke entipann, das bald einem offenen Treffen glich. Unter bem morberifchen Feuer bes englischen Gefchuges von den Mauern fclug fich die Reiterei in unmittelbarer Rabe "de telle sorte, qu'il ne s'en est point vu de plus grande de nostre temps "1); Medingen fiel burch eine Studfugel und Baffompierre, bes Rheingrafen Oberstlieutenant, gerieth verwundet in die Sanbe ber Englander, die ihn über bas Deer fchickten. 2) Nach ber Schlacht von Dreur mußte ber fiegreiche Statthalter bes Königreichs, Frang von Guife, an fraftige Beschirmung ber Normandie benten, fandte aber nur ben neuen Marschall, Bielleville, und bas zweite Regiment bes Rheingrafen borthin, um jugleich Rouen ju huten und Savre enger einzuschließen. Drohte boch (Enbe Januar 1563) bie gange Laft bes Rrieges auf bie Seefüste sich zu wälzen, indem Coligny, der Oberanführer ber Sugenotten nach Conbe's Gefangennahme, feine unzufriedenen, unbezahlten beutschen Reiter aus Drleans wieder gegen die Niederfeine führte, um der englischen Flotte und bem englischen Gelbe naber ju fein. An ber

<sup>1)</sup> Castelnau p. 110.

<sup>2)</sup> Ebend. a. a. D. Mém. de Bassompierre t. I. p. 14. Languet. Epistol. secr. L. II. p. 244 mit falfcher Beitangabe.

Spize seiner schlachtlustigen "schwarzen Teufel" war ber Admiral wieder so furchtbat, daß der Guise sich entschließen mußte, unter dem 24. Jan. 1563 ein öffentliches Ausschreiben an den Marschall von Heffen zu schicken, in welchem der König und die Königin, unter dem Zeugniß aller Prinzen von Geblüt, die Versicherung gaben, "sie seien nicht, wie ihre Gegner vorgäben, gefangen", und den wackern Heffen auffoderten, die Partei der Empörer zu verlaffen. ') Der Admiral wußte dem Eindruck so schmachvoller Erklärung leicht vorzubeugen, und Guise's Angriff auf Orleans (5. Februar) lenkte die Blicke auf eine andere Seite.

.Mahrend bort bie tragifche Löfung fo heillos verwirrter Dinge im Morbe bes Lieutenant bu Ronaume porbereitet wurde, ging es wilb genug in der Normandie ber. Der neue Marschall von Bielleville spielte im altfranzösischen Rouen eine ebenso hochfahrende Rolle, als in feiner Statthalterschaft ju Des, wo bie Gefahr vor innerer Empörung und außerm Angriff jebe Gewaltthat entschuldigte. In Folge einer rafchen und feinesmeas uneigennütigen hinrichtung, welche M. de Billebon, Baillif von Rouen und bemahrter Solbat, an einem ertappten Sugenotten vollftreden ließ, mar ein fo heftiger Streit zwischen bem heißblütigen Marschall und bem fatholischen Baillif entstanden, daß Ersterer, dem Connetable gleich an emporender Geringschatung gegen bie "gens de robe", bem Lettern beim Mittagsmahle mit einem Streiche bie Sand oberhalb bes Gelentes abhieb. 2)

<sup>1)</sup> Mém. de Condé IV. p. 208. Castelnau L. IV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mém. de Vielleville t. V. p. 45 fg. Castelnau p. 133. Brantome in ber Vie de M. de Vielleville.

Darauf ergriffen die Burger von Rouen, sturmische Ratholiten, die Baffen fur ihren Baillif, belagerten ben "Sugenotten" Bielleville auf bem großen Plage bei St.-Bol hatte ber ftolze Marschall bugen muffen, ware es ihm nicht geglückt, burch eine offen gelaffene Pforte zunächst ben Rheingrafen, welcher 16 Stunden bavon in Montivilliers vor Savre lag, eilig herbeizuru-Schon ichlug man fich ringe um bie Rirche ber Prachtabtei, ichof burch bie herrlich gemalten Scheiben und von ben ichlanken Thurmen bes Rlofters, als noch gur rechten Beit am britten Tage ber Rheingraf mit fechs Fähnlein Piftoliers burch bie engen Gaffen fprengte und bie Belagerer verscheuchte, bie, als fie Gnabe vom erzürnten Marschall erwirkt, jur Strafe bie hungerigen, ungeftumen Deutschen beherbergen mußten. biefe einige Tage hindurch gewohnte Wirthschaft getrieben, zogen fie willig an ihre faure Winterarbeit vor Savre jurud. \*) Damit ber Bag zwischen Billebon und Bielleville nicht noch ichablichere Folgen hatte, ließ ber Ronig ben tropigen Marschall burch ben ruhmvollften und alteften Ranggenoffen, Briffac, ablofen, ber barauf mismuthig in Rouen fich einsperren mußte, weil er über gu geringe Bertheibigungemittel gebot, unterbeffen bie gange Niebernormandie durch ben Abmiral und bie Reiter Rollshausens gebrandschatt murbe. Auf einer Bersammlung, ju welcher er auch ben Rheingrafen berief, flagte ber alte Felbherr, "er tame fich nicht wie ein Ronigelieutenant, fonbern wie ein Burger von Rouen vor", und da er ohne Preisgebung ber Lanbichaft Caur bie

<sup>\*)</sup> Mém. de Vielleville t. V. p. 63 — 70.

Deutschen nicht von Savre entfernen fonnte, fchicte er ben herrn von Caffelnau an ben Konig nach Blois, um ihm biefe gefährliche Lage vorzustellen. Aber Frang von Guife, voll ftolger Buverficht, mit Drleans Groberung in turgem ben Rrieg zu beenben, vermeigerte jebe Sulfe. Bahrend Caftelnau bem Darfchall von Briffac fo unwilltommene Antwort abftattete\*), brachte ein Gilbote bie Runde: ber Bergog fei am 18. Febr. 1563 burch ben morberischen Schuf Jean's be Poltrot, Sieur de Meren, todtlich verwundet worden. Der Statthalter des Königreichs farb am 24. Februar, Ratharina von Medici, des Drangers erledigt, ließ die Friedensunterhandlungen ber beiben ungedulbigen Gefangenen, bes Connetable und Ludwig's von Condé ju, nachbem fie, rathlos, vorübergebend ben Plan gehegt hatte, ben alten Diener der Krone, Chriftoph von Burtemberg, mit bictatorischer Gewalt und Baffenmacht ine Reich gu locken. Aber noch ehe ihr Kammerbiener, Rascalon, die ablehnende Antwort des befonnenen Fürsten vermelben konnte, vermochte die Erwägung der Umftande fluge, für Kranfreichs Größe beforgte Ronigin, rafch ben Frieden ju Gunften ber Sugenotten auf ber Dchseninfel bei Orleans abzuschließen, 12. März. Rampfluftig ftand ber Abmiral mit feinem Abel und bem unerschütterlichen Marschall von Seffen um Caen, er rechnete auf ben gemaltigen Buzug eines beutschen Kürsten, welcher patriotifch ben Wiebergewinn von Des und die Rettung ber frangofischen Glaubensgenoffen jugleich ins Auge gefaßt batte. Um diesem Anschlage auf Des, welchen Raifer

<sup>\*)</sup> Castelnau L. IV. ch. 8-10.

Kerdinand und viele deutsche Stande im geheim betrieben, hatte Ratharina zeitige Nachricht burch ihre "beften Freunde in Deutschland." Der madere, fonft fo friedliche Pfalzgraf Bolfgang von Zweibruden ruftete feit bem Februar 1563 gu biefem 3mede. Bertrauenevoll foderte er am 4. Mart Rath und Beiftand vom alten Landgrafen Philipp; diefer jedoch schlug ihm diefelben am 10. Mart rund ab und erregte bem Gibam fo viel Bedenken, unter anderm auch, daß ber Pfalggraf nicht ohne Befragung bes Raifers und ber Stanbe fich an Des machen burfe, und daß es ber Krone Frankreichs nicht von Rus und zur Reputation bienlich fein konnte, jenen Raub herauszugeben, daß Bolfgang unmuthig an andere Fürsten sich wenden mußte und der überaus gunftige Moment verschwand. Go ift die Saft und Angft Ratharina's, ben Frieden zu schließen, erklärlich. errathen können wir, welche ber "beften beutschen Freunde" ihr fo zeitig einen Wint ertheilt hatten, baf fie fcon am 21. Marg, gwei Tage nach ber Berkundigung bes Friebens von Amboife, ben Marschall von Montmorency und Briffac's Bruber, Gonnor, auffoberte, bas Parlament von Paris durch bie Borftellung ber bringenben Gefahr ber Grenze jur Ginregiftrirung bes Friedensebicts ju veranlaffen; fie ferner ben gangen Monat Marg hindurch Geld und Truppen foderte und den Marschall von Bielleville mit Gascognern nach Des Schickte. Noch am 21. Marg hatte ber Landgraf alle Beredtfamteit aufgeboten, bem Pfalggrafen vom Unternehmen abzurathen; schon am 8. April fchrieb Gunther von Schwarzburg feinem Schwager, Wilhelm von Dranien, aus Sondershaufen: "Bolfgang's Gewerbe fei gang gefallen, weil er feine Sache Dift. Safdenbud. Reue &. IX. 19

nicht heimlich gehalten und die alte Königin von Frantreich vorgebeugt hätte, indem sie obenein beutschen Fürsten, den Ernestinern, auch Wilhelm von Grumbach, Bestallung zugeschickt und Geld zu Mes hinterlegt." Bei
so untreuen Verhaltnissen ist es kein Bunder, daß Katharina auf die ausdrückliche Werbung des Kaisers und
Reichs, die Bisthumer zurückzugeben, am 12. April 1563
,, wegen der Minderjährigkeit des Königs und der Größe
bes Unheils" unbefangen Aufschub verlangte. 1)

Raum Einer war über das Ende des innern Krieges zufriedener als der Rheingraf, der sich klug bis dahin vom offenen Kampfe gegen die "Religion" fern gehalten. Bitter verdroß den spanischen Gesandten die schriftliche Aeußerung des Kecken an die Königin: "der Allerchristliche König könne sich eher der Messe als seiner Krone begeben und solle sich nicht durch Strupel der Art irren lassen." Dutter der Bollziehung des Friedens blieb Johann Philipp mit seinen Landsknechten in der Normandie gegen den äußern Feind, die getäuschten Engländer, und hatte noch heiße Tage auszussehen, während der hochbelobte Marschall von hessen, auf Bezahlung wartend, langsam durch die Champagne heimritt und von

<sup>1)</sup> Ueber den Einfluß des deutschen Anschlags auf den Frieden von Amboise und die Meher Angelegenheit s. Mem. de Condé IV, 320—330. Mem. de Vielleville t. V. 92. Die erste Ansbeutung einer Gesahr für Met schon v. 15. Januar in Le Laboureur zu Castelnau t. II. 237. Brieswechsel Philipps und Wolfgangs im Götting. H. Wag, von Meiners und Spittler. III. S. 521 ff. Groen v. Prinsterer I. p. 100. Katharina's Untwort vom 12. April 1563 in Buchold Gesch. Ferdinand's I. Th. VII. S. 467. — 2) Mem. de Condé II. 140.

feiner Beute ein icones Saus, "Reufrantreich" an ber Lahn unweit Stauffenberg erbaute. Dagegen mußte ber bescheibene Bolprecht von Derg, als beffen Gefangener ber Connetable handschriftlich fich bekannt hatte, um bie Entrichtung bes Lofegelbes fast betteln. 1) Nachbem man ber tropigen bentschen Gafte fo gut ale möglich fich erledigt, gedachten die Frangofen, auch die Englander aus bem Lande ju jagen. Im ruhmvollen Wetteifer zeigten Ratholifen wie Sugenotten, daß Sinn fur Ehre und Wohl bes Baterlandes über dem firchlichen 3mifte nicht wie bei ben Deutschen, welche Des nicht allein ben Feinben ließen, fonbern Anschläge muthiger Patrioten fogar verriethen, aus den Seelen gewichen fei. Bum Rheingrafen, bem Buter ber Englander vor Savre, fliegen am 22. Juli 1563, unter bes jungen Ronigs Augen, mit mächtigem Beere: ber Connetable, Ludwig von Conbe, ber Abmiral, bie brei Marschälle Montmorency, Bielleville und Bourbillon, ber Abel, nur von einem Gebanten belebt, die Fremden zu verjagen. 2) Selbst calvinische Prediger fachten ben Muth an, gang Frangofen geworben, fühlten nicht etwa, wie die Deutschen nach bem Paffauer Bertrage bei Rarl's Buge auf Det, die Streitluft ab durch bas Bebenten: "man fonne ber Glaubensbruder jenfeits bes Meeres noch gar mohl gebrauchen." Die Folge mar, bag ber Graf von Barmid, welcher bes Connetable erfte Auffoderung entschloffen abgewiefen, fcon am 26. Juli bem Rheingrafen, "feinem alten ritterlichen Gegner", fchrieb 3): "erft jest fei er burch ein-

<sup>1)</sup> Mém. de Condé IV. 354. — 2) de Thou L. XXXV. p. 417.

<sup>3)</sup> Mém. de Condé IV. 570. Castelnau p. 158.

gelaufene Briefe aus England ermächtigt, auf Bebingungen einzugehen." Schnell fam benn ehrenvolle Raumung bes festen Safens zu Stanbe (28. Juli) und eben fo schnell gab man ben Knechten bes Rheingrafen, welche neun Monate hindurch die Englander unter bofen Stofen eingeengt hatten, "ben Abschied mit ber Thure."1) Die Armen follten nicht einmal ungeplündert an den Rhein Denn bei ber reichen Benedictinerabtei St. Subert in Luremburg ließ ihnen, die nicht fehr bescheiben babingiehen mochten, ber Abt bas Ihre abnehmen, mas fie am 14. September bem Rheingrafen aus Rorn flag. ten, ihn als havres Eroberer preisend. Johann Philipp, auch inzwischen aus bem legten, bescholtenen Rriegsbienfte nach Neuweiler zurückgekehrt, bemuhte fich, ben weidlichen Abt von St. Subert jum Erfas bes Geraubten ju vermogen 2), hatte aber, gewöhnt an bas bunte Treiben in Frantreich, nur turge Rube auf feinem Schloffe. allem mußte ihm baran liegen, ben häflichen Ginbrud feiner jungften Thaten bei feinen fürftlichen Gonnern in Deutschland ju verwischen. Die hoffnung, vom Ronige und ber Königin Mutter auf ihrer Reise zur Taufe nach Lothringen in Binftingen befucht zu werben, ermuthigte ihn, mit bem Bergoge Chriftoph, wieber angutnupfen. Biemlich beklommen ichrieb ber Rheingraf aus Paris am 22. Det. 1563 bem burchlauchtigen hochgeborenen Fürften und gnäbigen Berrn: er habe fich vorgefest, auf Dartini "brauffen" au fein und G. R. G. als Gehorfamer bienftlich zu besuchen, weil aber fein Konig mit ber Konigin um Beihnachten zur Taufe in Lothringen fein wollten, und fonderliche Freude hatten, ben Bergog in ber Nabe

<sup>1)</sup> Mém. de Condé II. p. 177. — 2) Brief bei Roos &. 89.

anzutreffen, so wolle er bies S. F. G. unterthänig nicht verhalten, sich beren Gelegenheit nach zu richten. 1) Christoph, obwol verstimmt, erachtete vertrauliche Kundschaft mit dem Diener Frankreichs für wichtig genug, antwortete in einem kühlen Kanzleischreiben am 23. November: "er hätte gern, dem Erbieten nach, mit dem Rheingrafen persönlich conversirt", lehnte aber die Zusammenkunft mit der königlichen Familie ab, "weil er nicht sinde, Ihrer K. Würde nüglich zu sein. Denn wir sind viel zu schwer worden, mehr eine Gaillarde zu tanzen, und lassen sich auch die Sachen der Enden leider dermaßen ansehen, daß sie zu der purlautern Wahrheit des heiligen und alleinseligmachenden Worts Gottes noch nicht viel Liebe und Lust haben." 2)

Dem so abgespeisten Unterhändler ward bafür im nächsten Jahre eine besondere Shre zu Theil. Karl IX., mündig erklärt, beschloß mit seiner Mutter und den Bornehmsten des Hofes die große Rundreise durch das Reich zu machen, das noch lodernde Feuer zu dämpfen und über die Bollstreckung des Friedensgebotes zu wachen. Als Begleiter ersah der König, außer den vielen fürstlichen Seigneurs 3), auch unsern Rheingrafen, der neben dem Baffenhandwerk, im müßigen Hosseben, als heiterer Sesellschafter sich auszeichnete. Zu Anfang des Aprilmonats 1564 ging das Hossachenete. Bu Anfang des Aprilmonats 1564 ging das Hossachenete durch die Champagne nach Lothringen, wo zu Bar le duc die Taufhandlung seierlich stattsand, zu Mes aber Kaiser Maximilian II. und die deutschen Fürsten ausblieden. Durch alle Hauptstädte der subösstlichen Provinzen langte man zu Anfang des Jahres

<sup>1)</sup> Mofer X. 338. — 2) Ebend. 339.

<sup>3)</sup> de Thou L. XXXVI. 501.

1565 in Langueboc und Guienne an, wo Affier, ber Kamiliensis der Crussols lag. Bon Affier, auf dem Bege von Touloufe nach Borbeaux, aus schrieb ber Rheingraf am 26. März bem Rurfürften von Trier, Johann von ber Leven, bem Erzfranzofen und Jefuitenfreunde: "wir reifen von einem Orte jum anbern, bamit die Unterthanen ihren König feben und ihre Rlagen vorbringen, welche feltfam und vielerlei find, bag es nicht möglich, alle zufriebenzustellen; bann fie find bermagen gegeneinander verbittert, wo bie Ronigin, die gute Frau, nicht mit Sand und Auf wehrte, hatten fie nimmer Frieben." 1) Eben bamale klagten bie Sugenotten von Guienne über Blaife de Montluc mit feinen bekannten "domestiques" 2), mußten aber schweigen, sobalb ber Mann am Sofe erfchien. Als die Berricher unter bem Prachtempfange zu Borbeaur beichloffen hatten, bei Banonne mit Elisabeth von Spanien, der Schweffer Rarl's IX., zusammenzukommen, wurde Johann Philipp ausbrudlich gewählt, um mit ben Bourbons Montpenfiers, Guifen, Longevilles, Montmorenens, ben Darfchallen, Beinrich von Anjou, bem Bruber ber fpanischen Ronigin, berfelben bis jum Grenzfluffe Bibaffoa entgegenzugehen. 3) Unfer beutscher hofmann war bann Beuge jener prachtvollen und lieblichen Weftlichkeiten, bes finnreichen Wetteifere ber spanischen und frangofischen Chevalerie in Bällen, allerlei "Schäfereien und Mythologien" in der Pfingstzeit auf der Fluginfel unweit Banonne, Jugenbeinbrucke, beren Bauber Marguerite von Balois, Beinrich's IV. berüchtigte Gemablin, bamale ein frub-

<sup>1)</sup> Roos S. 89. — 2) "Den henfern."

<sup>3)</sup> de Thou L. XXXVII. 549.

reifes Kind von 13 Jahren, nimmer vergeffen konnte. 1) Die argwohnvolle protestantische Welt beschuldigte, unerwiesen, zwischen Alba und Ratharina sei in jenen poetisichen Tagen die Ausrottung ber Regerei beschlossen worden.

Im November 1565 mit bem Sofe nach Paris gurudgefehrt und bebacht, auch feiner Reffen Glud durch eine gute Beirath in Frankreich zu grunden, vermählte Johann Philipp in ber Kaftenzeit 1566 ben alteften feiner Bruderefohne gleichen Ramens, geboren 1545, mit ber Tochter bes Grafen Lubwig von Dampmartin, beren Schwester Marguerite bie Mutter Claudius Untons von Baffompierre mar. 2) Dag Diana be Dampmartin einige Jahre alter fein mochte, ale Rheingraf Johann Philipp der jungere, ichliegen wir auch aus bem Umftande, bag ihr Bruber, ber Baron be Fontenon, als Führer beutfcher Golbner langst gestorben. In bem jungern Sprof bes Rheingrafenstammes erkennen wir bas Geprage feines Dheims, welcher ihm, felbft finderlos, alle Sorgfalt widmete und ihn mit bem beutschen Rriegevolt zeitig in Berbindung feste, um einer gleichen Laufbahn zu folgen. Der altere galt ale einzige Stupe bes Gefchlechte, und barum außert Matthias Dreiß, ber vielbetraute Diener, bei einer Krankheit, welche Johann Philipp befiel: "lebt er, so wird alles gerathen, und follte er abgehen, so wurde man fagen muffen, Gott wollte bie Grafichaft Salm strafen."3) Gleich nach ber Feier ber Hochzeit zu Neuweiler gebachte Johann Philipp feinen Reffen auf ben Reichstag zu führen, welchen Kaifer Maximilian II. zeitig im Sahre nach Augsburg ausgeschrieben, fich mit

<sup>1)</sup> Mem, de Marguerite de Valois, Liège 1713. L. I. p. 57 fg. Pierre Ronfard's Muse verherrlichte diese Feste.

<sup>2)</sup> Mém. de Bassompierre I. 14. — 3) Roof S. 78.

ben Reichsfürften wieder zu befreunden und "als alter Diener dem Bergoge Chriftoph aufzuwarten"; ba trat ihm ein hafliches Sinbernif entgegen. Der Bergog ließ ihn burch Schemble (?) und Tantonville, zwei murtembergifche Cbelleute, marnen ,, vor ber Ungnabe etlicher Rurften; er moge fich vorfeben." Bir konnen bie bobern Stände bes Reformationsjahrhunderts zwar feineswegs fittenrein nennen, indem eine fraftige Sinnlichkeit auch bie Beffern zu groben Berirrungen verleitete; aber bas öffentliche Urtheil nahm es fehr ernft mit folchen Dingen; ber gute Leumund ber Frauen mar ein Beiligthum und unehrliche Sandlungen, auch ber Fürsten, Berführung, galten noch nicht als ritterliche Galanterie. Unfer Rheingraf, ein Bögling bes Sofes Frang' I., Bertrauter Ratharina's von Medici und der Guifen, mochte in fruhern Sahren, entweder gur Beit feines geheimen Umreitens in Nordbeutschland im Jahre 1551, ober gehn Sahre fpater, fich eine leichtfertige Meugerung über Unna von Meklenburg, Tochter Albrecht's bes Schonen und Schmefter Johann Albrecht's, etwa beim Trunke erlaubt baben. Sest nun, als bas "Fraulein" nach vierjahriger Anwerbung mit Gotthard Rettler, bem erften Bergoge von Rurland, vermählt werden follte und fie fich in Ronigsberg bei Bergog Albrecht, ihrem Bermandten, aufhielt, verlautbarte bas bofe Gerücht wiederum. Ernft von Braunschweig, ein besonders frommer und fittenftrenger herr, und wegen feiner pommerischen Gemahlin bem metlenburgischen Sause zugethan, gab bie Absicht zu erkennen, ben Rheingrafen zur Rede zu ftellen. Gelbft die Ueberfendung eines Ringleins in tandelnber galanter Beife an eine Pringeffin konnte in jener biplomatifch noch unbefangenern Beit zu häflichen Berwickelungen führen, wie weitläuftige Actenstücke in der geheimen banischen hofgeschichte lehren. König Friedrich II. hatte um die Jahre 1566 — 68 auf den Borschlag des Grafen Günther des Streitbaren von Schwarzburg, wie es scheint, eines willigen Unterhändlers in Heirathsangelegenheiten, seine Auge auf die Gräfin Juliane von Naffau geworfen, derselben vor der persönlichen Bekanntschaft einen Ring geschickt, "lediglich zur Bezeugung seines guten Willens." Als er das Fräulein nachher nicht nahm, klagten die Nassauer im Jahre 1572 über den Spott ihrer Familie, und mußte sich der König zu Tagefahrten und langen commissarischen Untersuchungen versstehen, um seinen guten Glauben herzustellen. 1)

Johann Philipp, jest 46 Jahre alt und schon im "grauen Barte", gerieth bei ber Warnung Christoph's in Sorge und Entrüstung. Am 2. März 1566 schrieb er sogleich aus Neuweiler an ben Herzog einen Brief, welcher bie ehrenhafteste Gesinnung verräth.") "Ihm geschähe Gewalt und Unrecht, als solle er einem ehrlichen Fräulein, wie Herzog Ernst ihm auflege, Uebles nachgerebet haben und sich Dinge berühmt, die er in sich selbst löge, wenn er es gerebet hätte." Solches habe er um S. K. G., ben er lange gekannt und in Allem zu Dienste gewesen, nicht verdient; besser hätte es dem Fürsten angestanden, sobald er so unverschämt gewesen wäre, ihn bessen zu strafen, als ehrliche Fräulein den Leuten in die Mäuler zu bringen. Obschon er ein armer Graf sei, würde er

<sup>1)</sup> S. bie Acten barüber in ber Sammlung zur Gadfifden Befdichte Th. VI. 273 ff.

<sup>2)</sup> Mofer Th. VII. &. 518.

Leib und Gut nicht sparen und keinen Unglimpf geftatten. Er bate beshalb um ben Rath und Beiftand Chriftoph's, ber ihn von Jugend auf für feinen eigenen Diener erfannte. Wenn feines Gleichen einer folches von ihm ausgeben wollte, fei er bes Gemuths, mit Sulft Gottes und ber Fauft bas Fraulein und feine eigent Ehre und Unichuld zu vertheidigen ober auf bem Plate au bleiben. Dit Fürsten habe es eine andere Gelegenheit, aber eines Armen Ehre wiege auf feinem Bergen eben fo fcmer, ale bem großer Berren. Da er fein Leben ehrlich, mannhaft und rühmlich bis jum grauen Bart bergebracht und vielen gurften mit Dienft jugethan fei, ermarte er, bag er feine Unschuld bei Raifer, Ronigen, Rurfürften und Fürften manniglich gegen jeden befteben tonne, ber ihm unguchtige, nie gebachte Sachen gumeffen Denn er fein Lebenlang feiner folchen That fic berühmt; barauf wolle er fterben. Gott ftehe ber Bahrheit bei und rühmlicher mare, Frauen und Jungfrauen Ehre zu vertheibigen, als fie zu verunglimpfen, benen man ichon Unrecht thue, um ihre Ehre zu fampfen und au bisputiren. Ehrliche Leute, mes Stanbes fie feien, murben andere Wege fuchen, menn Giner bes Undern Saare gern haben wollte. "Burbe er burch unmahre Bezüchtigung weiter gedrungen, fo muffe er Leib und Leben auf einen Tag barftellen." Schlieflich empfahl ber gornige Mann fich jum Reichstage bem Dienfte bes Berjoge, fragte, in welcher Ruftung er als Diener aufwarten folle, und bat dienftlich, "ihn und etliche junge Grafen, feine Bettern, im Falle er gelitten fei, mit genugfamen Lofamentern im herzoglichen Quartiere zu verfehen." Schon vier Tage barauf antwortete Chriftoph begütigend: freundlicher Meinung habe er ihm jene Dinge burch Tan1 m

Ŀ

. 4

re:

ne :

4. !

. .

n: 13

nt 🖭

7 j

c iz

IME .

:::Z

r. t

15

.

ηÌ

1.7

ŭĽ.

ig.

4

į

1

1

ij

į,

ÿ

ŕ

(

1

tonville entboten, nicht daß er feiner Perfon halben etmas zu befahren habe anders, als etwa zu Marburg zur Rebe geftellt zu werben, ohne bag man im Unguten gegen ihn etwas vornehme. Er reize ihn aber, weil Bergog Ernft folche Reden ausgegeben, bemfelben gu ichreiben: "Du erführeft, wie er fich gegen einen gurften vernehmen laffen, Du hatteft Dich gegen ihn berühmt, baf Du Bergog Sans Albrecht's von Meklenburg Schmefter gebuhlt und beschlafen hatteft, beffen Du Dich gar nicht zu erinnern mußteft." Er follte um Bericht bitten, ob Ernst folche Reben von ihm ausgegeben und auch wo, an welchem Orte und ju welcher Beit jener folche Reben von ihm gehört habe. Sei nun ber gurft beffen nicht geftändig, fo murbe Chriftoph bem Rheingrafen über deffen ferneres Berhalten fein Bebenten eröffnen.') Der Gutige nahm ferner bas Dienstanerbieten Johann Philipp's freundlich an, und foderte ihn auf, die Bahl feines Gefindes zu bestimmen, um ihn, falls es anginge, mit einer bequemen Berberge in Augsburg zu verfeben. Mas weiter in fo kiklicher Sache geschehen sei, wiffen Auffallend ift, daß Bergog Gotthard bas Beilager verzögerte. Bon Faftnacht, ben 26. Febr. 1566 harrten die fürstlichen Sochzeitsgafte 13 Tage auf die Ankunft bes Brautigams, ber enblich am 11. Darg fich jur Sochzeit einstellte. 2) Darauf begleitete Sans Albrecht bie vermählte Schwefter bis nach Memel und fchrieb am 26. Marg 1566 bort febr gartliche lateinische Diftichen als Abschiedsgruf an die Wand.3) Die Bergogin, eine

<sup>1)</sup> Mofer Th. VII. G. 522.

<sup>2)</sup> R. B. Crufe Gurland unter ben Bergogen Ib. I. S. 42.

<sup>3)</sup> S. bic nicht übeln Berfe in M. J. Beehr R. Mecleburg. L. VIII, Lipa. 1741. p. 793.

treue liebreiche Gattin und milbe Landesmutter, ftarb im Jahre 1602.

Johann Philipp besuchte ben Reichstag mit feinen Bettern, fand aber nicht Aufnahme in bes Bergoge Quartier, fondern, vielleicht auf beffen Bermenbung, im Gefolge bes Rurfürsten August von Sachsen. Unbekannt ift, ob der Rheingraf politische Auftrage Rarl's IX. hatte; eben reiften aber bie Sanbel bes ungludlichen Robann Friedrich's, bes Erneftiners, und Grumbach's gur Enticheibung; ber Gine war Pensionair, ber Andere Solbner Frankreichs und Beibe im tollen Unternehmen bes Beiftanbes jener Rrone vertroftet. Beil wir inbeffen ben Rheingrafen in ehrenvoller Stellung beim Albertiner finben, mag er mit Grumbach nichts zu thun gehabt haben. Als August am 23. April 1566 feierlich unter freiem himmel mit der Rur belehnt wurde - ber lette Act biefer Art -, gehörte Johann Philipp ju ben feche Furften, welche vor die Thronbuhne ritten und knieend ben Raiser um die Belehnung baten. \*) Seit Jahrhunderten waren die deutschen Kaiser gewöhnt, großmuthig und anabig auf Reichstagsfeierlichfeiten auch bie rantevollften Gegner fich naben zu feben. Johann Philipp nahm an allen Berhandlungen Theil und unterzeichnete am 30. Dai mit feinem Reffen, Johann Philipp bem jungern, ben M. X. A.

Ueber bes Mannes legte Lebenstage wissen wir nichts; es braute eben bamals der offene Aufstand des nieberländischen Abels gegen das spanische Joch. Der ältere

<sup>&</sup>quot;) Pfalzgraf Bolfgang, Markgraf Georg Friedrich von Branbenburg, herzog Christoph, herzog Johann d. I. von holstein, Fürst Joachim Ernst zu Anhalt, herzog heinrich von Liegnis. S. Buber's Nüsliche Sammlung S. 85.

Rheingraf mar krank in die Picardie gereift, in die Rabe feines Militairgouvernements, ba fam gegen Enbe bes August 1566 bie Zeitung an den Sof nach Marchais unweit Laon, ber treue Diener lage im Rlofter Drcamp bei Ronon, ben Buifen guftanbig, harter banieber. Bum Beichen feiner Achtung und bes Beileibs fchrieb ber Ronig "feinem Coufin und Orbenevetter" am 30. Auguft, erfundigte fich nach feinen Umftanden und foberte ben Rranten auf "croyer les médecins et faire ce qu'ils Vous disent." Er wurde fo leicht nicht genesen, wenn er bie Aerate nicht fahe, und er bate baber, nach ber Pflicht der Selbsterhaltung fich helfen zu laffen. Aehnliche Mahnungen fprach die alte Königin in einem Briefe von demselben Tage aus: "je vous prie de croyer les médecins, et ce que Vous conseillera et ordonnera durant Votre malladve Monsieur de Castellane." Daburch allein konne er genefen; er muffe nicht alle Dinge nach feinem Ropfe thun. Sie und ber Ronig liebten ihn in bem Grade, baf fie fcmerglich empfanden, ,,ihn felbft burch feinen eigenen Fehler leiben zu feben."1) So liebevoller Sorgfalt ungeachtet ftarb ber Rheingraf, feit 20 Sahren an vielen Stellen feines Leibes vermunbet, im Rlofter am 10. Sept. 1566, nur 46 Jahre alt. Bahrfcheinlich nach feiner Bestimmung, marb bie Leiche in - ber Dhaunschen Erbgruft ju St. Johannesberg niebergelegt. 2) Einige Wochen barauf ichrieb Bergog Chri-

<sup>1)</sup> Beibe Briefe, berjenige Ratharina's als eigenhandig in ihrer bekannten fehlerhaften Orthographie, bei Mofer X. 172 ff.

<sup>2)</sup> Roos S. 91. Kremer S. 123 nach einer alten Notiz. Die franzöfischen Geschichtschreiber, welche, wie selbst de Thou, die Rheingrafen mit einander verwechseln, führen Joh. Philipp's d. Aelt. Tod nicht an.

ftoph einen Beileidsbrief an den jungern Rheingrafen und erkundigte fich angelegentlich nach einem gefchriebenen Buche, enthaltend in frangofischer Sprache alle zwischen ihm und ben Buifen gewechselten Briefichaften, auch bie Acten des Gefprachs von Elfaszabern, welches er bem Dheim in Augsburg auf beffen Bitte mitgetheilt, abn nicht guruderhalten habe, weil es unverfehens mit bem Geväck nach Neuweiler geschickt fei. Der Bergog bat: "bieweil in foldem Buche allerhand gefdrieben fei, bas nicht aut weiter ausgebracht werben konne, folches unter dem Nachlaffe fleißig zu fuchen und baffelbe unverlang ihm zu übermachen. Auch foderte er ben Reffen auf, alle die Briefe, welche er bem Rheingrafen burch etliche Jahre gefchrieben, "ba auch nicht gut mare, bag es fonn unter die Leute fame", als "ben Erben gar nicht nut au gerreißen oder bem Reuer gu befehlen."1) Diefe Dapiere find jedoch gludlich beifammen geblieben.

Die politische Richtung bes Rheingrafen, seine entschiedene Hinneigung zu Frankreich, erbte sich bis tief ins folgende Jahrhundert in seinem Geschlechte fort. Johann Philipp der jüngere, obwol Protestant, warb gleich beim Ausbruche des zweiten Religionskrieges. Er genos, so jung an Jahren, das Vertrauen des Hofes, da Christoph von Roggendorf wegen meuchelmörderischer Thaten im Sommer des Jahres 1566 stüchtig geworden 2), und der berühmte Edelmann aus Meißen, Kaspar von Schönburg (Schomberg), seit 1562 in Frankreich, erst einige Jahre später seine merkwürdige Lausbahn antrat, die wir als Seitenstück zu unserm Rheingrafen nachstens zu

<sup>1)</sup> Rremer G. 341.

<sup>2)</sup> Languet Epist. secr. L. I. p. 10. 12.

...

( پير

....

::::

منبية

414

. . .

٠<u>.</u> ...

4 m 140 4 m 1 m

. ...

. .

18

: :::

10

::

7

-

٠,٠

•

'n

::

Ċ

ř

;:

į

; :

ergählen gebenfen. Bor ber Schlacht von Moncontour, als felbft die eifrigften lutherifchen Stande, Sachfen, Brandenburg und Dommern, burch Landtagebeichluffe ben Waffenbienst unter Rarl's IX. Fahnen gegen bie Glaubenegenoffen verboten, erließ Johann Philipp der jungere nebst feinem Bruder Friedrich, dem Markgrafen von Baben, bem Grafen von Leiningen und anbern beutschen Dienern der Krone ein Ausschreiben, welches ben firchlich - politischen Streitpunkt beleuchtet. Die aebachten Berren fehrten "bie Beschuldigung ab, gegen teutsche Nation und bas lautere und mahre Bekenntnig von Mugsburg, fich in die Dienste bes A. Ch. Ronigs begeben zu haben, ale eine Erfindung diefer neuen Chriften", aus beren Kram niemals eine Bahrheit hervorgegangen." Im Gegentheil, ohne ihre Pflicht gegen Baterland und Religion im geringften ju verlegen, bienten fie bem rechtmäßigen Ronige von Frankreich gegen feine meuterischen Unterthanen, die ihm die Krone vom Saupte riffen und unter bem Vorwande ihrer falschen und verfluchten calvinischen Sette einen andern Ronig erheben wollten, ber ihren bofen Willen erfulle. \*) Johann Philipp der jungere ftarb gleich barauf am 3. Dct. in ber Morbichlacht von Moncontour, fein Ansehen und feinen Ginflug erbte fein Bruder Rheingraf Friedrich, geboren 1547, welcher lutherisch, aber ein echter Frangofe, die Sturme der innern Rriege bis 1608 überlebte. Er mar ber Stifter

<sup>\*)</sup> Castelnau L. VII. p. 255 unterfcheibet fo menig ale de Thou L. XLVI. 288 ben Rheingrafen Joh. Philipp b. j., welcher in Bezug auf Friedrich l'aisné heißt. Für die spätern Geschichtschreiber ift ber Name Rheingraf fast ein Abstractum gesmorben.

ber Linie Salm, welche, zum Ratholicismus übergetreten und gut faiferlich, zu fürftlichen Burben fich aufschwang. Bon dem tyrburgischen Zweige ftammten jene Rheingrafen im Dienste Guftav Abolf's und ber Rrone Schweben, welche, mit Bermechfelung, gleich oft im Dreifigjährigen Rriege genannt werben, als ihre Bettern in ben Ihres Ruhmes hat die deutsche Sugenottenfampfen. Geschichte nicht ohne Schmerz zu gebenten. Rheingraf Dtto Ludwig gab nach ber Schlacht von Nörblingen bie Reften und Stabte bes Elfaf an Frankreich und ftarb einige Tage barauf, 6. Oftober 1634; fein Bruber Sohann Philipp fand einen ehrlichen Reitertod in dem erften Treffen von Rheinfelben (28. Febr. 1638) unter Bernhard von Beimar; Rheingraf Otto, schwedifcher Statthalter in ben rheinischen Rreisen und nach Drenftjerna's Flucht Bicebirektor bes evangelischen Bunbes von Beilbronn, entfam im Juli 1635 mit Mühe aus Krankfurt und ftarb 1637 ju Strafburg. endete eine thatfachliche Entzweiung bes Gefchlechts mit bem beutschen Baterlande, welche, in ihrem Ursprunge ju ungleichen Theilen aus Glaubenseifer, Politit und Selbstfucht gemischt, ber Beimat icone perfonliche Rrafte aerabe ein Sahrhundert hindurch, Die Bisthumer, Lothringen und Elfag bagegen, wie es scheint, auf immer entfrembet hat.

## Das Trauerspiel in Ufghanistan.

Von

Karl Friedrich Neumann.

| • | · |   |  |
|---|---|---|--|
| - |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |

Es zeigt von großer Unkunde, fowol in geographischer wie in hiftorifcher Begiehung, ben Indus fur die Grenge Sindoftane zu halten. Fluffe trennen nicht, fondern vereinigen bie Menschheit; beshalb find auch gewöhnlich bie beiben Ufer ber Gemaffer von benfelben Stammen be-Der Indus bildet aber insbefondere von feiner Mündung bis zur Bereinigung ber Strome bee Pendichab, meder eine Bertheibigungelinie noch eine militärifche Grenze. Burbe ein Deer hier geschlagen, fo ift bem Feinde, wie wir mehrmals faben im Laufe ber Beschichte, gang Sinboftan preisgegeben; es vermöchte bies Beer fich felbft nicht auf eine nahe Operationelinie gurudgugieben, welche in biefem Kalle nur jenfeits ber großen Bufte fein konnte, bie fich in mancher Strede auf mehr als fechzig beutsche Meilen von Beften nach Often ausbehnt. untern Laufe ift ber Flug, von ber öftlichen Seite ber, für eine zahlreiche Truppe fo gut wie unzugänglich; eine bort aufgestellte Rriegsmacht fonnte nur mit Bomban vermittelft Dampfboote eine regelmäßige Berbindung unterhalten. Gin vorsichtiger Felbherr murbe fich jeboch, wenn es fich um bas Schickfal Indiens handelt, hierauf nicht beschränken. Richt weniger gefährlich mochte es fein, am mittlern Indus jenfeits bes Penbichab, auf ber Cbene Atafe, die fich in jeder Richtung vier bis funf deutsche Meilen ausbehnt, bie Entscheibungeschlacht zu magen. Eine geschlagene Armee mußte fich bann burch eine ber unfruchtbarften, fcmierigften Gegenden Afiens gurudgieben, wo ein ftarter Regenguß es unmöglich macht, bas Geschüt und die Lastthiere durchzubringen. Vom Indus bis jum Satledich find alle Nachtheile fur ein jurudgiebenbes Beer, mabrent jebe Stellung von bem nachfolgenben Reinde leicht umgangen werben fann. Burbe aber im Gegentheil bie von Beften heranrudenbe Armee bei Ataf geschlagen, fo konnte fie fich mit leichter Dube nach ben farten Positionen in ihrem Ruden gurudgiehen, und zwar durch eine Gegend, beren Wege fein Regen verberben und bie auch nicht fo leicht erfchopft merben möchte. Das Eroberungsheer konnte hier, wenn man es verftande, fich mit ben benachbarten afghanifchen Stämmen au vertragen, ein ganges Sahr ruhig liegen bleiben, mahrend die Regenzeit die Bufuhr von den offlichen Ufern bes Indus, wenn nicht gang abschneiben, boch fehr erichweren wurde.

Die verschiebenen Bolter, welche in hindostan Eroberungen machten und große Reiche daselbst gründeten, suchten beshalb, durch die Naturverhaltnisse dieser Gegenden der Erde getrieben, der Zugange zum indischen Lande, der Gebirgsgegenden Afghanistans Meister zu werden. Sie haben, während des Laufes vieler Jahrhunderte, ihre ganze Macht aufgeboten, um sich in Kabal und Kandahar zu behaupten, Plage, welche, wie der einschtsvolle, kenntnifreiche Minister und Freund Atber's sagt, seit den ältesten Zeiten fur die Thore hindostans galten;

ber erfte geftattet ben Gingang von Turan, ber andere Sind biefe beiben Thore aut bewacht, fo ift von Iran. Indien ficher gegen bie Ginfalle ber Fremben. \*) Auch bie Englander werben, auch fie muffen, obgleich mit Biberftreben, biefer Plage fich bemächtigen, wenn fie ihres Reiches, wenn fie ber Berrichaft über bas Penbichab und ben Indus ficher fein wollen. Sie werben am Enbe wol gar ihre weftliche Bertheidigungelinie in die Gebirgsgegenben zwischen Rabal und Berat, und mahricheinlich nach Berat felbft vorruden, bis jur Salgmufte, welche Chorafan trennt von den fruchtbaren Auen Grate. Rur baburch fonnen die Bolfer Sindoftans bewogen werben, an die Dauer der britifchen Berrichaft zu glauben. Afghanistan allein ift bie verwundbare Seite fur bie Beherrscher ber Meere, und die Unterjochung biefes Landes, wovon ihnen wiederholt fo großes Unglud fam, wird ben Sindu immer eine frohe Botichaft fein. Der Bug ber Englander gegen Afghanistan und die Eroberung biefes Landes ift bemnach nicht, wie man thörichter Beife ober aus Parteizweden behauptet, ein unverzeihlicher politischer gebler gemesen; mas geschehen ift, hatte früher ober fpater boch erfolgen muffen. Rur die Art und Beife, wie man babei verfuhr; Die Streitigfeiten, Die Selbstsucht und die Schlaffheit ber Beamten und Benerale; bann ber Mangel an Ginficht bei ber Ordnung ber Berhaltniffe; bie Unfunde, welche aus ber Regierung bes eroberten Landes hervorleuchtet, fann und muß mit vollem Rechte unfer Erstaunen, unfere Entruftung erregen.

Die Berrichaft über ben Indus und die eröffnete

<sup>\*)</sup> Sugel, Raschmir und bas Reich ber Siet. III. S. 431 fg.

Sandelsstraße auf dem Strome lenkte die Aufmerksamkeit der indischen Regierung in verstärktem Grade auf
die Fürstenthumer innerhalb des Flußgebietes und nach
den Gegenden Mittelasiens, mit welchen man mittels
des neuen Beges Verbindungen anzuknupfen oder die
vorhandenen zu befestigen wunschte. Auch jest ist wieder blos vom Handel und burgerlichen Verkehr die Rede;
man weiß aber seit Jahrhunderten, was diese Worte in
dem Munde der Europäer in Usien bedeuten. Wenn
die Fürsten und Völkerschaften des Osiens sich nicht unter der schmeichelnden Benennung von Handelsfreunden
gewinnen lassen, dann werden sie durch Orohungen oder
Wassensatt zum unbedingten Gehorsam gezwungen. So
in den Zeiten der Vergangenheit und so heutigen Tages.

Dost Muhammed zeigte sich bei weitem als ber tuchtigste, ber einsichtsvollste unter ben zahlreichen Baraki Brübern. Selbst seine außerliche Erscheinung hat etwas Ueberraschenbes, Ehrfurchtgebietendes. Aus seinem Gesichte, aus seinen feurigen braunen Augen leuchtet ein hoher Berstand; auf ber hohen geistreichen Stirne haben aber die Sorgen vor der Zeit tiefe Furchen eingegraben und sein Haar gebleicht; in dem besten Mannesalter stehend, ist Dost Muhammed, seinem Aussehen nach, schon ein Greis. Man vergist dies aber leicht bei den seelenvollen Zügen, womit die Natur ihn ausstattete, bei den einnehmenden, angenehmen Formen des Umgangs, die er sich aneignete und die er, im Glück wie im Unglück, treu bewahrt hat. \*) Die herrschaft des Emirs

<sup>\*)</sup> Mehre Englander, die ihn sahen, schildern ihn als einen ber liebenswürdigsten Manner. Auch ber treffliche Brahmane

erstreckte sich vom Hindotuh und Bhamian im Norden bis herab nach Chafnah, bann von bem Nimlah-Garten im Dften bis ju ben Gebirgelanbichaften ber Safarah im Besten. Bu Rabal, welches in staatlicher wie in faufmannifcher Beziehung von ber Natur gur Sauptstadt bes Reiches bestimmt ift, hatte ber Rurft feinen bestandigen Aufenthalt genommen und einem feiner Bruder Die Regierung von Chafnah übertragen. Seine Thatigfeit und Klugheit, feine Menschlichkeit und Gerechtigkeit hatten ihm in allen Gauen Afghanistans und felbst jenfeite biefes Landes einen großen Ruhm erworben. Tagtäglich fag er neben bem Rabi und Mullah der Sauptftabt ju Gericht; er felbst entschied alle vorkommenben Streitigfeiten nach bem Roran, nach ben hieraus gefloffenen Gefesbuchern, fowie nach bem afghanischen Gewohnheiterechte. Und bies mar fein heuchlerischer Schein, fein erlogenes Spruchlein, wie fich biefes fonft fo häufig bei Despoten findet. Die Gerechtigkeiteliebe bes Emire, wenn er auch bei wichtigen Angelegenheiten bas Recht nach den Bedürfniffen des Augenblicks dreben mußte, zeigte fich in ber gangen Bermaltung bes Staates. Alle Claffen der burgerlichen Gefellschaft find voll feines Lobes. Der Landmann mar vor Billfur geschütt; ber Städter erfreute fich ber Sicherheit feines Befiges und Erwerbes;

Owarkanath Tagor, ber erste, welcher jemals den europäischen Continent besuchte, bestätigt dies. In London ward später, nach den Skizzen, welche de Bigne an Ort und Stelle aufnahm, ein Panorama von Kabal gezeigt, worin alle Hauptpersonen des großen Oramas von Ufghanistan erscheinen: Oost, Akber, Burnes, Witkemitsch u. s. w. Ein Porträt des Emirs sindet sich in Burnes? Cadool. London 1842.

auf richtiges Maß und Gewicht ward strenge gesehen; ber Kaufmann pries die Freundlichkeit der Beamten und die billigen Zölle; man zahlte blos zwei und ein halb vom Hundert; der Krieger fühlte sich glücklich, weil, was in asiatischen Staaten so selten, der Sold regelmäßig ausbezahlt wurde. Die Unordnungen, welche dessenungeachtet von Zeit zu Zeit vorsielen, und die Berbrechen, die begangen wurden, müssen nicht dem wacern Emir, sondern dem zügellosen Bolke, der Habsucht der Klan- und Stammhäuptlinge zugeschrieben werden. Es ist buchstäblich wahr, was Dost Muhammed nach seiner Gefangennehmung den Engländern sagte: "es habe ihm die Racht gemangelt, eine gesehliche Regierung im Lande einzurichten.

Unter solchen Umstanden erhob sich das herrliche fruchtbare Land, nach den vielen Jahren der Berwüstung, schnell wieder zu neuer Blüte empor. Die Kausteute, welch, was äußerst selten zur Zeit der Duranikönige der Fall war, mit vollständiger Sicherheit von dem einen Ende des Fürstenthums dis zum andern reisen konnten, strömten in Menge nach Kabal; das Basar der Stadt ward mit allen Stoffen des Morgen= und Abendlandes versehen und eines der reichsten in Asien. Es mochte die Stadt damals eine Bevölkerung von ungefähr 60,000 Seelen enthalten. Die Zollerträgnisse vermehrten sich in wenigen Jahren so, daß sie dem Emir jährlich einen reinen Ertrag von 200,000 Gulden unseres Geldes abwarfen; das ganze Einkommen soll sich auf ungefähr 2,000,000 Gulden belausen haben.") Der Baraks häuptling stand überdies,

<sup>\*)</sup> Burnes' Travels. III, 261.

weil seine Mutter eine Perserin war, sehr gut mit ben zahlreichen und kriegerischen Kisilbasch seines Landes; er hatte,
um sich ihrer Neigung ganz zu versichern, selbst ihre
Sprache, das Türkische, erlernt. Der Fürst war aber
von seinen Brüdern, den herren von Kandahar und Peschawer, gemieden und gehaßt; sie mußten nämlich mit
Recht befürchten, daß es ihnen in der nächsten Zukunft,
gleichwie den andern Brüdern Oschabbar, Sultan Muhammed und Muhammed Siman ergehen, daß auch ihre herrschaften mit dem Fürstenthum Kabal vereinigt würden.

Doft Muhammed ichien aber hieran vor ber Sand noch nicht zu benten. Als eifriger Duhammebaner fuchte er vor Allem ben Sith ihre Eroberungen auf ber meft. lichen Seite bes Indus, namentlich Defchamer zu ent. reifen und bie gebrudten Mufelman aus bem fcmeren Joche bes Ranabichit zu befreien. Bu biefem Endzwecke bemuhte er fich, fobald er in Rabal festfaß, um bie Freundfchaft und Mitwirkung ber inbifden Regierung. Alle Englander, die jest Rabal besuchten, worunter Moorcroft wol einer ber erften mar, murben mit ber größten Buportommenheit aufgenommen; er fprach unverholen über feinen Plan, die gange Durani Monarchie unter feinem Scepter vereinigen zu wollen. Er fragte Burnes gerabezu, ob wol England feine Dienste gur Bernichtung Ranabfchit Singh's annehmen mochte? In Diefem Falle erbot fich ber Emir, ein Reiterheer von 12,000 Mann aufzustellen. mit einem Artilleriepart von 20 Ranonen verfeben.

Die indische Regierung hielt es aber aus staatlichen Gründen für angemeffen, diese Anerbietungen zurudzuweisen. Sie hatte sich über Ranadschit nicht zu beklagen; er fügte sich allen ihren Wunschen. Auch fonnte bift. Safdenbuch. Reue &. IX.

fie mit ziemlicher Bahricheinlichkeit annehmen, daß bas Reich bes Maharabichah in ben nachften Jahren nach feinem Tobe in Bermirrung gerathen und bann eine Beute ber benachbarten Englander fein werbe. jebem Falle fühlte fie fich aber, ben Sith gegenüber ftart genug, ihrer Berrichaft, wenn es nothwendig murbe, im Augenblide ein Enbe gu machen. Bon Seite ber Sith hatte alfo Großbritanien nichts zu fürchten. Man tonnte im Gegentheil bas Emporfommen und bie Befestigung einer großen ftarten Monarchie bes Islam an ben Grenzen Indiens nur hochft ungern feben; man mußte fogar auf die Plane und bas Getriebe des Barath mit einer Art Besorgnif hinblicken. Es maren erft menige Sahrzehnte verfloffen, feitdem die Durani = Berricher wiederholt Eroberungszuge nach Indien unternahmen; auch hatten es die beutefüchtigen Afghanen noch nicht vergeffen, daß fie lange Beit hier herrschten und großen Raub bavontrugen. Dazu fommt, daß nicht blos ihre Landsleute in Robilfand, fondern alle Muhammedaner Sindoftans bie unzufriedenften Unterthanen Großbritaniens find und noch immer vom Beften her auf einen Eroberer hoffen, ber fie von ber Berrichaft ber Ungläubigen zu befreien Die Bewegung eines bedeutenden afghanischen Beeres gegen ben Indus murbe ohne 3meifel gang Binboftan aufregen und, wenn auch feine ernftliche Gefahren, boch Unruhen und Wirren mancherlei Art gur Folge haben. Die Englander burften alfo, bes eignen wohlverftandenen - Intereffes megen, auf die Antrage bes Emire von Rabal nicht eingehen; ja fie mußten vielmehr fuchen, feinen großartigen Planen hinbernd in ben Weg zu treten und, menn dies nicht auf andere Beife möglich mar, Beforgniffe und Verwirrungen im Kaballande felbst hervorzurufen. Sie haben es auch hieran, wie aus der Geschichte bes letten Zuges Schah Schudschah's gegen Afghanistan und der Unternehmungen Ranabschit's hervorgeht, keineswegs fehlen lassen.

Doft Muhammed wollte feinerfeits ben Islam als Mittel jur Erreichung feiner Plane benugen; er fuchte die Mullah zu gewinnen und bas Bolt, welches mit Stolz auf ihn blicte, ju fanatifiren. Er legte fich ben Titel Emir bei, welcher an bie Chalifen erinnert und urfprünglich eine religiofe Bedeutung hatte; felbft bas Bort Chasi mard hinzugefügt, wodurch er feinen Entfchluß erklärte, die Ungläubigen bis in den Tod ju befampfen. Seine geiftige Spannfraft marb immer größer und feine Plane umfaffenber. Deffen ungeachtet mar fich ber einsichtsvolle Mann bewußt, er allein fei zur Ausführung diefer umfaffenden Unternehmungen zu ichmach und bedürfe machtiger Bundesgenoffen. Als ihn England zurudgewiesen hatte, wendete er fich, wie man balb feben wird, ju Rugland und Perfien. Bielleicht, bachte ber Sauptling, ift es möglich, burch bie Mitmirtung biefer Staaten mein Biel, Bernichtung ber Sith und Grunbung einer fraftigen Monarchie bes Islam, in ber Beife und Ausbehnung bes Ahmed Abballi, zu erreichen.

Der Bug bes Schah Schubschah erschreckte anfangs Doft Muhammed in der Art, daß er sich unter die Oberherrschaft Englands stellen wollte; es hatte der Emir ohne Zweifel von der geheimen Unterstützung gehört, welche von Seiten der indischen Regierung vermittelst der Sich dem Schah geleistet wurde. Aber selbst dieses Anerdieten ward zurückgewiesen. Man wähnte damals in In-

dien, die Durani und namentlich Schubschah erfreuten fich eines großen Anhanges im Raballande und es ware ihm ein Leichtes, feine Gegner zu vernichten. Doft Duhammed mochte biefe wie andere Burudweisungen, nach öftlicher Beife, ber perfonlichen Reigung Lord Bentind's für Schah Schubschah und Rangbichit Singh auschreiben. Er versuchte beshalb nochmals fein Glud und marb, gleich nach ber Ankunft bes neuen Statthalters Lord Aufland im Mai 1836, wiederholt um die Freundschaft Englands; vielleicht daß mit dem Bechfel des Dberhauptes der indifchen Regierung auch eine Beranderung der Staatsmarimen ftattgefunden habe. "Das Feld meiner Soffnungen", fchreibt unterm 31. Dai ber Bauptling, "bas burch ben eisigen Wind ber Beiten einfror, gerieth burch die glückliche Nachricht von der Ankunft Gurer Berrlichfeit in folche Blute, bag es ber Reib bes Gartens bes Der Emir ließ am Enbe bie Dro-Parabiefes murbe." hung einfliegen, wenn England nicht helfe, muffe man fich an eine andere, mit ben herren hindoftane rivali-Die Antwort der Regierung firende Macht menben. zu Ralfutta (1836, 22. Aug.) mar artig, aber ausweichend. Es fei ber Bunfch Englands, bag bie Afghanen eine einige blühenbe Nation werben, baf fie burch einen ausgebehnten Sandel an allen Wohlthaten und Unnehmlichkeiten ber andern Bolfer ihren Antheil erhalten. Bu biesem Endamede marb bie Schifffahrt auf bem Inbus eröffnet, an welcher ber Emir ficherlich, aus Sorge für das Wohlergehen des Bolfes, das er regiert, den lebhafteften Antheil nehmen wird. Man habe aber mit Bebauern vernommen, bag zwischen ihm und Ranabschit Zwistigkeiten obmalten. Die britische Regierung mifche

sich niemals in die Berhältniffe unabhängiger Staaten; sie wisse beshalb nicht, wie sie irgend einen Einsluß zum Bortheile der Afghanen auszuüben vermöchte. Es ware ihr übrigens sehr lieb, wenn ein Friede zwischen den Puschtaneh und den Sith vermittelt werden könnte. Der Statthalter gebenke auch in der nächsten Zeit Jemand nach Kabal zu senden, mit dem Auftrage, alle den Sandel betreffenden Angelegenheiten zur gegenseitigen Zufriebenheit zu ordnen.

Balb hernach wurde Alexander Burnes nach Kabal gesandt, um den Emir unter Bedingungen, wie sie die britische Regierung vorzuschreiben beliebte, zu einem Handels - und Freundschaftsbündniß zu vermögen. Es waren aber dem Gesandten noch eine Menge anderer Geschäfte übertragen, welche die Beschiffung des Indus und die hiezu nothwendigen Verträge mit den Uferstaaten betrafen, so daß seine Ankunst in Kabal sich um ein ganzes Jahr verzögerte. Und daß der Gesandte jest auf seinem Posten erschien, war eine Folge des blutigen Treffens zwischen Sith und Afghanen bei Pschamrut, wodurch alle am obern Laufe westlich des Indus gelegenen Länder in Unruhe und Verwirrung geriethen. Die in den letzten Jahren unterworfenen Häuptlinge der Moslim schwan-

<sup>1)</sup> Dost behauptet später, er würde gar nicht an fremde Staaten sich gewendet haben, wenn er nur gewußt hätte, daß ein englischer Agent nach Kabal käme (Afghanistan and Karrak 33). Das ist aber ungegründet. Lord Aukland hatte ihn davon unterrichtet, freilich in zweiselhafter Weise. Er sagte: It is probable that I may, ere long, depute some Gentleman to your Court. a. a. D. 7.

<sup>2)</sup> Ein unbebeutenbes Dorf am westlichen Eingang ber Chaisberpasse. Moorcroft Travels II, 347.

gen die Fahne des Aufruhrs und ermorbeten, vom politischen und Glaubenshaß getrieben, die Befagungen bes Maharabichah. 1) Burnes eilte nun nach ber Sauptstadt bes Emir, um wo möglich zwischen ben ftreitenben Parteien einen Krieben zu vermitteln. Gin bunkles Gefühl, eine unheimliche Ahnung leitete auch hier das Bolt richtiger, ale Berftand und Gefchäftetenntnig die Großen. Bährend biefe, Englander wie Afghanen, nicht vermutheten, bag es in ben nachften Jahren ju dem Meußerften tommen wurde, rief jest ichon bas Bolt in den Strafen Rabal's der britischen Gesandtschaft entgegen: "Berschont Rabal! D gerftoret Kabal nicht!" Mehrere Bauptlinge maren ber Meinung, es mare bas Befte, ben Spion ber Ungläubigen alebald ju ermorben, fonft murbe er fpater mit einem Beere aus Sindoftan herbeitommen und bas Land unterjochen. 2)

Doft Muhammed hatte sich bas lange Ausbleiben bes englischen Abgeordneten nicht erklären können. Er befürchtete, die englische Regierung werbe nicht blos ihre bisherige Stellung gegen ihn behaupten, sondern sich vielleicht mit den Sith zu seinem Untergange verbinden. Gine Folge hievon war, daß er bereits vor Burnes' Ankunft ben Ruffen und Perfern freundschaftliche Antrage ge-

<sup>1)</sup> Burnes' Cabool 99. Die Sith follen in diefer Shlacht 12,000 Mann verloren haben und die Afghanen nicht viel weniger. hari Singh, der tuchtigfte General bes Maharabschah, blieb auf bem Plat; so auch ein Schwiegervater bes Doft. Hough 236. Masson III, 387.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lady Sale, Journal of the disasters in Afghanistan. Paris 1843. II, 58.

macht hatte. Die englisch-indischen Beitungen sprachen ja so häufig und nicht felten in folch einem entschiedenen Tone von bem Buge ber Ruffen gegen Sinboftan, bag alle mit ber indischen Regierung unzufriedenen Fürsten fcon feit einiger Beit ihre Blide nach St. Petersburg wendeten. Der Abgeordnete bes Doft verlangte im Ramen feines Gebieters, es moge Rufland in unmittelbare Berbindung mit Afghaniftan treten, - ein Antrag, ber bie Sendung des Rapitans Bitkowitsch nach Rabal gur Folge hatte. \*) Bu gleicher Beit fandte auch ber Emir einen Agenten an Muhammed Schah, ber an bem Sofe zu Teheran mit großer Zuvorkommenheit aufgenommen wurde und in Begleitung eines perfifchen Gefandten nach Rabal gurudfehrte. Unter folden gespannten Berhaltniffen begannen die Unterhandlungen des englischen Abgeordneten mit bem Emir.

Einige Tage nach ber Ankunft der Gesandtschaft ward Burnes in die obere Burg, das heißt Bala hiffar zu beutsch, eingeladen, wo Dost Muhammed und sein Liebzlingssohn Akber ihn mit großer Artigkeit empsingen. Es war bei dieser ersten Zusammenkunft weber einer der Häuptlinge, der Beamten oder des Gesolges der Fürsten gegenwärtig. Der Kapitan begann mit einer glänzenden Schilderung des Zustandes der Gegenden längs des Indus, der Städte Kabal, Ghasnah und Kandahar, so wie des benachbarten Landes, zu der Zeit als die Kaufherren mit ihren Waaren auf der Wasserstraße des Sindh wie auf den Landstraßen von Sabelistan einerseits nach Chorasan und Irak, und andereseits nach Turkestan und

<sup>\*)</sup> Graf Reffelrobe in Persia and Afghanistan.

Chuaresm ungehindert hin und herzogen. Solch ein Gluck, ward am Ende hinzugefügt, wollen bie Berren Binboftans biefen ganbern von neuem bereiten; beshalb haben fie bie Schifffahrt auf bem Indus eröffnet und beshalb fei auch er hieher gekommen, um ben Emir gu diefem großen menschenfreundlichen Berte einzulaben. Die Afghanen, erwiederte ber Emir, find bes blutigen Burgerfrieges mube; fie fehnen fich nach Rube. Bas mich felbft betrifft, fo wurde ich sicherlich die großmuthigen Beftrebungen Englands auf alle Beife ju forbern fuchen; ich tenne bie Bortheile eines freien Sandelsverkehrs aus den vermehr= ten Bolleinnahmen; wenn ich nur meiner bittern Feinde, ber Gifh, an ber Oftgrenze bes Reiches los mare. 2Bahrend wir Schah Schubschah bei Ranbahar fchlugen, bat Ranabichit Singh Pefchamer eingenommen; meine Ehre, bie Ehre meines Landes, fteht auf bem Spiele; es muß Pefchamer ben Afghanen, obgleich Schubschah unbefugter Beife es abgetreten hat, juruckgegeben werben. bie mächtigen Sahiban Sindoftans bem Maharabichah befehlen, Defchamer zu verlaffen, bann murben Rube und Friede in die Lander westlich des Sindh gurudfehren. Die Uebergabe biefes fruchtbaren, herrlichen Thales an meinen Bruder Gultan Muhammed Chan als Lebensherrschaft ber Gith fann biefes nicht bewirken; eine Berbindung diefes Mannes mit bem Maharabschah gefähr= bete sogar meine Sicherheit in Rabal und würde ganz Afghanistan in der Schwebe halten. 3ch felbst will Defcamer als Leben von den Gifh annehmen; es fann ih= nen ja, wenn fie es ehrlich meinen, gleichgultig fein, von wem fie bie bestimmten Gefalle beziehen.

Burnes icheint anfangs, wie aus einer Stelle feines

Berichtes hervorgeht 1), - auf bas Gerebe bes Berrn Maffon wurden wir weniger Gewicht legen 2) - mehr versprochen zu haben, ale die Regierung zu Ralfutta, welcher die Buniche des Sauptlings noch einmal vorgelegt murben, gemahren wollte. Sie muffen, antwortete Lord Aufland bem Emir (1838, 20. Jan.), jede Soffnung auf Peschamer fahren laffen. Ranabschit habe fowol aus Coelmuth, wie aus Rudficht fur die alten Bundniffe mit England feine Beerzuge auf Rabal aufgegeben und bas Schwert in die Scheibe gesteckt. Der mächtige Daharabschah ift ber treueste Berbundete ber englischen Ration, die ihn niemals verlaffen konne. Der Emir moge bebenten, mas er unternimmt. Die Rube, welcher fich Afghanistan jest erfreue, habe es blos der Rursprache der britischen Regierung bei Ranabschit zu verdanken. Diefe Freundschaftebienfte Großbritaniens murden aber aufhören, wenn Muhammed bei feinen Korderungen beharre und ferner mit andern Dachten Berbindungen unterhalte. Wolle fich ber Emir bie Freundschaft Großbritaniens bewahren, fo fei es nothwendig, ihm einzig und allein zu vertrauen und jede Berbindung mit fremben Staaten abzubrechen. Sinnen Sie auf Mittel, fo fchlieft biefe Urfunde, wie Sie alebalb einen bauernden Frieden mit ben Sith eingehen konnen, fonft werbe ich in ber nachsten Beit bie englische Gefandtschaft von Rabal, wo fie nuglos mare, gurudrufen.

<sup>1)</sup> Afghanistan and Karrak 29 fg. Es follte Peschamer 3misichen Dost Muhammed und seinem Bruder Gultan Muhammed getheilt werben.

<sup>2)</sup> Narrative III, 457.

Nicht blos ber Inhalt, fonbern auch die rudfichtelofe iculmeisterische Form ber Staatsschrift hat ben Baraffi-Kürften erbittert; wenn blos von feinen Betreuen umgeben, hat ber Emir fogar die argften Drohungen und Bermunichungen gegen die Ungläubigen Frankiftans ausgestoffen. "Man hat mich als ben herrn Niemand behandelt", fchrie er Burnes entgegen, "ihr habt mir gezeigt, bag meine Freundschaft für England werthlos ift. 3ch habe mich an euch angeklammert und ihr habt mich von euch geftogen. Bas hilft mir Rufland mit allen feinen gahlreichen Beeren - es ift zu weit entfernt. Aber Perfien, burch Perfien, bas fo gut bem Bar gehort wie euch Indien, fann mir Rufland helfen. Und wenn wir Afghanen nun einmal unterjocht werden follen; wohlan, beffer ift's, wir gehorchen Muhammed Schah von Bran, ber boch eine Art Moslim ift." Burnes hatte nun die Ueberzeugung gewonnen, daß man einen entschiedenen Schlag in Afghanistan ausführen muffe und in feiner Beife auf ben Sauptling gablen fonne. Er ruftete fich jur Abreife und bat den Emir, die Befandt. schaft in Frieden giehen zu laffen.

In einem geistvollen Schreiben, das fern ist von allem hohlen Prunk und leeren Rebenkarten, wie sie im Morgenlande so gewöhnlich sind, legte der Häuptling nochmals seine Wünsche dar, was er von England erwartete, was er vergebens erwartete. "Es thut mir leib," so endigt diese merkwürdige an Burnes, der am 26. April 1838 Kabal verlassen, gerichtete afghanische Staatsschrift, "es thut mir leib, daß Sie der Mühe dieser weiten Reise sich unterzogen haben. Ich hoffte von Ihrer Regierung viel; ich hoffte auf Schus und auf die Erweiterung

Afghanistans. Es hat ber Bertrag, welcher mit herrn Elphinstone abgeschlossen wurde, unserm Lande keinen Bortheil gebracht. Run bin ich enttäuscht; ich schreibe bies aber keineswegs ber Misgunst Englands zu, sondern einem ungunstigen Geschicke. Darum heißt es mit Recht: Der Mensch soll nicht auf die Geschöpfe, sondern auf ben Schöpfer sein Bertrauen sepen."

Der ruffische Agent, Rapitan Witkemitsch, ein Pole von Geburt, mar ein gemandter und fchlauer Unterhandler, ber bie Gunft ber Afghanen balb zu gewinnen Eine große Angahl edler Manner jener Nation dienen aus patriotischem Gefühle ihren moskowitischen Berren in Ufien mit großem Gifer. Die Wiedergeburt bes polnischen Volkes, fo glauben fie, bie Befreiung aus ber Rnechtschaft bes Bars hangt an einem Rriege zwifchen Rugland und Großbritanien; biefer tonne aber am ficherften burch einen Busammenftog ber beiben Weltmachte im Morgenlande hervorgerufen werden. Daber bie Unermudlichkeit polnischer Abenteurer fur ben Dienft ihres Gebieters in biefen Gegenden ber Erbe. nach der Ankunft in Rabal machte der Lieutenant ober Rapitan Witkewitsch \*), ber vor furgem auf einer gebeimen Sendung in Bochara gewesen mar, herrn Burnes feine Aufwartung. Die Abgeordneten ber feindlich gefinnten Staaten, fo milbernd wirkt europaifche Gesittung

<sup>&</sup>quot;) "Le Lieutenant Vitkewitch (Vilkewitch ift ein Druckfehler) Polonais", so nannte er sich selbst auf seiner Bistenkarte. Cabool 261. Er reiste früher, im November 1835, von Orst nach Bochara und war bereits, des strengen Winters ungeachtet, im April 1836 nach Orenburg zurückgekehrt, Humboldt, Asie Centrale I. Einleitung 54.

auf alle Berhaltniffe gurud, fpeiften gufammen an Beibnachten (1837) und unterhielten fich mit fcheinbarer Dffenheit über die Länder Mittelasiens, mobei natürlich von beiben Seiten die Berührung ber politischen Buftanbe in unmittelbarer Beife absichtlich vermieben wurde. Der Pole, ein einsichtsvoller und trefflich unterrichteter Mann, hatte breimal Bochara besucht und sprach Türkisch, Persisch und Frangofisch mit großer Fertigfeit. Bei aller perfonlichen Reigung, die Burnes für ihn hegte, mar es bem Befandten ber Regierung ju Ralfutta boch unmöglich, die Berbindung zu unterhalten. Wie leicht hatte dadurch nicht eine gang falfche Unficht von ber wechfelfeitigen Stellung Ruflands und Großbritaniens in den Ländern Mittelafiens entstehen konnen! Beibe Rebner fanbten fich auch fpater artige Botschaften; sie haben sich aber persönlich nie wie-Beide find jest nicht mehr; fie haben, eine Folge bes Getriebes in Afghanistan, in frühen Sahren ihren Tod gefunden. Wie ein unheimlicher, die fünftigen Rampfe zwischen ben Weltstaaten verfundender Schatten schwebt Witkewitsch, ber mishandelte Rnecht des Despoten, fpurlos an ber Geschichte Mittelasiens vorüber, - mabrend Burnes, in feinen ftaatlichen Denkichriften wie in feinen wiffenschaftlichen Reiseberichten, als eine wohlthuende. lichte Erscheinung, wodurch wir aufgeklärt und gefördert werben, immerbar in bem bankbaren Andenken ber Menfchen fortleben wird. Naturlich. Diefer widmete feine Rrafte einem hellen Lande, einem freien Staate; jener einem verschloffenen bunkeln Reiche, einer fnechtenben Willfürherrichaft. \*)

<sup>\*)</sup> Der Pole fagte geradezu, es sci nicht bie Sitte feiner Regierung, bie Ergebniffe ihrer Untersuchungen über frembe ganber

Wittewitsch wußte mit großer Klugheit die Vortheile, welche Afghanistan aus einer Berbindung mit Rufland ermachfen könnten, hervorzuheben. Die Alliang mit Rußland, fprach ber Rapitan, ift fur ben Emir bei weitem ersprieflicher und ficherer ale eine englische. Der Raifer von Ruffland ift ber Berr feines Landes, mahrend bie englische Regierung von einem Ausschuffe ober Rath bes Boltes abhangig ift. Der Raifer, beffen Ginflug auf Berfien unbedingt ift, murbe niemals erlauben, daß ber Schah, mas Doft Muhammed fehr zu befürchten ichien, fein Reich in der Richtung von Afghanistan erweitere. Ruffland wolle fich überdies fur Perfien verburgen, bag von biefem Staate alle Traftate genau gehalten wurden. Rach ber Eroberung Berate fann, wenn ber Emir fich unbebingt Rufland und Perfien in die Arme wirft, ein Theil ber Risilbafch burch bas Land ber Safarah nach Rabal ziehen, um ihm in ber Eroberung Pefchamers beigufteben. Bare bies aber aus irgend einem Grunde nicht möglich, fo werbe man Doft Muhammed mit Gub-

i

bekannt zu machen; er wußte wahrscheinlich nicht, daß auch die Engländer, bei aller Liberalität, nur verstümmelte Reischerichte der Deffentlichkeit übergeben. Witkewitsch, verzweiselnd über seine mislungenen Plane, hat sich, ungefähr 33 Jahre alt, zu St. Pcetersburg erschoffen, und Burnes ward am 2. November 1841 zu Kabal ermordet. Bei Gelegenheit der Debatte über Afghanistan, am 23. Juni 1842, wurde öffentlich im Parlamente von Lord Palmerston, dem damaligen Minister des Auswärtigen, erklärt, man habe blos aus Rücksicht für Außland die diplomatischen Depeschen über Persien und Afghanistan nicht vollständig drucken lassen. Peel hat sich ebenfalls, unter den bestehenden freundschaftslichen Berhältnissen mit Rußland, gegen die Beröffentlichung der vollständigen Depeschen erklärtt.

sibien unterstüßen. Dies sei ja sehr leicht; benn ber Schah schulbe bem Kaiser große Summen. Witkewitsch erklarte, es sei seine Absicht, selbst nach Labor zu geben; er wolle zwischen Rufland und bem Maharabschah einen freundschaftlichen Verkehr anknupfen; auch muffe er einen Bericht über die Macht und die Hulfsquellen des Reiches der Sith nach St. Petersburg senden.

Die Afahanen mußten recht aut, daß Verfien vorgeschoben werbe, Rufland aber in ber That ber Bebel aller Bewegungen fei in Chorafan wie in Indien. Es waren ja die Afghanen in den letten Jahrzehnten durch mancherlei Beziehungen bes Sandels, der Politik und Religion mit Rugland, mit feinen Bunfchen und Intereffen naher bekannt geworben. Ein Enkel bes Siman Schab, welcher in Bochara langere Beit gefangen gehalten wurde, fam ale Flüchtling nach Drenburg; er ging von hier aus nach Vetersburg und mard felbst dem Raifer vorgestellt. Die funnitischen Afghanen, welche nach Detta mallfahrten, nahmen nicht felten ihren Weg über Rufland; die viel nähere Strafe über Iran mar ihnen burch bas fanatifche Benehmen ber fchitifchen Perfer verleidet. Durch diefe manchfachen Berbindungen erfuhren die Afghanen viel von den Soffnungen und Bestrebungen Ruflands in Betreff Mittel- und Subafiens. 1) Go fchreibt ber Gefandte 2) bes Emir von Rabal an bem Sofe gu

<sup>1)</sup> Bergl. die Berichte des Ruffen Dahl in den Baterlandischen Denkmurdigkeiten, April 1842. Rach der Ueberschung im Ausland 1842 Nr. 132 und 133.

<sup>2)</sup> Afghanistan and Karrak 57. Diefer Gesandte war Burnes' guter Bekannte, und man kann leicht benken, daß dieser für einiges Geld über die Umtriebe Rußlands genau unterrichtet wurde.

Teheran: Die Ruffen find eifrig bemüht, einen offenen Beg nach Indien zu erhalten; fie wollen gegen die Engländer ziehen. Und dies war in der That die Sprache ber ruffischen Agenten in ben legten Jahren, benen man allenthalben in den Grenglandern Indiens begegnete. 1) Der Bar, fo hieß es, hat fich mit Perfien und der Turtei verständigt; jest wolle man gegen Turkeftan und Rabal bis zu ben Grengen Sindoftans ben Ginflug und bie Berrichaft Ruflands erweitern. Rufland fuchte fich, mo Dies nur immer möglich, burch Gelb Freunde zu erfaufen. Für Doft Muhammed waren bereits 40,000 Dufaten angewiesen; die Sirdars von Kandahar hatten 10,000 erhalten, und ber Agent verhieß ihnen eine gleiche Summe, wenn fie alle ihre Macht fammeln und gegen Berat aufbrechen murben. Die Sirbars maren auch hiezu entschlossen und suchten felbst die Emir von Sindh, durch große Berfprechungen, in bas ruffifche Intereffe zu ziehen. Die indifche Regierung faßte nun ben Entschluß, und wir glauben mit vollem Rechte, biefem gefährlichen Intriquenfpiel in ihren westlichen Grenglandern burch Baffengewalt zu begegnen, - ein Berfahren, das von Burnes nicht blos gebilligt, fondern angerathen murbe. Dit Unrecht wird hie und da bas Gegentheil behauptet.2) Nach

<sup>1)</sup> Bon einem russischen Juben zu Balth berichtet Dr. Bord in seinem Tagebuche; ber Kapitan hennel von einem sogenannten Grafen Dieskau aus hamburg und einem herrn Fries, Sohn bes Professors in Icna, als russische Agenten im persischen Meerbussen und Mittelasien. Afghanistan aud Karrak 75, 79.

<sup>2)</sup> Auch Lieutenant Wood, ber Berfasser der Reise zu ben Duellen bes Drus, sagte mir, Burnes sei gegen ben Zug nach Afghanistan gewesen. Satte man bem Emir Gelb gegeben, so

reiflichem Nachbenken über die jest in Mittelasien vorgehenden Ereignisse ist es meine feste Ueberzeugung, se schreibt der einsichtsvolle Reisende und Staatsmann an die Regierung zu Kalkutta, daß sie von den größten, von den ernstlichsten Folgen sein werden, wenn Großbritanim sich nicht bald entschließt, ihnen schnell und entschiede entgegenzutreten. Der abs aber nach seiner Meinung geschehen könne und solle, ob er es geeignet sinde, die Durani nach Afghanistan zurüczuführen und in der Person des Schah Schubschah einen elenden Schattenkönig einzusesen, darüber schweigen die Staatsschriften des tücktigen Mannes, welche dem Parlamente vorgelegt wurden.

Es war dies zu einer Zeit, wo man noch nicht wenen konnte, es würden die Perfer, durch die Drohunga Englands bewogen, sich von Herat zurückziehen; mar mußte beshalb darauf gefaßt sein, auch den nachtheiligsie Ereignissen zu begegnen. Die Rüftungen in Indien wurden in dem Maßstabe unternommen, um, wenn es nochwendig schien, auch einem persisch-russischen Heer die Spiek bieten zu können. Das nächste Ziel war aber die Bo-

ware er der Freund der Englander geworden. Dies ift abet, wie wol jeder aufmerksame Leser aus unserer, nach den diplomatischen Aktenstücken versaßten Darstellung ersehen wird, sehr unwahrscheinlich. Es sehte ja Dost Muhammed die herausgade Peschawers, was auch Wasson zugibt, als unumgängliche Bedingung eines Freundschaftsbündnisses mit England. In den Bruchstücken aus Briefen, welche Lord Palmerston in der angeführten Parlamentsbedatte mittheilte, beklagt sich Burnes selbst über das Zaudern des Statthalters; er wünschte, Lord Aukland möge schneller unt entschiedener gegen Afghanistan versahren.

<sup>\*)</sup> Afghanistan and Karrak 72.

: ا با ÷ Ċ . 1 . 5 پذ : 2 • سن \*\* يو 4 į ď

ŗ.

ď

¢

ç

ı

Ċ

nichtung der Baratfi = Berrichaften und die Wiederaufrichtung bes Rönigreichs ber Durani in ber Perfon bes Schah Schubschah el Mult, unter ber Dberherrlichkeit Großbritaniens. Das Saupt ber indifchen Regierung hatte die Ueberzeugung gewonnen: es ift unmöglich, mit Doft Muhammed eine zuverläffige Berbindung einzugehen. Nun ware es aber unumganglich nothwendig, bag die Bebieter Afghanistans in friedlichem nachbarlichen Berfehr mit Großbritanien ftunden; die Ruhe und Sicherheit ber indischen Regierung hangt bavon ab, fo wie alle Bortheile, bie man fich von der neu eröffneten Bafferftrafe auf bem Indus versprechen tonne. England bebarf, unter ben jegigen Umftanben, an feiner nord= und fühmeftlichen Grenze eines Berbundeten, ber feinen Groberungsplanen nachhängt, fondern beffen eigenes mohlverstandenes Intereffe es ift, jedem Feinde fich entgegenzustellen, welcher an ben Indus vordringen möchte. Diefe 3mede tonnen aber, fo bachte menigftene bie britifcheinbifche Regierung, nur burch die Erhebung Schah Schudfchah's erreicht werben. Dies fei burchaus nothwenbig, um den ruffifch - perfifchen Ginflug an den Thoren Inbiens von Grund aus zu vertilgen.")

Lord Aufland hielt die Umftande für fo gefahrlich und bringend, bag er fich entschloß, ohne bie Berhaltungebefehle ber heimatlichen Regierung abzumarten, alebalb die nothwendigen Bortehrungen gu treffen, um ben Penfionar ber Compagnie zu Lobianah, auf Roften Hindostane, burch anglo-indische Truppen in bas Land

<sup>\*)</sup> Denkschriften Lord Aukland's vom 12. Mai und 13. August 1839. Afghanistan and Karrak 2 fg.

seiner Bater zuruckzuführen. Der Zug nach Afghanistan, erklärte der Statthalter, werde zwar große Summen kosten; diese Rücksicht verschwinde sedoch, wenn man die Bortheile bedenkt, welche erreicht würden. Durch die Oberherrlichkeit Großbritaniens über Afghanistan ist jede von Westen her kommende Unternehmung gegen das indische Reich rein unmöglich. Der Statthalter wäre sich wohl bewußt, welche große Berantwortlichkeit er aus sich nehme; er habe dies Alles zuvor vielfach erwogen und nach reislicher Ueberlegung gefunden, daß es seine Psiicht sei, schnell und entschieden zu handeln.

herr Macnaghten, Sekretar im auswartigen Amte,"), ward nach Lahor gefandt, um ben Maharabschah für die Plane der indischen Regierung zu gewinnen. Man suchte Ranabschit, welcher schnell dem Grabe zueilte, begreiflich zu machen, daß auch sein eignes Interesse die Bernichtung der Barakse-herrschaften erheische, dann, fügte man hinzu, seien ja beide, England und die Sikh, von jeher so innige Freunde gewesen, daß der eine sich wol gerne nach den Bunschen des andern richten werde. Man ließ auch Orohungen mit einsließen, um die Furcht des Fürsten zu erregen. Die britisch eindische Regierung, erklärte Lord Aukland, sei weit entfernt, nach Eroberungen zu trach-

<sup>&</sup>quot;) Secretary in the Political Departement. Burnes mard auffallender Weise übergangen; er murde zwar ebenfalls nach Kabal geschickt, aber blos um den Gesandten Macnaghten mit seinem Nathe zu unterstühen. Cabool 279. Diese Bernachlässigung mag die Quelle sein zu seinem spätern scharfen Urtheile über Lord Aukland und die ganze Politif der indischen Regierung gegen Asghanistan. Dies ist auch der Schlüssel zu seinem spätern Betragen.

ten; sie habe Land genug. Sie würde es vorziehen, die zahlreichen Moorgegenden Hindostans mit dem Pfluge zu erobern und in den Gegenden Dörfer anzulegen, wo jest Tigerhöhlen sind. Sie fühle sich aber stark genug, wenn die Nothwendigkeit es erheischt, alle ihre Gegner zu Boden zu schlagen. Es stehen 100,000 Mann in Bengalen bereit, noch 100,000 können leicht aus den Präsidentschaften Madras und Bomban gezogen werden; und diese Truppen sind sämmtlich unter der Anführung bewährter europäischer Hauptleute.

Die Gefandtichaft begab fich nach Abinagar, mo Ranabschit zu der Zeit feinen Sof hielt. Der Maharabschah genehmigte alebalb ben Antrag ber indischen Regierung und gab feine Buftimmung zu einem Bundniffe mit ber Compagnie, um Schah Schubschah neuerbings auf ben Thron Afghanistans zu erheben. Biele ber machtigften Sauptleute, worunter auch ber erfte Minifter Dhian Singh, waren biefer Berbindung entgegen und fuchten fie au hintertreiben. Ranabschit hegte aber einerseits folch eine eingewurzelte Feindschaft gegen Doft Muhammeb, und anderfeite eine fo große gegrundete Beforgnif vor ber Macht Grofbritaniens, bag er von ben beiden machtigften Triebfedern des Menschen, von Sag und Furcht, getrieben, Wort hielt und ben Großen feines Sofes unter Androhung feiner Ungnade gebot, niemals mehr hierüber zu fprechen.\*) Der Maharabichah erflärte, er kenne feinen andern Ausweg als fich unbedingt bem Willen Englands ju ergeben, fcblog eine Offensiv- und

<sup>\*)</sup> Osborne, Court and Camp of Runjeet Singh. London 1840. 100.

Defenfiv - Berbindung mit der britischen Regierung und geftattete bann ben englischen Truppen, freilich nach vielem Widerftreben, ben Durchjug durch fein Land. Es ward von Seiten der Sifh in Pefchamer ein Beobadtungecorps von 15,000 Mann aufgestellt, mit bem Befehle, fich in Allem den Anordnungen der britischen Befehlshaber zu fugen. Dagegen ward Ranabichit fur ewige Beiten ber ungefchmälerte Befit aller feiner Eroberungen, Raschmir, Beschamer, bis zu den Chaiberpaffen, Multan und eine Menge einzelner im Bertrage namentlich angeführter Orte fowol von bem Schah \*) als von ber britischen Regierung verburgt. Ueberdies marb festgefest, daß in Butunft die Freunde und Feinde einer je ben ber brei Mächte bie Freunde und Feinde aller fein follen; bann bag bei allen wichtigen unerwarteten Erigniffen in den westlichen ganbern Briten und Sith fic über gemeinschaftliche Dagregeln verftanbigen werden. Schah Schubschah entfagt feinerfeits, für eine bestimmte Summe, bie fpater festgefest wird, allen Ansprüchen auf bie Fürstenthumer Sindh und Schikarpor, verspricht bit Regierung von Berat nicht zu beunruhigen und ohne bie Buftimmung ber Briten und ber Sith mit feinem fremben Staate Berbindungen anzuknupfen. Auch werbe bas Dberhaupt ber Durani fich mit aller Macht jebem wiberfeten, welcher die Lander ber Sith und Briten beunruhigen wolle. Bu gleicher Beit wurden einige andere Angelegenheiten, über welche feit mehreren Sahren zwischen bem Rurften bes Denbichab und ber britifch = indifchen Regierung unterhandelt mard, jur gegenseitigen Bufriedenheit

<sup>\*)</sup> Correspondence relative to Sinde. 1838-1843. 6.

geordnet.') Ranabschit mähnte bamals, wie aus seinen Gesprächen erhellt, die Russen würden nächstens an dem Indus erscheinen; er war aber verständig genug zu ahnen, daß auch dann die Einsicht und die Kraft der britisch indischen Regierung obsiegen werde und daß es demnach für ihn das Beste sei, sich ihrem Willen unbedingt zu fügen. ')

Als bie Verträge unterzeichnet und ausgewechselt waren, ging Macnaghten nach Lodianah, um Schah Schubschah selbst biese erfreuliche Botschaft mitzutheilen. Seit ber lesten unglücklichen Unternehmung lebte ber Fürst in ber strengsten Zurückgezogenheit, die Welt vergessend und von ihr vergessen; er verbrachte die Zeit mit eiteln Spielen und seinen Weibern, deren er eine große Anzahl hatte. Nebenbei hatte er auch die Denkwürdigkeiten seines vielbewegten Lebens niedergeschrieben oder richtiger von seinem Geheimschreiber auszeichnen lassen; eine Abschrift hievon ward Burnes verehrt und von Hough zu seinem magern und lückenhaften Abrisse der Geschichte Afghanistans benust.

<sup>1)</sup> Proclamation des Statthalters vom 1. October 1838. Hough, Appendix 6. Am 26. November 1838 fand unter vielen Festlichkeiten zu Firuspur eine Zusammenkunft statt zwischen Lord Aukland und bem Maharabschab.

<sup>2)</sup> Osborne 107. 177. Es mar bem Maharabicah, wie er wenigstens ben Englandern fagte, nur fehr ärgerlich, bag man, ba bie Ruffen nicht viel Gelb haben, keine große Beute machen konne.

<sup>3)</sup> Die Geschichte Afghanistans von 1809 bis 1839, die hough S. 365 anführt, ist sicherlich basselbe Werk, welches Burnes erwähnt. Diese Geschichte ward von Mullah Oschafer versaßt, bem hauptmunschi im Dienste Schah Schubschah's. Nach hough

legitimes Ansehen zu geben, erhielt Schubschah ben Auftrag, in seinem Ramen einige Tausenb Mann anzuwerben und sie bann mit bem britisch- indischen Heere zu vereinigen. Das Contingent bes Schah ward natürlich von englischen Offizieren befehligt und aus der britischindischen Staatskaffe bezahlt.")

Bis zum herbste waren alle Anordnungen zu dem Rriegszuge gegen die Baraksi-Fürsten und gegen die Perser vor herat vollendet. Die britischen und indischen Truppen der Compagnie, die des Schah und der Sikh, marschfertige, Reserven und Beobachtungskorps zusammengenommen, beliesen sich auf ungefähr 54,000 Mann. Der bei weitem größere Theil, "die Armee des Indus" geheißen, sollte unter der Anführung des Sir John Reane durch den Bolanpaß gegen Kandahar ziehen; der andere, 10-11,000 Mann stark, unter der Anführung Wade's, mittels der Chaiberpässe, über Oschelalabad gegen Kabal.

Es erging jest eine öffentliche Kriegserklärung von Seiten bes Statthalters gegen bie Barakfi, die allen Fürsten Hindostans und der benachbarten Länder, namentlich auch Schah Ramran von Herat in amtlicher Weise mitgetheilt murbe. Dost Muhammed, heißt es unter andern darin, habe durch sein Betragen beutlich gezeigt, daß die Interessen des indischen Reiches und die

<sup>(</sup>S. 492) habe ein Lieutenant Elis das ganze Manuscript ins Englische überseht.

<sup>\*)</sup> Das Contingent belief sich auf ungefahr 6000 Mann. Papers relating to the war of Afghanistan, auf Befehl bes Hausses vom Januar 1840 gedruckt, 3. Deborne 208. Es ift höchst komisch, ben wackern hough in rührenden Worten von der afghanischen Legitimität reden zu hören.

Ruhe der Nachbarlander gefährdet feien, fo lange Rabal unter feiner Berrichaft bleibe; baffelbe gelte von den Brubern bes Emir, ben Sirbars von Ranbahar, bie fich mit Perfien gegen die Rechte und Intereffen der britischen Nation verschworen hatten. Run erheische es aber bie Bohlfahrt ber englischen Besigungen im Morgenlanbe, an der Weftgrenze Indiens einen Bundesgenoffen gu haben, welcher auf Frieden trachte, allen Wirren und Neuerungen abgeneigt fei. Aus biefen Grunden habe es bie britisch-indische Regierung für geeignet gehalten, Schah Schubschah el Mult in feinem Borhaben behülflich ju fein; fie werde ihn wieber auf ben Thron feiner Bater Man miffe ja, baf ber Schah mahrend feiner erheben. früheren Regierung ber treue Freund und Bunbesgenoffe Großbritaniens gemefen fei. Es wird ber Durani, von feinen eignen Truppen umgeben, gegen Afghanistan gieben; ein britisches Beer foll ihn blos gegen alle fremben Ginfluffe und Parteibestrebungen unterftugen. mal die Macht des rechtmäßigen Fürsten fest begründet, bann wird die britifche Armee fich jurudiehen; England wird fich der Einheit und Wohlfahrt des afghanischen Bolfes erfreuen.

Es versteht sich naturlich von felbst, daß die Einheit und Macht des Puschttuvolkes blos zur Stüge, zum Werkzeuge des anglo-indichen Reiches dienen mußten; denn der Zug ward ja deshalb unternommen, um die den Briten gefährlich dunkende Einheit und Wohlfahrt Afghanistans zu vernichten. Wir bekriegten Kabal, sagt ein Schreiben des Statthalters Lord Ellenborough vom 16. Mai 1842, um einen einsichtsvollen hauptling zu entfernen, der es verstand, die Stämme

au vereinigen, ein heer zu bilben und Ordnung zu bewahren. Diese bamonische Selbstsucht kann und muß zur theilweisen Entschuldigung der furchtbaren Graufamkeiten und des tuckischen Berrathes der Puschtu Bevolkerung in den nächsten Jahren angeführt und im Gebachtniffe bewahrt werden.

Die lette Gefandtichaft der britisch = indischen Regierung nach Rabal führte auch ju freundlichen Berührungen mit Murad Ben, bem Räuberhauptmann und unumschränkten Gebieter von Rondus. Er hatte fich in den letten Jahren alle nördlich am Sindofuh angrenzenden Länder, gang Babakichan, bas Thal bes Drus an seinem obern Laufe und zum Theil auch die mongolischen Sasarah 1) unterworfen. Wenn auch nicht die unmittelbare Berrichaft, fo erftredt fich boch wenigstens fein Einflug von Siritul bei Balth einerfeits an die Grengen Bocharas, und anderseits in die Nahe Chokands und bes öftlichen Turkeftans, in einer Strecke von ungefähr funfzig Tagereisen. Die Geschichte und die Erdfunde diefer Länder ift felbst heutigen Tage so wenig erforscht, daß wir jest noch auf die Beschreibung des Marco Polo aus bem dreizehnten Sahrhundert angewiesen find.

Badakschan, sagt der treffliche Mann 2), ist ein Land, dessen Einwohner das Geses Muhammed's beobachten und eine eigene Sprache haben. Es ist in der That ein großes Reich, das in der Länge wol zwölf gute Tagreisen einnimmt; es wird durch Erbfolge regiert, das

<sup>1)</sup> Merkwürdig ift, daß die Einwohner jest perfisch fprechen; fie belaufen fich im Gangen auf 66,000 Familien. Cabool 230.

<sup>2)</sup> Nach dem besten Druck bei Ramusio I, 25.

heißt alle die Könige find einer Abstammung, die vom Ronig Alexander abgeleitet wird und einer Tochter bes Darius, des Ronigs ber Verfer. Alle biefe Ronige nennen fich Sulfarnein, bas Alexander bebeutet.1) finden fich die toftbaren Steine, welche Balaffi heißen, bie fehr ichon und von hohem Werthe find, - fie merben in den hohen Bergen gegraben. Aber beffenungeachtet gibt es nur einen Berg, ber Sifinan heißt, in welchem ber Ronig Gruben machen ließ, gleichwie bie find, wo man Gold und Silber gewinnt, - und auf folche Beife findet man diefe Steine.2) Rein Underer barf, wenn ihm hierzu nicht eine besondere Erlaubniß vom Ronig gewährt wird, bei Tobesftrafe nach biefen Steinen graben laffen. Manchmal ichenkt er einige bavon ben angesehenen Leuten, welche hier burchziehen; fie burfen aber von Andern weber folche Steine faufen, noch ohne feine Erlaubnif fie außerhalb des Reiches mitnehmen. Es gibt hier auch Berge, wo man bie Aber biefer Steine findet, aus welchen man bie blaue Farbe bereitet; es ift bies bas fconfte Blau in ber Belt. Bier werden auch Abern von Silber, Rupfer und Blei in großer Menge gefunden.

Es ift in diesem Lande fehr falt. Hier halten sich auch heilige Falten auf, die fehr gut sind und ausgezeichnet fliegen, dann auch Falten von der Gattung La-

<sup>1)</sup> Richtiger Zweigehörnter. Mehre Fürsten Mittelasiens führen ihre Abstammung auf Alexander zurud; daß diese Angabe grundlos ist, weiß jeder Kundige.

<sup>2)</sup> Wood hat biese Lapis lazuli Minen in feiner Reise zu ben Quellen bes Drus ausführlich beschrieben.

Sift. Zafchenbuch - Reuc &. IX.

neri\*), vortreffliche Sabichte und Sperber. Die Gin= wohner machen häufig Jagd auf wilde Thiere und Geflugel. Sie haben gutes Getreibe und eine Art Gerfte ohne Grannen; sie haben tein Dlivenol; fie machen es aus Ruffen und Sefam, welcher bem Leinsamen gleicht, nur bag ber Sefam weiß, bas Del bavon beffer ift und einen vorzüglichern Geschmack hat, als jebes andere. biefem Lande gibt es fehr enge Baffe und fart befeffigte Derter; fo daß die Ginmohner gar feine Rurcht haben, es mochte Jemand in ihr Land einfallen und ihnen Lei-Diefe Leute find gute Bogenschüten und des zufügen. vortreffliche Jager; fie tleiben fich fammtlich in Thierhaute, aus Mangel anderer Rleibung. Es ift die Gigenschaft diefer Berge, bag fie fehr hoch find, fo daß man vom Morgen bis jum Abend ju thun hat, um biefe Boben ju erfteigen, auf welchen große Cbenen find, ein üppiger Grasmuchs, Baume und Bachlein bes flarften Baffere, bie zwischen ben Felfen und Schluchten fic binabstürzen. In diesen Bachen findet man Forellen und andere vortreffliche Fische. Die Luft ift hier fo rein und gefund, baf Menfchen, welche in ber Stadt, in ber Ebene ober ben Thalern wohnen, wenn fie von dem Rieber ober irgend einer andern Rrantheit befallen merben, Die Berge besteigen; verweilen sie hier nur zwei ober brei Tage, fo fühlen fie fich wieber gefund.

<sup>\*)</sup> Die Jäger des Mittelalters unterschieden, nach dem Tesord des Brunetto Latini, siebenerlei Gattungen von Falken, wovon die Laneri die größten waren; die sechste Gattung ist die der heisligen Falken; sie sind ebenfalls sehr groß und gleichen einem Abler. Polo war ein großer Freund der Jagd und hatte deshalb ein bessonderes Augenmerk auf die Falken.

٠.

ţ

5

Ľ

ċ

٠

1:

:

.

#

Ċ

ţ

ř

;

ċ

ļ

:

ż

:

:

ı

ţ

!

Reift man von Babakichan gen Diten, fo kommt man zu bem Ufer eines Fluffes, wo viele Raftelle und Wohnungen find; nach brei Tagreisen betritt man bas Land Bachan ober Bachhan, welches brei Tagreifen lang und breit ift; die Bemohner beobachten bas Gefes Muhammede, find Leute eines guten Lebensmanbels und tapfere Rrieger. , Geht man von hier noch brei Tage= reisen gen Often, immer Berge fteigenb, fo kommt man am Ende fo hoch empor, daß es heißt, der Gipfel biefer Berge fei ber höchfte Drt ber Belt. Bier oben, amifchen amei Bergen, ift ein großer See, aus welchem ein ichoner Fluß in eine Ebene fließt, worin die beften und üppigsten Wiesen find, die man finden tann. Sier gibt es auch eine große Menge Wild und vorzüglich fcone Schafbode, die Borner haben feche Palmen lang und, wenn wenig, vier ober brei, wovon bie Schäfer Schuffeln machen und große Befäße, aus welchen fie Man macht auf biefer Cbene, welche Pamer effen. heißt, zwölf Tagereifen; auf bem gangen Wege finbet man feine Bohnung, weshalb es nothwendig ift, bag bie Reisenden die Lebensmittel mit fich nehmen. Auch trifft man hier, ob ber Sohe ber Berge, gar fein Geflügel, und es mard ihm, nämlich Marco Polo erzählt, mas ein Bunder ift, daß wegen der außerordentlichen Ralte bas Feuer meder fo hell brennt wie an anbern Orten, noch bagu bient etwas ju fochen. Man reife nun durch bas unfruchtbare Bergland, Belore geheißen, mo wilde Gogenanbeter mohnen, bie blos von der Jagd leben, vierzig Tagereifen weiter gegen Dften, und fomme bann nach Raschgar, welches ehemals ein felbständiges Reich gewesen, jest

aber dem großen Chan Chubilai unterworfen ift. Co weit Polo.

Die wenigen Thatsachen, welche in den Sahrbuchern der Chinesen\*), Araber und Perfer von der Geschichte biefer Lander mitgetheilt merben, hangen fo innig mit dem frühern Getriebe ber tatarischen Bolfer und ber Siftorie bes öftlichen Afiens zufammen, daß fie, hievon getrennt, eines richtigen Berftandniffes ermangeln murben. genüge für jest die Bemerfung, daß die Maffe ber Bemohner Badafichans, gleichmie die des öftlichen Perfiens, Afghaniftans und Mittelafiens ju ben Tabichit gehört, beren Sprache bie perfische ift. Babatichan ftand auch längere Beit im lofen Bufammenhange mit dem großmongolischen Reiche zu Delhi. Am Anfange bes 16. Jahrhunderts bemächtigten fich die Usbeg bes Landes, Die balb felbständig regierten, balb auch ben benachbarten Reichen ginspflichtig murben. Murad Ben, aus bem Stamme Rabgham, ftand ursprünglich in Dienften bes Chilibsch Ali, eines Lebensfürsten von Balth. Nach bem Tode feines Gebieters errang fich ber Usbeg die Bertschaft; die Gohne bes Chilibich murben feine Lebensleute, und fo die meiften Sauptlinge innerhalb bes Bebirgs= landes und an den Ufern des Amu. Murad lief gewöhnlich ben Fürsten ihre angestammte Berrschaft; fie murben nur zu einem Tribute und zur Stellung einer Truppe auf eigne Roften verpflichtet. Anders mard mit bem machtigen Babafichan verfahren; ber graufame Us-

<sup>\*)</sup> In der Geographie des Kienlong Buch 50. Bl. 18 heißt es: Badakschan habe im Jahre 1761 Tribut an den Hof von Peking gesandt.

beg mit ben wiberlichen mongolischen Gesichtszügen, ben kleinen bligenden Augen und ben hervorstehenden Backenknochen, suchte das Land in der Art zu verwüsten, damit es sich niemals mehr gegen ihn erheben könne. Der bedeutenoste Ort des ehemals blühenden Fürstenthums hat jest kaum eine Bevölkerung von 1500 Seelen.1)

Die turfifche Bevolkerung der fleinen Bucharei befennt fich burchgangig gur Lehre bes Islam; nur mit Widerstreben ertrug und erträgt sie bas bespotische Regiment bes Mittelreiches. Die Fürsten, welche ihrer Berrichaft beraubt und ben chinesischen Beamten untergeordnet murben, finden beshalb, fobalb fie fich gegen bie fremben Eindringlinge erheben wollen, allgemeinen Anklang. So geschah es auch in bem sechsten Sahrzehnt bes vorigen Jahrhunderts (1759). Die Chinefen fculugen aber ben Widerstand zu Boden, und die Chobscha, Diefen heiligen Titel gaben fich die angeftammten Fürften, flüchteten jenseits ber Grenzen ihrer Beimat nach Babatichan, mo fie burch bie Sabfucht des bamals regierenben Sultan ihren Untergang fanben. Bur Strafe biefes Berbrechens, fo ergahlt ber glaubige Mufelman, ward die regierende Familie ausgerottet und Babafichan in eine Ginobe vermanbelt.2)

Bu Talichan fampfte Badaffchan (1823) bas leste Mal für feine Unabhängigfeit. Murad Beg war felbst

<sup>1)</sup> Wood, Journey 289. Auch von Balkh hat Murad einen großen Theil ber Bewohner weggetrieben. Burnes' Travels II, 205.

<sup>2)</sup> Die hincfischen offiziellen Berichte und die Tradition Badakschan's stimmen hier in der Hauptsache überein. Mem. concernant les Chinois I, 381. Plath, Geschichte der Mandschurei 619.

an ber Spige feines aus 10,000 Reitern beftehenben Beeres. Der Tag gehörte ber neuen Dacht von Rondus, und zwei Sahre fpater mußte das gange Kurftenthum feiner Dberhoheit sich unterwerfen. Murad ließ die einst im gangen Drient fo berühmte Sauptftadt Feifabad gerftoren und verpflangte beren Bewohner nach bem ungefunden Fleden Kondus"), wo ber großte Theil in wenigen Jahren eine Beute bes Tobes mard. Bon Keisabab fieht man jest taum etwas Anderes als die Baume, welche einft feine herrlichen Garten gierten. Die Bauern ber Usbeg ichlagen nämlich ihre Rirgah an Drten auf, welche von ben meiften übrigen Menichen gemieben werben. Wenn auch ringeherum die grunberasten Sugel die freundlichften, gefundeften Bohnplate barbieten, ziehen fie bennoch ben Sumpf und feine Stid. luft vor; es buntt ihnen ein ju hoher Preis, wenn fie fich die Gefundheit mit etwas größerer Befchwerbe bei ber Felbarbeit ertaufen mußten. Es ift freilich fur fie fehr bequem, in ber Mitte ber angebauten Kelber gu wohnen; aber gerade bie Umftande, welche die außerorbentliche Fruchtbarkeit bes Bodens bemirten, außern einen höchst nachtheiligen Ginfluß auf die Gefundheit ber Menschen, wenigstens berjenigen, welche fich noch nicht ftufenmeife baran gewöhnt haben. Murad Beg hat Babatichan und bie auf bem nörblichen Ufer bes Drus un-

<sup>&</sup>quot;) Kondus ist mahrscheinlich aus Kohondos entstanden, mas eine mitten in einer großen Stadt befindliche Burg bedeutet. Es gibt kaum eine Stadt Chorasans oder Mawarelnahers, sagt Abulseda, welche eines solchen Kohondos ermangelt. Abulsedae Geographia in Büsching's Magazin V, 337. Burnes spricht auch, Travels II. 196, von dem Fort in Kondus.

10

Ŀ

ŗ,

٤

٠

Ľ

Ċ

Ė

!:

Ľ

Ú

į

ķ

į

C

ž

ŕ

ľ

Ė

ľ

İ

ş

į

!

terworfenen Länder entwölkert, um die Sbenen von Kondus und Habrat Imam zu beleben. Die Gesammtzahl der Fremden, die gewaltsam in diese ungesunden Marschländer übergesiedelt wurden, beläuft sich nach der Schätzung der Usbeg selbst auf 25,000 Familien, also ungefähr 100,000 Seelen. Nach einigen Jahren (1832) blieben hievon kaum 6000 am Leben; so groß war unter ihnen die Sterblichkeit in dem kurzen Zeitraum von acht Jahren. Deshalb heißt es auch im Sprüchworte: Willst du sterben, so gehe nach Kondus.

Murad hörte von den Thaten der Englander in Indien und fürchtete, nicht mit Unrecht, fie mochten am Ende auch nach ben fruchtbaren Auen von Rondus und ben reichen Minen Babatichans ihre gierigen Sanbe ausstrecken. Er suchte fie beshalb burch harte Behandlung, wie fie Moorcroft und Burnes, Dr. Gerard und be Bigne erfuhren, abzuschrecken, bamit fie feine ganber nicht besuchen und auskundschaften möchten. Man bente fich nun, wie angenehm die Englander ju Rabal eines Tages burch eine freundliche Gefandtichaft bes gurften von Babatichan überrafcht murben. Der Beg, welcher mit kaltem Blute Taufende ermorbete und morbet, bing mit Liebe an feinem erblindeten Bruder und wunfchte von ben allklugen und hochweisen Franken Arzneimittel zu erhalten, welche bas erloschene Augenlicht von neuem beleben tonnten. Rur mit ber größten Bewunderung fprach ber Bote bes Raubers von feinem Berrn. "Dein Gebieter fann 20,000 Reiter, Infanterie gibt es nicht in ben ganbern ber Usbeg, ju einer Allamanie ober einem Plunderungezug aufbringen; brei Sandvoll Getreibe und ein Biffen Brob ift bie tagliche Rahrung für

Mann und Pferd. Der Mir lagt feine Leute an einem bestimmten Plat jusammenkommen, und nun erft wird ihnen verkundet, wo die Räuberschar fich hinzuwenden habe, ob gegen Balth, Darmas und Schagnan; ob in bas Land ber Safarah ober ber Raffir. Es ift bei biefen Bugen größtentheils auf Menschenraub abgefehen." Dr. Lord und Lieutenant Wood unternahmen alsbalb bie muhfame Reife und gingen mit bem Gefandten Murabs nach Rondus. Diefen trefflichen Mannern verbanken wir nun die vielfache Ermeiterung ber Bolferund Länderfunde diefer Gegenden. Bood ift feit bem breigehnten Sahrhundert wieder der erfte miffenschaftliche Reisende, welcher Wachhan und Pamir, fo wie bas Quellgebiet bes berühmten Fluffes befuchte, der feit dem Beginn ber Geschichte die Bafferscheibe bilbet groifchen Fran und Turan. Der Reifende hat, nach feiner mundlichen Verficherung, die Beschreibung bes Marco Polo fo richtig und im Ausbruck fo paffend gefunden, bag er fich der eigenen Worte des trefflichen Mannes hatte bebienen konnen. Der Unternehmungsgeist und die außerorbentliche Thatigfeit biefer Briten machten felbft auf ben barbarifchen Usbeg einen tiefen Gindruck. ,, Belch wundervolle Leute", rief Murad aus, "find diefe Franken nicht! Raum find brei Monate verfloffen, bag vier in biefes Land famen, und jest ift einer zu Rabal, einer in Randahar1), diefer hier2) und jener an ben Quellen

<sup>1)</sup> Er meinte herrn Leech, bem wir einige philologische Arbeiten über die Sprachen Balutschiftans und Sindhe verbanken.

<sup>2)</sup> Dr. Lord, von dem Burnes Briefe mittheilt. Er fiel im letten Kampfe gegen Dost Muhammed, im Parwanyaß, am 2. No-vember 1840.

bes Amu! Bei Gott, sie essen nicht, sie trinken nicht und schlafen nicht; am Tage sind sie froher Dinge, und in ber Nacht schreiben sie Bucher!")

Obgleich das Augenübel seines Bruders unheilbar gefunden wurde, so blieb doch Murad diesen wundervollen Franken geneigt; er gestattete ihnen, allenthalben im Lande herumzureisen, und sandte sie endlich mit Gnadenbezeigungen nach Kabal zurück. Wären die unglücklichen Ereignisse Afghanistans, wie dies möglich war, verhütet worden; so würde wol jest ein britischer Resident in Kondus oder Talichan sigen und den Sklavenjagden Einhalt thun; er würde die Länder der Usbeg unter dem Namen Murads oder seines Sohnes Atalik Beg regieren und die reichen Rubinminen Badakschan's zum Vortheile Großbritaniens ausbeuten.

Der rohe Naturmensch haftet, gleichwie die Pflanze und das Thier, an der nächsten Umgebung; nur für diese hegt er Interesse, nur für diese fühlt er Neigung oder Abneigung. Jemehr aber der Geist sich entwickelt, besto mehr erweitert sich der Sinn, desto größer wird unser Herz, dis es endlich das Baterland und die ganze Menscheit umfaßt. Im Mittelalter lebte die herabgewürdigte unwissende Menschheit in gesonderten Vereinen neben einander; es kümmerte der eine sich nicht um das Wohl oder Weh des andern. Das heilige römische Reich deutscher Nation ließ den Engländer, ohne die mindeste Einsprache zu erheben, Frankreich erobern; es dachte Niemand daran, daß die Freiheit Europas vernichtet ist, wenn die beiden mächtigen Staaten, England und Frank-

<sup>\*)</sup> Burnes' Cabool S. 180.

reich, unter einem Scepter vereinigt find. Im funfzehnten Jahrhundert geht ein neuer Tag auf über Europa, in biefer wie in vielen andern Beziehungen. Die Begriffe von einem Gleichgewicht ber Dacht, von einem Staatenspftem erscheinen in den hellen Ropfen des Beftens; man sucht in fernen Erbtheilen ju erringen, mas ber Beimat gebricht, feien es nun Reichthumer, foftbare Erzeugniffe ober Lanberbefig. Der Blid ber europaischen Menschheit erftarkt in ben folgenden Sahrhunberten immer mehr nach Innen, und erweitert fich in ber Art nach Außen, bag er ju unferer Beit ben gangen Erdball umfaßt. Die Menschheit bat fich über alle barbarifche Sonderung erhoben und ift jur Idee burchge-Man ift fich feines Strebens, feines Bieles bewußt; bas ficherfte Unterpfand, dag wir es endlich erreichen werben. Rein wichtiges Ereigniß ift mehr bentbar auf Erben, welches nicht auf unfere Berhaltniffe, auf bie europäischen Reiche gurudwirke. Das euro. paifche Staatenfoftem ift verfcwunden und an beffen Stelle ein Beltftaatenfuftem getreten. Mur Unfunde fann mahnen, bei ben Ummaljungen bes fernen Morgenlandes feien blos Grofbritanien und Rufland betheiligt. Diese Ummaljungen außern ihre Ginfluffe auf alle civilifirten Bolter und Reiche ber Erbe, auf die gange Menfcheit. Rann ber nordamerikanische Freiftaat, fonnen Frankreich und Deutschland gleichaultig aufeben, wenn ber Lanberbefig und die Reichthumer Großbritaniens fich immerbar vermehren? Dan mahne nicht, bas unermegliche Gebäude werbe in fich felbst zusammenfallen. Go lange ber Brite feine Freiheit, und bamit feine Einsicht und Rraft bewahrt, wird ihm nichts unerreichbar, nichts unmöglich fein; benn bie innere Kraft halt gleichen Schritt mit ber außerlichen Ausbehnung. Nicht burch die Maffe ihres Länderbesites sind die Römer gefallen, sondern durch die Tyrannei der Imperatoren und deren widerliches Gefolge von Lastern und Gräuelthaten.

Das Spionirspftem und die gegenseitigen Umtriebe in ben Ländern Irans und Anirans hatten zwischen den beiben Weltstaaten, dem germanischen und slawischen, eine bedeutende Spannung hervorgerufen; sie führte endlich zu Erörterungen, deren ernste Sprache zeigt, welche wichtige Interessen hier auf dem Spiele standen und stehen.

Persien grenzt unmittelbar an Rufland; es ist nun ganz natürlich, so sprach die britische Regierung, daß Rufland wünscht, einen freundlichen und friedlichen Nachbar zu haben. Bon der andern Seite betrachtet aber Großbritanien dieses Land als eine Schusmauer seines indischen Reiches gegen jeden Angriff irgend einer europäischen Macht. Aus diesem Grunde wurden mit Persien Traktate eingegangen; es sollte dieses Reich, von jeder fremden Oberherrlichkeit befreit, England freundlich gesinnt sein und mit seinen Nachbarn in Frieden leben.") Nun befolgen aber seit einigen Jahren die russischen Agenten eine ganz andere Politik; sie ermuntern und unterstügen den Schah zu kriegerischen Jügen gegen Afghanistan, auf dem Grunde veralteter Ansprüche ei-

<sup>\*)</sup> Lord Palmerfton will ber ruffischen Regierung beweisen, daß es ihr Bortheil sei, die innere Ruhe, das Gedeihen Persiens zu befördern. Der Lord glaubt wol selbst nicht daran; sollte benn Rußland keine Eroberungsabsichten auf Persien haben?

nes ehemaligen Berricherhauses. Auf eine frühere Beschwerde Großbritaniens habe man bem englischen Gefandten zu St. Betersburg angeboten, Die Drigingle ber Inftructionen nachzusehen, um fich zu überzeugen, wie fehr bie Sandlungsweise bes ruffifchen Gefandten ju Teheran feinen Bollmachten wiberfprache. England habt aber feit biefer Beit feine Menberung in bem Benehmen ber ruffifchen Agenten bemerkt. Es werben bann jut Unterftubung biefer Behauptung die Thatfachen angeführt, welche wir bereits aus den offiziellen Schreiben mitgetheilt haben. Der Regierung Großbritaniens, fügt ber Minifter hingu, fei überbies bie glaubwurdige Inzeige geworben, ber Gefanbte bes Bar habe bem Schah erklart: es fei eine ruffifche Armee gegen Chima und Bochara im Anzug; der gluckliche Ausgang der Unternehmung ber beiden Regierungen gegen Berat murbe bit Feststellung ber Grenzen zwischen Perfien und Rufland, auf ber nordwestlichen Seite und in ber Richtung jum Drus fehr erleichtern.

Die britische Regierung, fährt die Denkschrift fort, gibt gerne zu, daß Rußland in allen Dingen, und so auch in Beziehung auf Persien frei ist, die Handlungsweise zu verfolgen, welche seinem Bortheile am meisten zusagt; Großbritanien ist sich zu sehr seiner eigenen Kraft bewußt; es hat eine zu sichere Kenntnis von der Ausbehnung und Hinlänglichkeit der Mittel, seine Interessen auf jedem Theile der Erde zu vertheidigen, als daß man die hier berichteten Borfälle mit einer ernstlichen Besorgnis betrachten könnte. Die britische Regierung hält sich aber für berechtigt, das Cabinet von St. Petersburg zu fragen, in welcher Weise Rußland gegen Persien zu han-

deln gebenke; ob nämlich die Berficherung der ruffischen Regierung oder die Handlungen des ruffischen Gesandten die Richtschnur bilben, nach welcher man in Zukunft sich richten wolle.

١

ķ

Die russische Regierung hielt es ihrerfeits für nothwendig, ohne diese förmliche Aufforderung abzuwarten, ihre Ansichten und Absichten in Betreff der affatischen Angelegenheiten, wie es heißt, unumwunden auszusprechen, "damit das englische Bolk beruhigt und die freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem Kaiser und der Königin keine Störung erleiden möchten."

Es ist der Kaiser, so lauten die Worte in dem denkwürdigen Aktenstück, fern von jedem Gedanken an Eroberungen'); niemals ist die Idee seinem Geiste gekommen, ja sie wird ihm auch niemals kommen, die Sicherheit und Ruhe der britischen Besitzungen in Indien zu gefährden. Er hält einen Kriegszug an den Indus nicht blos für ungerecht, sondern auch für unmöglich. Man könne sich hievon durch einen bloßen Blick auf die Karte überzeugen.2)

Obgleich überzeugt, daß ber Schah vollfommen in seinem Rechte ift, herat mit Krieg zu überziehen, so hat Rufland doch alles Mögliche gethan, ihn hievon ab-

<sup>1)</sup> Welche Reiche hat nicht bereits Rufland, mit der Berficherung im Munde, daß es nie an Eroberungen benke, bereits ersobert?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Daß bem nicht so ift, ward bereits im Borgehenden nachgewiesen. Ich glaube nicht, daß Rußland vor der hand an einen Jug gegen Indien denkt; möglich ift er aber, wie die Geschichte mehrmals zeigte und die Erdkunde lehrt.

zuhalten. Das Cabinet von St. Petersburg weiß zu gut, daß jede kriegerische Unternehmung für einen so schwachen und erschöpften Staat, wie Persien, nur höchst nachtheilig und selbst gefährlich wirken könne. In diesem Sinne wurden die Bollmachten des Gesandten am Hofe zu Teheran abgefaßt. Wenn Persien diese Rathschläge nicht befolgte, so kann nicht Rußland die Schuld hievon aufgebürdet werden. Es ist wahr, der Gesandte, Graf Simonissch, hat sich mit der Zustimmung seines Hoses in das Lager des Schah begeben und treulich ihm geholsen. Welcher englische Offizier wurde aber, bei der hülflosen Lage in welcher sich die persische Armee befand 1), nicht dasselbe gethan haben?

Wäre aber auch Herat gefallen, so sollte es boch nicht in ben Händen Persiens bleiben. Bermittelst bes Grafen Simonitsch wäre bereits zwischen dem Schah und ben Sirdars von Kandahar ein Bertrag abgeschlossen, nach welchem diese es, unter der ausdrücklichen Bedingung vollständiger Unabhängigkeit, erhalten würden. Die Sirdars und die Stämme Afghanistans sollten, nach der Ansicht Russlands, auch ferner frei sein und in dem Zustande fortleben, in welchem sie jest sind.<sup>2</sup>) Dadurch

<sup>1)</sup> Die persische Armee befand sich in keiner hulsson Lage. Das ganze Rasonnement des Grasen Resselvode ist voller Widerssprücke. Hat Rupland in der That den Zug gegen herat mistathen, wie konnte der russischen, wie konnte der russischen Gesandte so für den Erfolg wirken? Das zweideutige, um nicht zu sagen treulose Benehmen Ruplands liegt klar vor den Augen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dies ift in geradem Widerspruche mit dem 9. und 10. Artifel des Bertrags (Persia and Afghanistan 138), worin es ausptudlich heißt: Es sollen die Sirdars im Berhaltniß zu ihren

wurde ohne Zweifel in diesem wirrevollen Lande die Ruhe hergestellt und auf lange Zeit befestigt werden, was nur dum Bortheile aller bei dem Sandel Mittelasiens betheiligten Nationen gereichen könnte.

Afghanistan ift reich genug, um für die Raufleute aller Bolfer einen gewinnreichen Markt barzubieten; fie brauchen und follen fich gegenfeitig nicht ausschließen. Rufland betennt beshalb ohne Scheu, es habe vor furgem bes Sanbels megen, und blos bes Sanbels megen, einen Agenten nach Rabal gefandt; fern blieb aber ber Gedanke, politische Berbindungen anzuknupfen.\*) Die Sendung des herrn Witkewitsch nach Rabal geschah blos in Kolge ber Erscheinung eines Agenten von Doft Duhammeb ju St. Petersburg; es munichte nämlich ber Emir einen Sanbeleverfehr zu eröffnen, und man fuchte natürlich, ehe man fich barauf einlaffen wollte, feine und bes Landes Berhältniffe zu erfunden. Das ruffische Cabinet fügt dann die ausbruckliche Berficherung hinzu, daß bei ber Sendung bes Agenten nach Rabal meber politifche 3mede noch ein feinblicher Gebante gegen Großbritanien obmaltete.

Wenn von den beiden Machten, heißt es dann wei-

Mitteln jährlich einen Tribut bem Schah senden und die Stämme der Afghanen, wenn es nothwendig ist, dem Schah unter der Ansführung eines Ebeln einen Zuzug senden. Bergl. auch Afghanistan and Karrak 70, wo alle Schreiben und Unterhandlungen, beror der Bertrag abgeschlossen wurde und vom russischen Gestandten die Garantie erhalten batte, mitgetheilt sind.

<sup>\*)</sup> Jebe handelbverbindung ift im Abendlande, und noch viel mehr im Morgenlande, eine politische.

ter in der Denkschrift, eine Grund hat, sich zu beschweren, so ist dies sicherlich Rußland. Man kennt die unermübliche Thätigkeit der reisenden Engländer, welche darauf ausgehen, unter den Bölkerschaften Mittelasiens Unruhen zu verbreiten und selbst diejenigen Länder aufzuregen, die unsere Grenzen berühren. Dahrend wir nichts Anderes erstreben, als an dem Gewinne des asiatischen Handels Antheil zu erhalten, such die ausschließende und eifersüchtige Gewerbthätigkeit Englands jeden Nebenduhler zu entfernen. Burnes Bemerkungen ) und das Getriebe der Engländer, welche auf der Straße von Bochara bis zu den Thoren Drenburgs seinen Pfaden folgen, geben hievon ein genügendes Zeugniß.

Großbritanien und Rußland follte aber baffelbe Interesse am herzen liegen; sie follten beide sich bestreben, bie Ruhe in Mittelasien zu erhalten und zu vermeiden, daß hier nicht ein allgemeiner Auftand sich erhebe. Um bieses große Ungluck zu verhüten, ist es unumgänglich nothwendig, Alles aufzubieten, daß in den Ländern, welche die Besitzungen Großbritaniens von denen Rußlandsscheiden, die bestehende Ordnung erhalten werde. Beide Staaten haben ein gleiches Interesse, die Unabhängigkeit dieser Zwischenlander zu mahren, damit zwischen ihnen selbst kein Zwist entstünde. Sich nicht in Mittelasien zu berühren und zu

<sup>1)</sup> Man spielt hier höchst mahrscheinlich auf Tscherkeffien und bie andern Läuber bes Kaukasus an.

<sup>2)</sup> Es ift hier sicherlich bas britte und lette Buch ber Reisen gemeint, welches von ben kommerziellen Berhaltnissen Mittelafiens und Persiens handelt.

reiben, ist bie unumgängliche Bebingung einer bauernben Freundschaft zwischen Großbritanien und Rußland.\*)

Diese Erklärungen Ruflands wurden von der englischen Regierung in der Hauptsache genügend gefunden. Würde Rufland ferner nach diesen klar ausgesprochenen Staatsmapimen versahren, so ungefähr lautete die Antwort, wurde der Zar seine Agenten in Osten anweisen,
ihre Instruktionen genau zu befolgen, dann wird wol
in diesem Theile der Erde nichts vorfallen, was das gute Einverständniß zwischen den beiden Staaten trüben könnte. Die britische Regierung höre übrigens mit Bergnügen,
daß man in St. Petersburg keine feindlichen Anschläge
gegen die englischen Besitzungen in Asien hege. Sie wolle
sich beshalb vor der Hand aller weitern Widerrede gegen

<sup>\*)</sup> Depefden vom Oktober 1838, Die, wie Graf Reffelrobe fagt, fich höchft mahriceinlich auf bem baltifden Meerbufen freugten; Persia and Afghanistan 176 ff. 194. Das ruffifche Gouvernement zeigte zugleich an, baß Graf Simonitich abberufen fei, weil er in ber That in einer Beife gehandelt habe, baß England fich bieruber beflagen fonne. Graf Simonitich, bem bie Peters= burger Afademic bereits bie fammtlichen, aus ber Preffe von Tauris, Teheran und Ispahan hervorgegangenen Drucke verdankte, übergab biefer gelehrten Körperschaft nach feiner Rückfehr (1839) 74 feltene Mungen, worunter arfacibifde, battrifde und vier faffa= nidifche. Borguglich intereffant find aber bie Mungen aus ber neuern Beit, von Chima, Chimat ober Chaimat auf ben Mungen, von Afghanistan und Persien. Die Mungen find theils von Siman, von Mahmud und Kamran Schah, theile von Mi Schah ober Silli Sultan, bem Thronpratenbenten nach geth Mli's Tobe, von hufein Mi, einem andern Sohne des Feth Mi, gemeinhin unter bem Titel Firman Firmai bekannt u. f. w. Bulletin scient. par l'Acad. de St. Petersbourg VI, 78.

mehrere Stellen in der Depesche enthalten; doch migt dies nicht so gedeutet werden, als wenn Großdritanien die Wahrheit der Thatsachen, die Ansichten und Endzwecke anerkenne, mit welchen es sich nicht ausdrücklich einverstanden erklärt. Dussland, dessen Augenmert vorzüglich auf die Länder der Pforte gerichtet ist, schien sich sie Berhandlungen über Vorfälle und Berhaltenisse geschlossen zu sehen, in welchen sein Benehmen in einem so höchst zweideutigen Lichte erscheint; man hiet wool auch die Zustande noch nicht reif genug, um bir thätig eingreisen zu können. Der Zar suchte deshald auf alle Weise das englische Volk zu beruhigen und gestatte selbst die Bekanntmachung der russischen Staatsschriften, in den Papieren welche dem Parlamente vorgelegt wurden.

Die Bersicherung, Rufland hätte niemals feinblicht Absichten gegen die englischen Besigungen in Indien gebegt, ward nochmals wiederholt. Der Kaiser verweigen, so wird in einer neuen Denkschrift an die englische Regierung gerichtet erklart, die Garantie des Vertrages zwischen den Sirdars von Kandahar und hem Schah, welche Graf Simonitsch über sich genommen hatte, Lieutenam Witkewitsch ware aus Afghanistan zurückgerusen und General Duhamel, "bessen Mäßigung und Charakter se bekannt seien, daß seine Ernennung allein eine hinlangliche Bürgschaft ist für die Verhaltungsnormen, die ihm gegeben wurden," gehe an die Stelle des Grasen als russischer Gesandte nach Teheran. Der neue Gesandte erhielt den Auftrag, dem Schah wie den Afghanen zu

<sup>\*)</sup> Schreiben Lord Palmerfton's an ben Grafen Poszo bi Borgo vom 20. December 1838.

÷

\*\*\*

1.0

1

ž

...

٥

÷

;

ŝ

ķ

erklaren, ber Raifer habe ben Bertrag, ben fein Borfahre abgeschloffen, deshalb nicht genehmigt, weil Rufland blos einen Sandeleverkehr mit Afghanistan unterhalten und allen politischen Berbindungen mit diesem Lande ferne Rufland werbe in feinem Falle an ben bleiben molle. innern Zwiftigfeiten ber afghanischen Stamme noch an ihren Familienstreitigkeiten einen Antheil nehmen; fie hatten auch fein Recht feine Bermittlung nachzusuchen. Dem Schah von Perfien wird bann ber Rath ertheilt, fich allen Forberungen Englands zu unterwerfen, indem man gefunden habe, bag bas Unrecht auf Seiten Derfiens fei und bas Recht auf der Großbritaniens. glanzend mar die Genugthuung, welche die englische Regierung burch ihr gerades, offenes Berfahren von ber ruffifchen zu erhalten mußte; man hatte jest freie Sand, mit Afghaniftan und gang Mittelafien nach Belieben gu schalten.

Bevor jedoch der Zug gegen die Länder jenseits des Indus unternommen wurde, wollte man sich der Uferstaaten dieses welthistorischen Stromes versichern, damit nicht im Rücken der Heere dem angloindischen Reiche ein Feind erstände. Der Maharabschah gehörte zum Bunde gegen Dost Muhammed und die Baraksi; auf seine Mitwirkung in allen Unternehmungen gegen die bestehenden Mächte Afghanistans konnte man rechnen. Nicht so bei den Theilfürsten von Ober- und Untersindh. Die Regierung zu Kalkutta hatte schon seit einigen Jahren gesucht, diese Gebiete in der Art an Großbritanien zu knüpfen, daß deren Fürsten die unmittelbare Ober- herrlichkeit der Compagnie anerkennen. Man hielt dies in doppelter Beziehung für nothwendig, zur Befestigung

der Beftgrenze des Reiches und zur ungehemmten Beschiffung bes Indus.\*) Die Emir widerfesten fich diefem ernftlichen Berlangen, obgleich fie ju ber Beit von Ranabschit Singh fehr bedrängt murben. Der umfich: tige Gebieter von Labor erkannte nämlich bie Ochmache bes vielfach getheilten untern Fluggebietes und fann feit mehren Jahren, wie bereits mit Multan geschehen, auf bie Groberung bes gangen Landes. Bu diesem Endzwede verlangte er, ale Entschädigung für einige Raubereien, die Bezahlung einer bedeutenden Summe Gelbes und fandte, gur Unterftugung biefes Begehre, eine Trupre gegen ben biebifchen-Stamm ber Dafari, welcher auf bem öftlichen Ufer bes Sinbh haufend bem Ramen nach bie Dberherrlichkeit der Theilfürsten erfannte. Gin Raftell in ber Rabe von Schifarpor mar bereits in bie Sante ber Sifh gefallen, die jest Borbereitungen trafen, um in ber nachsten Beit biefe berühmte Banbeleftabt felbft fo wie alles benachbarte Land zu erobern. eine verhaltnifmäßig fehr neue Stadt, gahlte bamale eine Bevolkerung von 60,000 Seelen und verfprach, wenn bie barbarifche Regierung ber Talpur gebrochen murbe und die Schifffahrt auf bem Indus feine Stockung mehr erleibe, ber wichtigste Plat ju werden fur ben Durchgangehandel von Indien nach dem weftlichen und Dittelasien. Es lag in bem Plane ber Englander, an Diefem Orte große Deffen anzuordnen; fie mußten bemnach ben Unternehmungen Ranabschit's, auch nach biefer Seite bas Reich ber Sifh zu ermeitern, burchaus entgegen fein.

<sup>&#</sup>x27;) Correspondence relative to Sinde, 1838—1843, bem Parlamente vorgelegt im Jahre 1843, S. 165.

Die Klagen der zahlreichen und wohlhabenden Classe der Sindufaufleute murden mit Buvorfommenheit aufgenommen. Der einft fo blühende Sandel zwischen Dberfindh und Chorafan, hieß es, fei jest gang vernichtet; von ben gahlreichen Maarenzügen, welche ehemals burch Schifarpor nach Dberafien gingen, mare faum noch ein Schatten vorhanben, - und dies Alles aus Kurcht vor den friegerischen Beitläuften und ben räuberischen Sith. Sie, die Raufleute wie alle andern Bewohner innerhalb des Burgfriedens, bliden zu den Engländern empor, um Abhülfe bittend; bie Sahiban feien ja ber einzige Sort alles öftlichen Die Berfprechungen ber andern Kurften im Landes. Vendschab und Sindh, in Rabal, Randahar und Berat feien eitle, felbstfüchtige Lugen, womit fie, wenn man traut, bem armen Manne feinen ichmer errungenen Beminnft aus ben Banben jagen.\*)

Die indische Regierung fäumte nicht; sie ließ dem Maharabschah wissen, die neuen Eroberungsgelüste erregen ihr Misfallen und sie musse wünschen, daß die Truppen alsdald aus Sindh zurückgezogen wurden. Der kluge Ranadschit fügte sich wie gewöhnlich dem Bunsche der Uebermacht. Nicht so die Theilfürsten. Die Talpur erklärten sogar ernstlich, sie wurden niemals eine britische Truppe in ihrem Lande dulben, noch einen Residenten in Haiderabad aufnehmen. Nur die ernstlichsten Drohungen vermochten die Fürsten in diesem legtern Punkte nachzugeben. Es mußte dem englischen Agenten (1838, S. April) nicht blos der Ausenthalt an dem Hofe, son-

<sup>\*)</sup> Correspondence 1836—1838, 13. Schifarper marb mahrs scheinlich erft gegen 1617 erbaut. Cabool 55.

bern überdies geftattet werben, im Lande Sindh fich binzubegeben, mo er wolle; bafur baten die Theilfürften fich aus, baf ihre Saadparte an ben beiben Ufern bes Rluffes, Schifargah in ber Sprache bes Landes genannt, burd bie auf und abfahrenden Schiffe in teinem Falle eine Beeinträchtigung erleiben follten. Ich fühlte, fchreibt ba einsichtsvolle, unparteiische Benry Pottinger, bag ich fein Recht habe, von ben Talpur in biefer Beziehung Die geringfte Aufopferung ju verlangen; find boch bie Sagden bas Gingige, morin biefe barbarifchen Fürften ihr Bergnugen, ihre Erholung von ben Muhen und Sorgen ber Regierung finden. In der That, die Schifargabs am Indus find mit berfelben Sorgfalt gehegt und gepflegt, wie die königlichen Forfte in Europa und die Wildparte in unferm eigenen erleuchteten ganbe. Warum follten auch ben muhammebanischen Barbaren bie Ergöslichfeiten ber fogenannten civilisirten Großen ber Chriftenbeit unterfagt merben?

Die Theilfürsten am Indus hatten aus der Geschichte aller benachbarten Territorien die Ueberzeugung erlangt, daß es am Ende so gehen würde, wie es ihnen wirklich ergangen ist. Deshalb sahen sie sich, sobald der Abschluß des Bertrags erfolgt war, nach einer Stüße, nach einer Hüsse um, und glaubten thörichten Sinnes sie in Persien zu sinden, — einem Lande, dem man sich überdies als Schiite befreundet fühlte. Wiederholt gingen Boten zwischen den beiden Staaten, und die Talpur wünschten, ,, die Sonnenstrahlen der Glückeligkeit des Schahinschah möchten den Nacken aller Herrscher umzingeln, damit das Land des Islam von Dornen und Disteln gereinigt und von der Bosheit der ganzen ungläubigen Rotte be-

freit werden möchte." Es schien, als wenn sie in der That glaubten, Muhammed Schah wäre, von den Ruffen unterstüßt, im Stande, als ein zweiter Nadir Schah nach Hindostan zu ziehen und das Reich der Ungläubigen zu stürzen.

Solch ein gefährliches Beginnen in ihren westlichen Grenzlanden wollten bie Englander nicht lange ungeahndet laffen. Man mar entschloffen, wenn bie Emir in der That ein Bundnig mit Perfien eingehen, ihnen alsbald ben Rrieg zu erflaren. Ueberbies gab es noch andere ftreitige Punkte, Die wie es ichien blos burch Baffengewalt entschieben werden tonnten. Die Emir schalteten nämlich in herkömmlicher wilder Beife gegen bie in ihrem ganbe anfaffigen Sindu, raubten bie Dabchen und Frauen - unglückliche Geschöpfe, die zu ben Berren Sindoftans emporschrien, um fie aus ben Sanden ber Barbaren zu befreien. Auch ruckte bie Beit beran, wo die Armee bes Indus fich ju Firospur versammelte, um in Begleitung Schubschah's flugabmarts zu ziehen, bann burch ben Bolanpag hinauf nach Afghanistan. Die Theilfürsten widersetten sich aber auf bas Entschiedenfte bem Berlangen bes Schah und ber Englander: "bag ein großes Beer burch Sinbh giehe auf ber Strafe von Schifarpor, ift gang unmöglich; es burfe nicht einmal ein Berfuch biefer Art gemacht werben."

Die Engländer brohten nochmale, und wenn dies nichts half, waren sie fest entschlossen Gewalt zu gebrauchen; ja Sir henry war damals bereits der Meinung, es sei am besten, Sindh sogleich in Besis zu nehmen. Man berechnete das Einkommen von Sindh und wie hoch wol der Schat der Emir sich belaufen niche, um hienach die britischen Anforderungen und die

ber Durani zu ermessen. Das ganze Einkommen bes Landes, hieß es, betrage jahrlich funfzig Lak Rupien, wovon ber Emir von Cheirpur allein funfzehn beziehe; es bleibe wol auch biefe verhaltnismäßig unbedeutende Summe noch hinter ber Wirklichkeit zuruck; denn man bedenke, daß häusig ganze Dorfer absichtlich verwüster wurden, um sie in Parke zu verwandeln.

Die Emir faben am Ende, bag vor ber Sand ein ernfilicher Widerstand unmöglich fei; benn die Englander gogen auf beiden Seiten, vom mittlern Indus abwarts und von ben Mündungen bes Aluffes aufwarts, gegen bas Berbes Landes. Man wich der Gewalt. Mir Ruftent, Chan von Cheirpur, fügt fich zuerft (1839, 10. Januar) ben vorgeschriebenen Bedingungen; er ertennt die Dberherrlichkeit der britischen Regierung, wofür ihm und feinen Erben ber mittelbare Befit bes angestammten Landes augesichert wird. Dhne Bormiffen des oberften Lebensherrn burfe ber Talpur mit feinem andern Staate in Berbindung treten; er werde nach Maggabe ber Mittel, fo oft bies verlangt wird, feinen Buqua ftellen und alle Streitigkeiten mit Fremden der britischen Regierung gur Entscheidung vorlegen. In die innere Regierung bes Landes mögen fich aber bie Englander nicht mischen; boch werbe ein Agent mit einer bewaffneten Begleitung, beren Anzahl von ben Umftanden abhange, an bem Sofe bes Fürften resibiren. Auch mußte Fort und Infel Batfar, innerhalb bes Fluffes, alsbalb (1839, 5. Februar) ben britischen Truppen übergeben merben. folgten bie andern Theilfürsten von Unterfindh; fie verftanden fich zu einem neuen Traktate abnlichen Inhalts. ber überdies später von ber Regierung zu Ralkutta

einseitig abgeändert wurde. Um nämlich die Macht der Fürsten am untern Indus vollständig zu brechen, ward die gemeinschaftliche Landesverwaltung aufgelöst; jeder Emir erhielt seinen besondern Antheil, und alle wurden verpflichtet, die unter ihnen etwa vorfallenden Streitigkeiten der englischen Regierung zum Entscheid vorzulegen. In Thatha oder wo immer die Briten wollen, werden sie eine beliebige Truppenzahl aufstellen, zu deren Unterhalt die Fürsten die Summe von drei Lak Rupien beisteuern. Die Schiffsahrt auf dem Indus wird ganz freigegeben; sie solle nicht der geringsten Abgabe unterworfen sein. Die Emir verpflichten sich auch, sobald dies verlangt wird, nach dem Masse ihrer Kräfte eine Truppenzahl zu stellen, und versprechen, ohne Vorwissen ihrer Lehensherren mit keinem fremden Staate in Verbindung zu treten.

Um bie Regierung von Ralfutta, die eine fehr entschiedene herbe Sprache führte, ju befanftigen, überaaben ihr die ehemaligen Gebieter von Sindh freiwillig bie Schreiben, welche ihnen von den Sauptlingen Randahars gefandt wurden, fo wie ben Bertrag, ben biefe mit Perfien und Berat abgefchloffen hatten. erfah hieraus, baf bie Fürften von Kandahar bie Sindhier eingelaben hatten, ebenfalls einen Bertrag mit Perfien einzugehen; Randabar murbe gerne bie Bermittlung übernehmen. Die Emir, welche blos ber Gewalt wichen die britischen Truppen maren bis wenige Tagmärsche von Saiderabad vorgeruckt -- fuchten natürlich blos ben bochmuthigen Gebieter, ber fie in amtlichen Schreiben blinde Thoren nannte, zu befänftigen; fie blieben jedoch im Geheimen ihrem Borfage, fich an Perfien anzuschließen, getreu, mas ber Brite bann, auf bie erzwungenen Bunb.

nisse hinweisend, hochverrath nannte und als solchen bestrafte. Schir Muhammed zeigte sich vom Beginne der Zwistigkeiten die zum Ende der Talpurherrschaft als der entschiedenste Gegner der Ungläubigen. Was die Engländer hier treiben, schreibt er gleich nach dem Abschlusse des neuen Bertrags an Dost zu Kabal, ist euch wohl bekannt; die Andern fügten sich ihren Wünschen; ich aber bin entschlossen, mich an euch anzuschließen. Wöget ihr nun im Stande sein diesem Uebel zu begegnen!

Bon den 28,000 Mann englischer und indischer Truppen, an ben Ufern bes Indus versammelt, blieben 9000 in Sindh als Ruckhalt ftehen, um die Berbindung zwischen diefem Lande und bem Bolanpaffe zu unter-Bor bem Aufbruche von Schifarpor munichte Schubschah einer Beerschau beizuwohnen; die Truppen zogen reihenweise bei bem in einer golbenen Sanfte ruhenden Schah vorüber; feine Schattenmajeftat bezeigten ein großes Wohlgefallen über die trefflichen Pferde, über bie Größe und bie friegerische Saltung ber gangen Mann-Richt so die eifrigen, benkenden Ruselman unter ben Bufchauern feines Gefolges. "Bebe, webe über une," hörte man Ginen fagen, "die Tage bes 36= lam find gezählt; fehet nur, welche Berren bes Schmertes alle diese Ungläubigen find!"") Die Armee verließ nun (23. Febr. 1839) bie Stadt, jog, bamit bie Truppen von ben Sonnenstrahlen nicht litten, bes Nachts durch die Bufte Patt und gelangte fo ohne allen eigent= lichen Widerftand nach Dabar, am Eingange bes Bo-

<sup>\*)</sup> Five Years in India. By H. G. Faue. London, 1842. 2 Bbe.

lanpaffes. Doch umschmärmten hier bereits bie räuberifchen Balutichen, burch Dehrab Chan von Ralat bagu ermuntert, bas Beer, morbeten bie Nachzügler und führten eine Menge Bieh ale Beute von bannen. Der Bolanfluß, aus bem Paffe fich ergießend, gab herrliches Erinfmaffer in Fulle; an Nahrungemitteln mar aber jest fcon Mangel eingetreten, fo bag bem Erof bes Beeres blos halbe Rationen gereicht und das Mangelnde in Gelb erfest werden mußte. Der Pag, an manchent Stellen nur 40 bis 50 Ruf breit und an beiben Seiten von hoben fenkrechten Gipfeln eingefagt\*), mar ringeum von Balutichen befest, auf hinterliftigen Mord und Raub sinnend. Es fielen hier, burch ben Feind und bie Mühen bes Buges, eine beträchtliche Anzahl Thiere und Menfchen, welche von ben wilden Raubern in einer schaubererregenben Beife verftummelt murben. Um Enbe bes Paffes erfreute man fich bes Ruhepunttes auf ber unfruchtbaren Cbene, wie fie genannt wird, wo jeboch wilber Thymian bas Auge, welches lange keinen Grashalm gefeben hatte, ergogte; benn von Dabar bis hieher mar faum eine Spur von Begetation; auch mußte man jeben Augenblick gegen bie Angriffe ber Rater, welche in großen Saufen bas Beer umichmarmten, gerüftet fein. Der Marfch ging nun über Quetta, eine elende Stadt mit Lehmhäufern, unter unaufhörlichen Rampfen mit ben Balutichen, wovon mehre gefangen und im britischen Lager gehangt murben, auf ber geraben Strafe gegen Randahar. Gin berüchtigter Rafer-

<sup>&</sup>quot;) Das haupt bes Paffes, Siri Bolan, fleigt 5793 Fus über bie Meeresflace empor.

häuptling, Sabichi Chan geheißen, tam hier Schubichah entgegen und erfannte ihn als rechtmäßigen Gebieter; bie drei Sirbars, Rohandil, Rahindil und Mihedil, hatten aber bie Stadt verlaffen und fich nach Girifcht gurudigezogen - ein Fort jenfeits bes Belmenb, welches noch zu ihrem Fürstenthume gehörte. Man ließ fie burch eine Truppe verfolgen und befeste bas Fort; fie mußten aber zu entkommen und fanden bei den Balutschen eine freundliche Aufnahme. Zu Kandahar nahm Schubschah (8. Dai 1839) formlich Befit von feinem Reiche; bie Englander brachten nach öftlicher Sitte Gefchente bar, bie Afghanen hielten fich ferne; taum bag vierzig gemeine Leute bes Pufchtuvolkes biefem nichtigen Schaufpiele beimobnten. Die Gilbichi fandten bem Schah felbst ben Roran gurud und erflarten, fie wollen mit einem von ben Ungläubigen eingesetten Fürsten feine Gemeinschaft haben. Die englischen Beamten hatten jest bereits einfehen tonnen, wie fehr fie fich über die Popularitat bes Bolluftlinge Schubschah, unter beffen Namen man Afghanistan erobern und beherrichen wollte, betrogen haben; auch fehlte es bereits an andern Anzeichen nicht, welche Beforgniß erregen ober wenigstens ju ber größten Borficht und Behutfamfeit hatten auffordern follen.

Schubschah zeigte seinerseits Miswillen gegen die Engländer; er ließ die Afghanen frei, welche im britischen Lager zum Strange verurtheilt waren, und begünstigte so mittelbar die Räubereien seiner Landsleute auf Untosten der sogenannten Befreier des Vaterlandes. An Lebensmitteln fehlte es, wie gesagt, zu jeder Zeit des Jugs, ja manchmal schien es, daß das heer durch Hungersnoth aufgerieben werden sollte. Der Fürst von Ra-

lat, burch Alexander Burnes eingeladen sich in das Lager des Duranikönigs zu begeben und ihn als obersten Lehensherrn zu begrüßen, weigerte sich dessen und verbot seinen Unterthanen, den Engländern das im Ueberstuffe vorhandene Setreide zu verkaufen. Ihr seid in dies Land gekommen, sprach Mehrad Chan zum englischen Abgeordneten, das ist gut; aber wie wollt ihr denn wieder hinauskommen")? Man ließ sich aber natürlich durch diese schlimmen Anzeichen von der einmal begonnenen Unternehmung nicht abbringen, was niemand tadeln wird; wohl aber die Leichtsertigkeit und Sorglossischen wird; mohl aber die Leichtsertigkeit und Sorglossischen und seinem fremden seindlichen Lande, welche das meiste Unglück der folgenden Jahre verschuldete.

In Randahar, bas in Friedenszeiten eine Bevolkerung von 80,000 Seelen gablen mochte, fo wie an andern Plagen murben geringe Befagungen gurudgelaffen, und bann ging es frifch weiter gegen Ghafnah und Rabal. Ralati Gilbichi, die Gilbichifeftung, fo werben einige elende Dorfer genannt, murbe ohne Schwertstreich genommen, und bas heer gelangte jest an bas Land ber Durani, mo eine schmale Steinbrude zwischen ben Gauen ber beiben Stamme bie Grenze bilbet. Dan hatte taum, als bie Briten por Chafnah anlangten, über eine maffenfahige Mannichaft von 12,000 Streitern zu verfügen. Ghafnah, biefe berühmte Stadt, wovon der erfte Eroberer und Berftorer Sindoftans ausging, galt für eine uneinnehmbare Feste im gangen Morgenlande; sie hatte überdies eine Befatung von 3000 Mann, die unter Saiber ftand, einem Sohne Doft Muhammebe, ber furz vorher von

<sup>\*)</sup> Hough 73, 107, 111, 114, 119 fg.

einem Buge gegen Murad Beg von Kondus jurudaefehrt Doch auch fie fiel nach turger Zeit (23. Juli) in die Bande ber fturmenden Englander, beren Berluft überbies fehr unbedeutend mar. Gin Bulverfack von 300 Pfund hatte bas Rabalthor gefprengt und Taufende ber Briten fturzten fich, ungeachtet ber gewaltigen Gegenwucht und des furchtbaren Feuers der Reinde durch bie Deffnung, brangen fest und unaufhaltsam vorwarts, bie muthenden afghanischen Rrieger wie reife Salme niedermähend. 3wei Stunden nach der Erplosion wehte die englische Flagge auf der Burg der unbesiegbar gewähnten Kefte. Pring Saider und viele andere Große bes Afghanenvolles ergaben fich und wurden der Aufficht Burnes' anvertraut; die Stadt erhielt eine britische Befagung und bas übrige Beer zog weiter gegen Rabal.

Diese unerwarteten Erfolge ber Englander bewogen Doft Muhammed, der Verfer und Ruffen mehrmals vergebens um Bulfe angegangen hatte, fein Seil in Friebeneunterhandlungen zu fuchen. Namab Dichabar Chan, fein altefter Bruber, durch Ginficht und Menfchlichkeit unter allen Sauptlingen ber Afghanen hervorragend, ging aus Auftrag in bas Lager ber Keinbe und erklarte: Der Emir fei bereit, ber Berrichaft ju entfagen, wenn Durannischah verfpräche, ihn gum Befir bes Reiches ju erheben. Diefes Anerbieten mard verworfen. Beibe, Doft und Schubschah, bieß es, hatten nebeneinander fein Berbleiben im Lande der Afghanen. Der Baraffi moge bem unvermeiblichen Schickfale gehorchen, fich freiwillig nach hindoftan begeben, mo er in einer ehrenvollen Gefangenschaft gehalten und mit einem reichlichen Auskommen beanabigt werben folle. Dies möge nimmer geschehen, entgegnete Dschabar, und nahm keine ber Gnaben an, wodurch Schubschah diesen wadern Mann sich verpflichten wollte. Obgleich früher mehrmals von seinem Bruder mishandelt, kehrte der Chan jest doch schleunig nach Kabal zurud, um dem bedrängten Herrscher und seiner Familie in diesen mislichen Zeit-läuften mit Nath und That beizustehen.

Der Bug ging nun über fteile Bohen und jahe Abgrunde weiter gegen Rabal. Der Sirbar, bamale noch an ber Spise einer Armee von 13,000 Mann, magte beffen ungeachtet keinen Wiberstand; er flüchtete mit Burucklaffung aller Ranonen und vielen Zugviehes in die nordwestlichen Gebirgsgegenden, Bhamian zu, worauf Schah Schubschah unter glanzendem Geprange (7. Aug.) feinen Gingug hielt in die halbveröbete Sauptstadt bes Reiches. Man triumphirte bereits über die Beforglichen, Bahnenden, ber Bug gegen Afghanistan werde ben Briten nur Unheil und Schmach bereiten. Der Mangel an Theilnahme von Seiten ber Bevolkerung - es ift ungegrunbet, bag ber Schah von feinem Bolte mit Begeifterung empfangen murbe - und die Ermorbung einzeln herummanbernber Sauptleute, Gemeinen und Schildmachen bes angloindischen Beeres mare im Gegentheile geeignet gemefen, jest ichon fur ben Beftand ber Dinge bie größten Beforgniffe einzuflößen. Die Regierung zu Ralkutta und ihre Agenten hofften jedoch, und glaubten fogar alle Schwierigkeiten übermunden zu haben, mahrend fie in Bahrheit jest erft begannen. Man hatte gang bas verhangnifvolle Wort bes Fürsten von Ralat vergeffen: 3hr feid in bies Land gekommen, bas ift gut; aber wie wollt ihr wieder hinaustommen? Für unkundige, leichtbewegliche Gemuther war freilich Grund genug vorhanden, auf die Kriegsthaten der angloindischen Truppen mit Stolz hinzuweisen; denn auch die andere schwächere Abtheilung des Heeres, welche, um die Aufmerksamkeit und die Kräfte der Baraks zu theilen, über Peschawer durch die Chaiberpasse gegen Kabal vorrückte, hatte, obgleich von den aufrührerischen Sith nur wenig unterstüßt, jeden Widerstand zurückgeschlagen und war an dem Orte ihrer Bestimmung eingetroffen. Es standen diese Truppen dem Namen nach unter Timur, dem ältesten Prinzen Schubschah's, in Wahrheit aber unter Lieutenant Colonel Wade.

Der Tob bes Ranabichit (1839, 28. Juni) außerte feine nachtheilige Wirkung; bas freundschaftliche Berhaltnif gwifchen ben Briten und ben Gith erlitt vor ber Sand nicht bie mindefte Störung; auch ber verabredete Bugug ber Sith, 6000 Mann ftart, verharrte bei ben angloindischen Trup-Der britische Befehlshaber biefes 10,000 Dann ftarfen Beeres erfaufte burch bebeutenbe Summen einen Theil der Chaiberklane; fie hielten Wort und leifteten fehr aute Dienste. Afber Chan, ber Cohn bes Doft, welcher einige Taufend Mann verfammelt hatte, um fich bem einbringenben Feinde zu miberfegen, magte unter biefen Umftanben nicht, fich in einen entscheidungevollen Rampf mit ben Englandern einzulaffen. Der Sauptling hatte beshalb ben Bater ichon früher mehrmals erfucht, nach Rabal gurudfehren ju burfen; bies marb ihm erft nach bem Fall von Chafnah, als der Reind bereits von ber andern Seite gegen die Sauptstadt angog, geftattet. Ather ließ alle Ranonen gurud und flob, als wenn er gefchlagen mare, gegen Rordweften. Die Engländer besetten jest das Fort Ali Medsschib innerhalb ber Chaiber, wo sich Europäer des schlechten schwefel-haltigen Wassers wegen nicht lange behaupten können, rückten dann (4. September) ohne Widerstand gegen die Residenz und vereinigten sich hier wieder mit der Hauptarmee. Die tapfern Truppen hatten seit ihrem Aufbruche von Karnal unter mannigsachen Entbehrungen eine Strecke von ungefähr breihundertsunfzig Meilen zurückgelegt, wobei überdies die gefährlichsten und schwierigsten Engpässe, in welchen erst Straßen gemacht werden mußten, durchzogen und die festesten Städte des Morgenlandes gebrochen werden mußten, — der größte und wol auch beschwerlichste Marsch irgend eines angloinbischen Heeres.")

Es wird immer unbegreiflich bleiben, daß die ersten bürgerlichen und Kriegsbeamten ber angloindischen Regierung, Macnaghten, Burnes, Kean und Andere das Land der Afghanen jest bereits als eine ruhige, sichere Eroberung betrachten und sich beeilen konnten, den größten Theil des Heeres vor dem Einbruche der Wintermonate nach Hindostan zu entlassen. In ihrer Meinung allein, nicht aber in der Wirklichkeit war das Land besiegt. Zu Kabal und Dschelalabad, zu Ghasnah und Kandahar wurden Besatungen zurückgelassen; ein Theil des Heeres zog über die letztere Stadt und Quetta zurück, die Hauptarmee aber mit einigen Staatsgesangenen durch die sechs beutsche Meilen langen Chaiberpässe, welche ihnen jest

<sup>\*)</sup> Bon Kalkutta nach Kabal über Mirut, Karnal, Peschawer und die Chaiber find 428, dann über Sindh, durch den Bolanpas und Kandahar 590 deutsche Meilen.

fcon, wenigstens jum Theil, von ben benachbarten Stämmen ftreitig gemacht wurden, nach Vefchamer und bem Indus. Für fo ficher hielten fich die Englander in Afghanistan, baf fie es verschmäheten, burch verhaltnifmäßig fleine, in geschichtlichen und Raturverhaltniffen begrundete Opfer die rauberischen Stamme für die neue Ordnung ber Dinge zu gewinnen. Man matelte mit ben beiben die Umgegend ber Chaiber bewohnenden Stammen, ben Afredi und Schanwari, über bie Summen, welche fie feit undenklichen Beiten als Pagmachter bezogen, und über die Bolle, die von den durchgehenden Baaren erhoben wurden. Schah Rabir hatte ihnen fur ben ungehinderten Durchmarich bes Beeres 100,000 Pf. St. entrichtet; in ben Beiten ber Duranimonarchie erhielten fie jährlich 13,000 Pf. und burften überdies von allen Baaren und Reifenben, gleichviel ob Mufelman ober Sindu, eine bestimmte Abgabe erheben. Best aber follten fie fich mit 12,000 begnügen und bem Boll, wovon bie arbeitsscheuen Leute großentheils ihr Leben frifteten, Die Rolge bavon mar, bag bie burchziehenben Englander jedesmal angegriffen murben, fobalb nur ber leifeste Schimmer einer hoffnung vorhanden mar, fiegreich aus bem Rampfe ju tommen und einige Beute ju erhafchen. Die Sikhtruppen ergriffen bei bergleichen Unfällen gewöhnlich bie Klucht und rannten fo schnell als möglich dem Ausgange der Paffe entgegen. Diefe Unbilbe ertrug man fur fest ungerochen; nicht fo bie binterliftige Feindschaft bes Mehrab Chan von Kalat. welchem die Ermordung einer Menge Nachzügler ber Beeresabtheilung, die burch ben Bolanpag nach Indien jog, jugefchrieben murbe. Gine Truppenabtheilung erhielt alsbald ben Befehl, das Räubernest ber Balutschen zu zerstören. Mehrab und seine Genossen waren tapfere Männer; sie sielen mit dem Schwert in der Hand (1839 14. Nov.); die Sieger erklärten den Schat des gefallenen Fürsten und alles öffentliche Eigenthum als rechtmäßige Beute. Es wurden hier eine Menge kostdarer Steine und Perlen, so wie, was man schwerlich erwartete, eine große Anzahl Fernröhre, die besten europäischen Karten des Landes und die neuesten englischen Caricaturen gefunden. Das Fürstenthum blieb für jest in den Händen der Eroberer, die es später, wie wir sehen werden, zerstückelten, um Balutschisstan desso sicherer zu unterjochen und für die britische Krone zu gewinnen.

Der Statthalter Sindoftans bankte jest ben Truppen wegen der großen Dienste, Die fie bem Baterlande geleiftet hatten. Die Borfehung, hieß es in ber öffentlichen Befanntmachung, hat die Plane der Reinde des britischen Reiches zu nichte gemacht: die Sauptlinge Rabals und Randahars, die Genoffen biefer Rante, find ber Macht beraubt und ihr gand einer freundlich gefinnten Regierung übergeben; bie Fürsten in Sindh haben die Dberherrlichteit Grofbritaniens anerkannt, - ein vorgerudter Poften gur Bertheidigung unferes indifchen Reiches. Sith find wir innig verbunden; die Regierung von Berat bemühete fich um unfere Freundschaft, und zwischen ihr und une herricht jest bas vollkommenfte Ginverftandnig. Den oberften Militarbehörden mard überbies die besondere Bufriedenheit bes Statthaltere, bag fie ein volltommenes Einverständniß mit den politischen Agenten zu bewahren wußten; nur baburch fei es möglich gemefen, alles bas Große auszuführen, und bies in fo turger Beit. Ginige

gutmuthige, beschränkte Hauptleute, von dem Schütling der Englander mit dem neuen Duraniorden begnadigt, schmeichelten sich sogar, daß sie durch die Heerfahrt nach Afghanistan dem inhaltsleeren Worte Legitimität einen großen Vorschub geleistet hätten. Sie vergaßen jedoch daß der Suddoss Schubschah-el-Mulk eben so wenig Anspruch auf den Thron Kabals hatte, wie der Baraks Hauptling Dost Muhammed. Die Indusarmee wurde mit dem Ansange des Jahres (1840) aufgelöst und die Truppen begaden sich in ihre Standquartiere zurück. Der Feldmarschall eilte, um die Belohnungen für seine afghanischen Siege in Empfang zu nehmen, nach der Heimat zurück und überließ seinem Nachfolger die bei weitem mühevollere Aufgabe, die Beruhigung des durch und durch zerrütteten Landes.

In Kabal, an allen Plägen und Gauen Afghanistans zeigten sich alebald beutliche Spuren ber Unzufriedenheit bes Bolkes mit der neuen Ordnung. Die Fürsten und die Häuptlinge sind überrascht, zum Theil wol auch bestiegt worden; sie ließen aber den Muth nicht sinken; niemals bachten sie im Ernste daran, den ungläubigen Frengi, oder, was ihnen mit Recht dasselbe dünkte, ihrem verhaßten Schügling treue Unterthanen zu werden. Diejenigen Großen des Bolkes hingegen, welche man durch Hoffnungen auf Ehrenstellen und andere Belohnungen an sich gezogen hatte, wurden von Rache erfüllt, als sie sich von den treulosen Ungläubigen betrogen sahen. Denn Niemand, weder Schubschah noch die Engländer, wollte nach der glücklichen Eroberung des Landes das gegebene Wort in Ehren halten.")

<sup>\*)</sup> Biele Beispiele ergahlt Mohan gal (History of Dost

Dost Muhammed war mit feiner ganzen Familie in bas fabalifche Gebirasland geflüchtet und fuchte, innerhalb biefer milben, gerklüfteten Gegenden, unter ben rauberifchen, Jufoffi bie gefuntene Rahne feines Gludes wieber gu errichten. Die Sand bes Fürsten laftete früher gar ichmer auf bem Raden diefer unbeugfamen afghanischen Ralebonier; Muhammed stachelte bie gegenseitige Eifersucht ber Rlane auf, bag einer ben anbern vernichten möchte; er morbete bie widerspenstigen Sauptlinge und belaftete bas Land mit vierfachen Abgaben. Alle biefe Unbill und Graufamkeiten waren aber bei bem Anblick bes vor ben Ungläubigen fliehenben Emirs ichnell vergeffen. Man icharte fich um ben Baraffi und gelobte ihm Beiftand gegen bie unreinen Rafir Frengiftans, Die, unerhörte Berbrechen in ben Augen biefer Rechtgläubigen, Schweinefleisch effen und vertraulich mit ben Sunden umgehen. Eine britische Truppe eilte nach Bhamian, um ben Emir zu fahen und bem hundertfachen Berrather Sabichi Chan Rater marb unbegreiflicher Beife bie Stelle eines Begweifere über-Naturlich bag bie Briten genarrt maren und unverrichteter Dinge nach Rabal gurudfehren mußten.

Der vertriebene Fürst und sein tüchtiger Sohn Atber erregten jest bas Mitgefühl und die Besorgniß aller benachbarten Muselman, mochten sie ihnen früher noch so sehr widerstreben. "Gebieten die Inglis in Kabal, so werden sie balb, von Raub und herrschsucht gespornt, ihre gewaltthätigen hande nach Kondus und allen muselmanisch-usbegischen Gauen jenseits bes Drus ausstrecken.

Muhammed. London 1847. II. 208), ber fich feiner Gebieter, ber Berren Englander, mabrhaft fchamt.

Umfonft haben fie nicht die Gbelfteinminen Babatichan's untersucht und ausgekunbschaftet. Uns ift ja aus langer Erfahrung befannt, bag bie Ungläubigen felbftfuchtiger 3mede megen bie Reiche bes Islam burchftreifen; fie lernen unfere Lande tennen, erforfchen die fchmachen Seiten, um fie bann ju gelegener Beit mit ihren Beern au übergieben, die Bewohner au unterjochen und au ihm Bielgötterei zu bekehren." Durch folche Reben und go genfeitige Botichaften aufgereigt, icharten fich große Saufen von Chulm, Rondus und Bochara, wohin fich Doft Muhammed mit feiner gangen Familie begeben batte, um ben flüchtigen Emir. Dit ben Kürsten biefer Gquen murben im Laufe des Winters Schut- und Trugbundniffe geschloffen und im Beginne bes Frühjahres follen bie gemeinschaftlichen Operationen in großem Dafftabe beginnen.

Während der Zeit sind die Englander damit beschäftigt, die Eroberung des Landes zu vollenden, sich in ihrem neuen Besisthume einzurichten — der Schah residirte den Winter zu Oschelalabad — und ihre Nege über die andern Länder Mittelasiens auszuwersen. Man dachte anfangs selbst an einen Zug jenseits des Amu gegen Samarkand und Bochara; die Aussührung scheiterte jedoch an der außerordentlichen Kälte und dem tiesen Schnee, der die Pässe versperrte. Auch herrschte während des Winters große Sterblichkeit unter den Truppen; die Gebirgstetten um Bhamian bewährten wieder ihren alten, aus den Zeiten des Padischah Atber und Drangsib stammenden Namen Hindotusch, Hindutödter. Erst in den solgenden Sommermonaten war man im Stande, einige Streiscorps gegen die Ufer des Orus zu senden;

;

:

٠..

بيو. دوبو

ï

::

(::

į.,

.

•

1441 1441

ا • اسا

.

۳;

÷

.

مل

:: 1

6

T.

4

÷

ŗ.

ŗ.

j.

;

boch hatte dies keine weitern Folgen, als die Usbegherrscher von Chulm und Kondus für den Augenblick einzuschücktern, daß sie versprachen, Gesandte zu schicken, um Bündnisse mit den Briten zu schließen. Bergebens harrte man aber in Kabal auf die Erfüllung dieser täuschenden Worte. Die einzelnen Aufstände der Häuptlinge und ganzer Klane wurden durch Waffengewalt, wenn auch mit bedeutenden Verlusten von Seiten der Angloindier, niedergeschlagen; es mußte natürlich die rohe Tapferkeit der Gilbschi und Jusossi auf allen Seiten der Taktik der Europäer und den überwiegenden Verstörungskunsten der Civilisation unterliegen. Eine kurze Zeit lang herrschte in der That, sowol im Verracht der Naturverhältnisse wie der bürgerlichen Verfassung des Landes, ungemeine Ordnung und Ruhe in allen Gauen Afghanistans.

Diese erfreulichen Buftanbe murben von ben britischen Geschäftsträgern und Resibenten in Mittelafien benust, um ben Ginflug und die herrschaft ihres Baterlandes in ben Lanbern jenfeits bes Amu zu verbreiten. Mitglieber ber angloinbischen Regierung zu ben Zeiten Lord Auflands maren von einer munderlichen Ruffenfurcht ergriffen; jeber neue Tag brachte neue Berüchte von bem Unmariche eines ruffifchen Beeres gegen Sinboftan, -Gerüchte, welche burch ben Bug ber Mostowiten gegen Chima bis jum Lächerlichen gefteigert murben. follte Burnes burch feine einheimischen Agenten bie Rachricht erhalten haben, die Ruffen feien bereits in Chima eingerudt und gogen in Gilmarichen gegen Bochara; ein andermal hieß es, ber Fürft ber Gläubigen von Bochara hatte ichon ein Schut = und Trugbundnif mit bem Bar gefchloffen, und beibe rudten gegen Balth. Der Rriegs.

jug ber Ruffen gegen Chiwa war, wie man weiß, bei weitem mehr in ber hiftorifchen, mit ber Grunbung ber ruffifchen Gelbftanbigfeit gleichzeitigen Stellung bes Lanbes zu Mittelafien gegründet, als bie Unternehmung ber angloinbischen Regierung gegen Rabal; ja, bie Ruffen konnten mit einem gewissen Rechte behaupten, nur bie Rothwehr habe biefen Rrieg hervorgerufen. Die usbegifchen Rauber plunberten bie Raramanen, ftorten ben Sanbel und ben Fischfang auf bem taspischen Meere und führten eine Menge Ruffen in die Stlaverei. Um fie fur alle biefe Unbill zu züchtigen, zog (1839 Rov.) unter Anführung bes Generals Perowsty von Drenburg ein Beer aus, welches unter unfäglichen Duben und Entbehrungen, mahrend einer faum erträglichen Ralte, über bie mit tiefem, gefrorenem Schnee bebedten Steppen gegen bie Emba und ben Aralfee vorrudte. Die Rameele, die einzigen Transportmittel biefer unwirthlichen Gegenden, ftarben schnell babin, und in Abulat mußte fich ber Genera. (1840 20. Febr.) mit Biberftreben jum Rudmarich entichliegen, wenn er nicht bas gange Beer einem fichern Untergange entgegenführen wollte. Es war von Seiten ber Regierung, bes Generals und bes gangen Seeres nichts vernachlässigt worben; es ift Alles gescheben, mas nur immer menschlicher Ginficht und Borficht moglich: ber ungemein ftrenge Winter tragt allein die Schuld bes Dielingens. Die Englander, von bem Bahne befangen, baf die Ruffen im Ginne hatten, im Bereine mit ben Rirgis-Raifaken, den Usbeg und Turkman gegen Balth und Berat zu gieben, fanbten, wie fie von ber Rriegeerklarung gegen Chima hörten, eine Anzahl britifcher Agenten und Gingeborne nach ben Lanbern jenfeits bes

Drus, um fichere Nachrichten von bem Treiben ber Doskowiten zu erhalten und ihren Unternehmungen wo moglich Sinberniffe in ben Weg zu legen. Much heißt es, was aber unglaublich fcheint, Allah Ruli, der Fürft von Chima, hatte bei dem Anmarsch ber Ruffen zu ben Englanbern gefandt, bamit fie ihn in Schus nahmen, mit Truppen und Munition unterftusten. Mag bem feip wie da wolle, ficher ift, bag Major Tobb, ber englische Gefandte bei Ramran Schah, einen bes Landes, ber Sprache und ber Sitten ber Bewohner untunbigen Rapitan von herat nach Chiwa schickte (1839 Dec.). um ben Chan zu vermögen, fich unter englische Sobeit zu ftellen ober wenigstens bie Bermittlung Großbritaniens in feinem Rampfe mit bem Bar angurufen. Diefe Diffion blieb gang erfolglos; Rapitan Abbot ermangelte fomobl ber Renntniffe, als ber Talente, die folch ein fcmieriges Geschäft erheischte, und mußte froh fein, mit gefundem Leibe nach ber ruffifchen Grenze zu entkommen.\*) Bei ber zweiten Gefandtschaft nach Chiwa mußte Tobb eine gludlichere Bahl zu treffen. Macnaghten schickte nämlich wichtige Depefchen fur Abbot an den Major, mit bem Befehle, fie ichleunigst weiter ju beforbern. Es war aber in Berat bekannt, daß Abbot Chiwa verlaffen hatte; nun war ein anderer Genbbote nothwendig, die

<sup>&</sup>quot;) Abbot schildert sich selbst als einen Mann, der seinem Auftrage durchaus nicht gewachsen war, in den zwei Bänden seines Narrative of a Journey from Heraut to Khiva, Moscow and St. Petersbourg. London, 1843. Leeres affektirtes Gerede, ohne Thatsachen. Ich erkundigte mich im Jahre 1840 im oftindischen Hause nach Abbot; er gehöre zu denjenigen, wurde mir gesagt, die geheime Austräge (on secret service) hätten.

gemeffenen Befehle bes Minifters zu vollziehen. Sir R. Shafespear marb nach Chima beorbert und wußte hier bem ftaatlichen Intereffe feines Baterlandes, wie ber Menschheit im Allgemeinen gleich große Dienste zu leiften. Durch die Bermittlung bes britischen Agenten fam namlich zwischen bem Chan und bem Bar ein Bertrag ju Stande, deffen Garantie hochft mahrscheinlich England übernommen hatte. Die Ruffen versprachen, alle Chimaer, bie im Lande festgehalten murben, - es follen bies an fechehundert Perfonen gemefen fein - fo wie ihr bedeutendes Bermogen gurudausenden, wogegen ber Chan fic verbindlich machte, die ruffischen Stlaven in feinem Lande, vierhundertfechzehn an der Bahl, bem Abgeordneten aus Berat zu übergeben, mas auch in ber That gefcheben ift. Shakespear nahm fie felbft in Empfang, begleitete fie nach Drenburg und eilte bann nach St. Petersburg, wo ihm Raifer Nikolaus perfonlich für die Wohlthaten bankte, bie ber Englander ben armen Ruffen ermiefen hatte.") Bon Bergen mochte bies bem Raifer schwerlich geben; bie Ginmifchung ber Briten in die innern Angelegenbeiten der Nachbarlander Ruflande, ihre politifchen Beziehungen zu Chima, bas bei England gegen ben madtigen Nachbar Schus fucht, und zu den Rirgis-Raifaten, ihr Getriebe in Bochara und Chofand fonnte in St. Detersburg nur Diefallen erregen. Die Englander vermochten überdies ben Usbeaherricher, ber als ein mohlwollender, wißbegieriger Mann geschilbert wirb, allen feinen Unterthanen bei Tobesstrafe ju gebieten, bag fie funftig feinen

<sup>\*)</sup> Das Tagebuch des Sir Robert Shakespear findet fich in Blackwood's Magazine, Bd. 51, 691 — 720.

Ruffen zum Sklaven machen und keine Eingebornen herats kaufen. Alle Christen und ihr Eigenthum genöffen von nun an den besondern Schut des Chan. Um welche bedeutenden Summen mögen die Engländer nicht die für einen Usbeg ganz außerordentlichen Zugeständnisse erkauft haben! Auch verdient wohl bemerkt zu werden, daß die von Staatswegen erlassenen Bekanntmachungen der Ruffen dieser englischen Vermittlung nicht im Entferntesten erwähnen; die Zugeständnisse des Chan werden hier einzig und allein seiner Furcht vor den Wassen des Zugesschrieben. Run spreche man noch von dem Werthe ofsicieller Aktenstücke und der geschichtlichen Erzeugnisse despotischer Staaten!

Richt Chima allein, auch Bochara und Chofand follten burch die Rathichlage und geheimen Ginflufterungen ber Infelbewohner im außerften Beften ber alten Belt geleitet werden; vielleicht fuchte man von hier aus mit ben immer unaufriebenen Usbeg im dinefischen Turteftan Berbindungen anzuknupfen, um auch ben Nordweften bes Mittelreiches in Unruhe zu verfeten. Die Regierung zu Befing murbe baburch ju einem fcnellern, für England vortheilhaftern Frieden vermocht worden fein. Für biefe Endamede murben bie beiben Offiziere Stobbart und Conolly ausersehen. Dberft Charles Stobbart hatte fich im Dienst feines Baterlandes in den verschiedenften Gegenben ber Erbe ausgezeichnet; er mar bei ber Euphraterpedition unter Chefnen und ward bann M'neil als Gefretar ber Gesandtschaft in Teheran beigegeben, wo er balb burch feine einnehmenbe mannliche Geftalt, burch echt kriegerisches Wesen und ungemeine Kertigkeit in ber perfifchen Sprache ber Liebling bes jungen Schah und

der Großen des Volkes geworden ift. Muhammed Sau beffen friegerische Reigungen bei ber ganglichen Armu und Erschöpfung feines Landes nur zu befannt fint wünschte die vorzüglichsten Selben ber alten und nem Beiten, Die Belben Rume und Frengiftane fennen lernen. Stoddard fam biefen Bunfchen entgegen mit verfaßte eine Anzahl Lebensbefchreibungen ber ausgezich netften Manner bes Weftens in perfifcher Sprache. It Bug gegen Afghanistan war beschlossen und man fürchte einerseits, ber eifersuchtige Fürft von Bochara möcht if nen Glaubenegenoffen ju Sulfe eilen; anderfeits woll man, wie gefagt, ben weitgreifenden Planen Ruflank entgegenarbeiten. Wird boch in allem Ernfte behamm ber Bar habe eine Angahl Offiziere, als Raufleute Mr fleibet, nach Mittelafien gefandt, welche in die Dimit der einheimischen Fürsten treten und deren Truppmin europäische Tattit einüben follten.\*) Derft Stobbit fchien am geeignetften ju biefer Diffion; er marb mi ausbrudlichen Befehl Lord Palmerfton's vom englifde Gefandten am perfifchen Sofe nach Bochara gefandt mi mit officiellen Schreiben verfeben. Die Unterhandling über das Lofegeld jur Befreiung der ruffischen Gfint gab (1838) ben Bormand jum Gintritt in bas Furfin thum und fie ging auch gludlich von Statten. Dr Dberft mard in der erften Beit, aus Kurcht, es micht ihm ein heer nachfolgen, freundlich und zuvortommen behandelt. Dies dauerte aber nicht lange.

<sup>\*)</sup> Dies sagt ber Berfaffer eines Artikels im Foreign Querterly Review (October 1844, 224), wobei, wie es ichimit. Mittheilungen Lord Palmerfton's benutt wurden.

---

٤٤

عيذ

اله. خد

1

فيز

٤

1

g Ì

ψį

5

10

:

2

ŗ.

ij

Ç

í

Ġ

E ward spater ins Gefängniß geworfen, wo er balb Atber Ehan von Rabal fennen lernte; fie maren lange Beit 21 Leibensgenoffen in einem und bemfelben bunkeln Loche und biefer fprach immer in feiner falfchen, heuchlerischen 2Beife mit icheinbarer Bewunderung von feinem lieben Freunde, wie er ben Colonel nannte, und manche ehrliche Leute glaubten ihm dies aufs Wort.\*) Es ift aber mehr als mahricheinlich, baf ber fuße Schwäßer Atber ber aebeime Anstifter ift aller Dishandlungen bes madern Briten. Afber felbft entfam, ficherlich mit Bormiffen bes Fürften ber Gläubigen von Bochara, bem Gefäng. niffe; Stobbard hingegen blieb gurud und ward am Enbe von ben Leiben bes furchtbaren Rerfers forperlich und geiftig fo gefchmächt, bag er burch ben öffentlichen Uebertritt jum Islam fein Leben retten wollte. Die indische Regierung fandte, fobald fie die Diehandlung ihres Ugenten vernahm, bem Chan vermittelft einiger Gingebornen bes Landes eine freundliche, aber zugleich ernfte Botichaft; Stoddard mard nun wieder mit großer Achtung behanbelt und ber Dberft schmeichelte fich abermale, boch in ber Achtung bes barbarischen Rafr Allah zu fiehen. Er wolle, fchrieb er einem Freunde, vor ber Sand noch im Lande bleiben und alles aufbieten, um bem britischen Namen einen größern Ginflug in biefen Gegenden ber Erbe zu verschaffen. Die Freundlichkeit bes Chan mar jedoch nicht ernftlich gemeint und blos eine Tochter ber Rurcht. Raum borte man in Bochara von ben Erfolgen ber afghanischen Patrioten gegen die Ungläubigen Intilis,

<sup>\*)</sup> A Journal of the disasters in Afghanistan, 1841 - 42. By Lady Sale. London, 1843.

so ward Stoddard, wie es heißt in Folge einer neum Botschaft seines Freundes Atber, nochmals ins Gefängnif geworfen und überdies ein anderer Brite herbeigelod: um sein Leidensbruder zu werden.

Der Rame Arthur Conolly ift im Rriege wie in ba Litteratur ehrenvoll bekannt; es gehört ber Berfaffer be lehrreichen Landreife von Guropa nach Indien über Aufland, Perfien und Afghaniftan zu den tüchtigen Mannem, welche ftreben, bag ihr Dafein nicht gang fourlos unter gebe im Strome ber Beiten. Conolly wahlte fich bie vermahrlosten ganber Turans zwischen bem Amu, bm Sir und Bolorgebirge jum Schauplat einer folgenreichen Thatigfeit; er burchstreifte (1841) die Gegenden bes che maligen Fürstenthums Chofand, bas vor furgem win Bochara erobert wurde, und fandte von Beit au Beit höchst lehrreiche Dentschriften über diese noch so wenig bekannten Gegenden der Erde an die Regierung ju Rale Es ward Conolly, welcher in Berbindung mit **E**utta. Stoddard fland, eine ichmeichelhafte Einladung vom fürfte ber Gläubigen aus Bochara, die alebald, unvorsichtige Beife, angenommen murbe. Raum hatte aber ber Rai fende bas Gebiet ber Barbaren betreten, fo marb auch er ergriffen und in baffelbe Gefängnig, wo Stobbat fich befand, geworfen. Bis hieher stimmen alle Rad richten überein, die über bas Schickfal ber beiben Dffe Biere nach England und Inbien tamen; fie find größten theils zwei Briefen entnommen, welche John Conolly von feinem Bruber Arthur, mahrend er als Geifel im hauft bes Namab Siman Chan zu Rabal lebte, erhalten hatte. In bem zweiten und letten Schreiben lieft man, bie Ungludegefährten ichmachten bei einer fehr heißen und druden

÷

'n

2

٤

ŀ

ſ

1

ben Atmosphäre bereits hundertzwanzig Tage lang in einem von Ungeziefer aller Art angefüllten Loch und man gestatte 35 ihnen nicht einmal, die Rleiber zu wechseln. 4.5 vergebens alles aufgeboten, um biefe madern Manner ber Sand bes Rafr Allah ju entreifen: ber Statthalter von Indien, Rufland, die Pforte und Chima verwendeten fich vergebens für bie Offigiere; felbft bas Schreiben ber Ronigin von England marb nicht geachtet. Spater famen allerlei Gefprache nach Indien und Europa über bas Schidfal biefer Ungludlichen. Balb hieß es, Conolly ::fei im Gefängniß geftorben, balb follten beibe noch am : Leben fein. Indeffen lief bie bestimmte Rachricht ein, baf Stodbart und Conolly (1842 17. Juni), obgleich Erfterer fich feit brei Jahren jum Belam befannte, öffentlich auf bem vieredigen Raum vor ihrem Gefangniffe enthauptet murben.\*) Dem Ginen ward bie briefliche Mittheilung mit feinen Landsleuten in Rabal gum Berbrechen angerechnet und bem Unbern fein Getriebe in Chofand jum Nachtheil bes Fürften ber Glaubigen in Bochara. Diefe früher bekannten Thatfachen erhielten burch die Reise bes unternehmenden Dr. Wolf nach Bochara ibre volle Beftatigung.

Bei allem biefem umfichtigen Getriebe in Mittelafien, bei allen diefen weitausfehenden Planen, die von ihrem Mittelpunkte Rabal nach allen Richtungen gefponnen murben, verloren bie herrschenben Briten ben flüchtigen Doft Muhammed nicht aus ben Augen. Macnaghten fnupfte mit dem Emir, welcher Bochara, mo er anfanglich mis-

<sup>\*)</sup> Der ausführliche Bericht hierüber von einem englischen Agenten, Saleh Muhammed, findet fich in den Times vom 22. August 1843.

handelt und felbst gefangen wurde, verlaffen und die fudlichen Ufer bes Amu wieber betreten hatte, Unterhandlungen an und hoffte, der Fürst murbe fich, ohne fernern Rampf ju magen, ben Bunfchen Großbritaniens fügen. Dies mar jedoch nicht ber Kall. Die einzelnen Unfälle, welche die Englander in ber lettern Beit erlitten, ermuthigten wohl ben Doft, fich neuerdings mit Chulm und Rondus zu verbunden und nochmals bas Glud ber Baffen zu versuchen. "Unterliegen die Fremden in einem bedeutenden Treffen, fo wird fich das gange Land wie ein Mann erheben." Ward boch erft vor furzem eine Berichwörung entbedt, wozu die erften, Die einflufreichsten Manner Rabals gehörten, beren Endzweck mar, bie beftehende Regierung zu fturgen und alle Fremden zu ermorben.") Das Glud begunftigte bie erften Unternehmungen bes Emir; bie Englander mußten bie vorgerudten Poften nach Bhamian gurudziehen, und ihre afabanischen Truppen entrannen in Maffe bem ehemaligen Gebieter entgegen. Der Fürft und feine verbundeten geblreichen Usbeg murben amar bon einem Sauflein Englander, die schnell von Rabal herbeieilten, zuruckgeschlagen, bie bann jenseits Bhamian vorbrangen, die Berafestung Sighan fturmten und zerftorten. Doft Duhammeb erholte fich aber schnell wieder und in folder Beife, baf er, von ben Umftanben begunftigt, im Stanbe mar, feine Keinde am Vermanpaffe im fabalischen Gebirgslande aufs Saupt zu schlagen und ihnen einen bedeutenden Berluft beizubringen. Die angloindischen Truppen verließen nam-

<sup>&</sup>quot;) Schreiben Burnes' an ben Gefandten vom 22. Auguft 1840. A. J. 39. I. 194.

lich, sobalb der Feind heranruckte, unbegreiflicher Weise ihre europäischen Hauptleute, welche ausharrten und zum großen Theile niedergehauen wurden. Auch der treffliche Naturforscher Dr. Lord hat bei diesem Ueberfalle das Leben verloren.

Der einfichtevolle Emir ergab fich aber feinen fcmeichelnben Soffnungen; er erkannte feine troftlofe Lage, fab, daß die Baraffi, aller einzelnen Bortheile ungeachtet, unter ben jetigen Umftanben am Enbe boch erliegen muffen. Die geheimen Berbindungen mit ben Sith und, wie es beißt, felbst mit Repal, führten zu feinem Biele; ber Winter ftanb vor ber Thure, die Gelbmittel gingen auf die Reige und Burnes mar überdies eifrig bemuht, den Anhängern des gefallenen Mannes ihre Treue um jeden Preis Schnell war ber Doft entschloffen; er ritt abzukaufen. nach Rabal, mo feine Mutter, feine Schweftern und die meiften andern Glieder feiner Familie feit mehren Donaten unter bem Schuse ber Englander lebten, und ergab fich ber Grofmuth bes englischen Gefandten. Der Sohn Atber misbilligte biefe vorschnelle That; er trennte fein Geschick von bem des Baters und floh nochmals über ben hindotuh jum Fürsten der Glaubigen in Bochara. Die Englander, fo mochte ber Emir benten, find eine hochbergige Nation, fie werben ben Feind, ber fie fo eben schlug und fich bann freiwillig als ihr Gefangener ftellt, großmuthig behandeln; "vielleicht mogen fie mir jest, wo fie meinen Einflug im Lande ju ihrem Schaben fennen lernten, die Befirftelle, welche ich früher in Anspruch nahm, freiwillig übertragen." Es haben fich aber noch alle getäuscht, welche auf die Grogmuth eines fremben Boltes rechneten, und fo auch ber Rurft von Rabal; ibm balf es nichts, bag er (1840, 3. Nov.) bem Stfandten ent-Dift. Mafdenbud. Reue &. IX. 23

gegenritt, ehrfurchtsvoll vom Pferbe ftieg und das Schwert überreichte zum Zeichen der Gefangenschaft. Macnaghten war artig genug, dem Fürsten die Wasse wiederzugeben, was den Gebeugten sichtbarlich erfreute; es mochte ihm dies ein gutes Anzeichen dunken für seine künftigen Wunsche und Hoffnungen. Dost Muhammed hatte sich betrogen. Seine Gegenwart in Afghanistan schien dem staatlichen Interesse Großbritaniens und den umfassenden Planen der Abgeordneten entgegen; man sandte ihn sammt seiner ganzen Familie jenseits des Indus und wies ihnen den Ort als Gefängnist an, wo ehemals Schudschah das Brod der Compagnie gegessen hatte. So wandelbar ist das Loos der barbarischen despotischen Gewalthaber.

Die britifchen Beamten in Afghanistan waren, gleichwie die meiften in Indien gur Beit Lord Aufland's, treffliche freifinnige Manner; bas Bohl bes Landes und ber lange unterbrudten Daffen lag ihnen in Bahrheit am Es mangelten aber biefen Mannern bie noth-Herzen. wendigen Eigenschaften gur Durchführung eines großen politischen Planes; es fehlte ihnen Rlugheit und Berficht, welche auch im Allgemeinen mehr bem schlechten als bem beffern Theile ber Menschheit eigen find. Diefe Beamten fonnten nicht warten, fonbern plagten gleich mit ihren westlichen Gludfeligteits - und Staatsbegriffen heraus, und fleigerten baburch nur noch mehr ben bereits vorhandenen Biberwillen und ben tiefgewurzelten Saf der hervorragenden Claffen der mufelmanischen Gefell-Dan erflärte geradezu, bas ftaatliche, religiofe fchaft. und burgerliche Gemeinwefen bes von ber Ratur gefegneten Landes muffe verandert und bas gange fociale Gebaude auf neuem Grunde auferbaut werden. Aberglaube

und Unverstand mußten aufhören; auf ihnen werbe blos Die Berrichaft ber heuchlerischen Priefterschaft errichtet. welche bei allen Religionen, zu allen Beiten und in allen Landern das Fortschreiten der Rultur bindert und bem Bohle ber Menschheit feindlich entgegentritt; ber Bugel-Iofigfeit, dem Rehdemefen und ben Borrechten ber Sauptlinge follten Schranken gefest werben; benn bas Borrecht hebe bas Recht auf, womit Beber geboren werbe; eine vernünftige Gesellschaft entstehe nur auf bem Grunde gleicher Rechte und gleicher Pflichten. Die nothwendige Folge biefes tuhnen, unüberlegten Beginnens mar ein Rampf ber Priesterschaft, ber Chane und Sirbar auf Leben und Tod gegen bie ungläubigen Fremblinge, welche, wie unfere knechtischen Sophisten fagen murben, bas biftorifche Recht zu Boben treten, bas heißt nicht mehr bulben wollen, daß die ichreiende Gewaltthat, wornach Die muffigen Benigen von ber Arbeit ber Daffen fcmelgen, in aller Emigfeit fortbauere. Das hochmuthige und willfürliche Berfahren bes Schah und feiner Anechte trug ebenfalls nicht wenig bagu bei, ben Frangi bas Berg bes fanatischen Boltes zu 'entfremben und ben Ausbruch bes unvermeiblichen Rampfes zu beschleunigen. Schubschah regierte in ber Beife eines Dehmed Ali von Megnpten, eines Murab Beg von Kondus. Die Bewohner ber Thaler und Chenen entflohen in fcmer jugangliche Bergfesten und Bergspalten, nicht weil sie einem ruhigen Regimente abgeneigt maren, fonbern weil fie bie verlangten Abgaben nicht erschwingen und die fiscalen Magregeln ber neuen Regierung nicht mehr ertragen fonnten. Befir, ein geiftesschwacher, von ben ftolzen Sauptlingen ber Chail verachteter Mullah, machte überdies feinen vom

Anfange an nicht beliebten Gebieter im gangen Lande jum Gegenstante bes Saffes und bes Abicheus. Dullah Schiffar, ber Liebling bes Kurften, mar gemein, talentlos und unbebeutend in jeber Beziehung, - ein getreues Bilb ber Diener und ber gangen Umgebung aller Despoten im Abend - wie im Morgenlande. Ber fich ber Menschenwurde bewußt, meibet bie Nahe ber launenhaften und immer halb narrifchen Tyrannen. Diefer Wefir, welchem ber schwachsinnige, im fleinlichen Chrgeis befangene Schah felbft biefen Titel neibete, lief mahrenb bes Winters (1840 - 41) alle Getreibeboden in ber Umgegend Rabals verfiegeln, fpater bann bas Getreibe burch feine Beamten herausnehmen und um einen festgefesten Preis auf bem Bafar vertaufen; vielen Meggern mard bie Gerechtigfeit genommen, ben übrigen bingegen geboten, ihr Fleisch um einen bestimmten Preis zu verfaufen. Eben fo erging es ben Delbern ber Sauptftabt. Abgaben gewiffer Diffritte murben ben Truppen an ber Stelle bes Solbes angewiesen; sie zogen babin und lebten fo lange auf Untoften ber armen Bauern, bis fie vollkommen befriedigt maren. Alle Berbrechen und Bergeben konnten mit Gelb gefühnt werben. Satte ein Afghane bem anbern bie Sand abgehauen, Bahne eingeschlagen ober die hirnschale gerschmettert, fo zahlte er dem Statthalter bes Schah eine bestimmte Summe und tehrte bann ungehindert zu feinem Geschäfte zurud. Dazu fam noch, daß der alte Wolluftling den Freigeift fpielte und ein hofceremoniel einführte, bem fich die ftlavifchen Perfer und Sindostani willig fügten, nicht aber die freiheitestolzen Säuptlinge Afghanistane. Niemals zuvor, fprachen fie mit Ingrimm, galt eine folche Sitte in un-

ferm Lande; neben Doft Muhammed fagen wir als ebenburtige Freie, und vor bem Rnechte ber Unglaubigen follen wir mit gefalteten Sanben bafteben, gleichwie eine Rotte erkaufter Stlaven? Diese und viele andere Beschwerben bes afghanischen Boltes brachte Burnes vor bas Gericht bes Schah und Macnaghtens, und fcilberte mit fraftigen Bugen ben traurigen Buftand bes Landes. Es mar aber Alles vergebens. Der Gefandte ober Dinifter, wie er fich lieber nennen ließ, meint, nach ber Beife bes ichwachen, felbitzufriedenen Menichen, es murbe mit ber Beit ichon gut geben; man muffe nicht auf einmal Alles verlangen; ja, er entgegnete nicht felten ben Rlagen bes Dberften in verdrieflicher, höhnischer Beife. Der Befir, hieß es ba unter andern, ift ein burchaus ehrlicher, mohlgesinnter Mann; es fei freilich ju bedauern, baß er teine beffern Begriffe von Staatswirthichaft habe, man tonne bies jeboch von einem Afghanen auch gar nicht anders erwarten; ber Fanatismus mare übrigens nicht mehr zu furchten, er habe feine Scharfe verloren und konne blos burch große Rehler von englischer Seite, mas aber nicht zu befürchten ftunde, wieder aufgestachelt werben. Es erfreue fich ja bas Land von bem Beginne bes Jahres (1841) einer Rube und Ordnung, welche biefe unglucklichen Gegenden feit mehr als hundert Sahren, feit ben Beiten ber fraftigen Berrichaft ber Grogmogolen, entbehrt hatten.

In welchem Zustande befanden sich aber in Wahrsheit die Gauen und Marken Ufghanistand? Die Heimat des Puschtuvolkes war durch das britische Heer überlaufen, aber nicht erobert. Nur da wo Gewalt ausreichte, in den Thälern und Ebenen gehorchte man dem

Schah; bie Bahlreichen Gebirgelandschaften, namentlich wo die Gilbichi hauften, entzogen fich ber Dberherrichaft ber Ungläubigen; fogar wo bie Sauptstrafe bes Lanbes burchzog, auf ber Sochebene zwischen Chafnah und Rabal, mar man nicht im Stande, bie Ruhe gu erhalten. Der Minister hatte auch bereits vor langerer Beit gewunscht, es möchten frische Regimenter, und zwar Europaer, von Indien heraufziehen, und gerieth beshalb in ernstliche 3miftigfeiten mit der Regierung zu Ralfutta, welche nur barauf bebacht ichien, bie bedeutenden Untoften ber Befegung Afghanistans und bes gangen Getriebes in Mittelafien zu vermindern, mahnend, es murbe fich Alles mit ber Beit schon machen. Sie munichte beffere, beruhigendere Nachrichten, und Alexander Burnes fam unbegreiflicher Beife biefem Bunfche entgegen. Man möchte biefen an Beift und Renntniffen hervorragenben Schotten auch zu jeder Zeit als einen moralischen Denfchen und tuchtigen Charafter verehren tonnen; bies wird aber nach der genauen Unterfuchung der Borfalle, nach ber gemiffenhaftesten Ermagung aller Umftanbe und einer forgfältigen Prufung ber verfchiedenften Beugniffe un-Bir murben es bem jugenblichen möalich befunden. Manne nicht anrechnen, bag er ben afghanischen Schonheiten etwas zu viel hulbigte und fich ein Serail mit reizenden Geschöpfen einrichtete, wenn biefe Leichtfertigkeiten nicht viel bazu beigetragen hatten, ben Diswillen ber beleibigten Bater, ber Chemanner und bes gangen Landes aufzuregen. Der vielkundige Dann hatte aus feinem Machiavelli miffen fonnen, daß Liebeshandel ichon folche Berrichaften gefturgt haben, die viel fester ftanben als bie bes Scheinfürsten Schubschah und feiner Lebens.

Diemand murbe glauben, bag bem flaren, mit ben Sprachen und den übrigen Berhältniffen des Lanbes vertrauten Beobachter der mahre Buftand des Reiches verborgen geblieben mare, mußten mir auch burch feine gedruckten Briefe nicht, bag bies in ber That niemale der Fall mar. Nur berechnende Selbstfucht hat ben Gefandten bewogen, an Lord Aufland ju berichten, frische Truppen feien nicht nothwendig; man konne im Gegentheile von- ben vorhandenen Garnisonen eine Ungahl entbehren, und bies zwar in bem Augenblicke, mo berfelbe Mann feinen Freunden in ber Beimat ben Buftand Afghanistans als troftlos fchilbert, fich beschwerend, daß man feinen Rathichlagen tein Gebor ichente. Burnes, fo loft fich bas Rathfel biefer Zweibeutigfeit, wollte fich bem Statthalter Bindoftans empfehlen; er glaubte nur auf biefe Beife fein Biel erreichen gu tonnen, bas heißt ber Rachfolger Macnaghtens zu werben, welchem die Prafidentschaft Bomban übertragen mar. In der Beimat fuchte er aber den Glauben zu verbreiten, daß Alles beffer geben murde, fobald man nur ibn gemähren ließe. Der Befandte felbft bachte aber blos an feinen neuen Poften; er munichte, gleichwie alle anbern höhern Beamten, den vulfanischen Boden Afghaniftans fo fcnell ale möglich zu verlaffen, um in feiner neuen Stellung die Früchte aller Sorgen, Mühen und Entbehrungen ju genießen. Und fo mird unter biefem felbftsuchtigen Getriebe ein großes Beer, eine Angahl trefflicher Manner bie Beute gewiffenlofer Rathichlage, ober, um es mit milbern Worten zu bezeichnen, eines unverzeihlichen Leichtfinne ber Anführer. Jeber Brite, ber bie Buftanbe mit offenen Augen anfah und fcbil-

derte, ward entweder als ein Grillenfänger ober gar als ein furchtsamer Ungluckerrophet verspottet. ften mochte freilich bie mahre Stimmung bes Landes gang verborgen geblieben fein; benn bie Englander lebten in Afghanistan, wie fie allenthalben zu thun pflegen, - fie blieben ferne von ber Bevolferung bes ganbes und ließen fich gewöhnlich nur von Leuten, Die fie mitgebracht hatten, bedienen. Der Gefandte felbft hatte nur wenige Eingeborne in feiner Umgebung, unter welchen ein schlauer Mullah aus Randahar, bem er unbe-Unglaublich! Noch am 1. November binat vertraute. verficherte Burnes bem Gefandten, bie Bevolferung fei volltommen ruhig, und Se. Ercelleng fonnte mit ber größten Sicherheit und Befriedigung bas Land verlaffen, beffen Groberung bas Baterland feinen Rathfchlagen verbante. Ja, einen Sauptling ber erflarte: es fei Alles gegen die Frengi verschworen, hieß Burnes jum Teufel geben; er moge folches bummes Beug, bas bie Truppen entmuthige, für fich behalten. In derfelben Beife murben auch andere Warnungen, und dice in der bestimmteften Beise gegebene, vernachlässigt, Die Treugefinnten verspottet und verschmäht. Die freche Lügenhaftigfeit ber Umgebung des unbesonnenen, unglucklichen Ministers ging fo weit, bag fein aus brei Perfonen beftebenbes afghanisches Sofgefinde, ale ber Aufruhr bereite mit allen feinen furchtbaren Graueln begonnen hatte, ihn noch zu verfichern magte: es fei burchaus feine Gefahr vorhanden; es merbe nachftens Alles wieder in bas ruhige Beleife gurudfehren.\*)

<sup>\*)</sup> L. Sale I, 56. 58. II, 260. Eyre 22.

Und boch sprachen bereits vor langerer Beit die Steine von ber aufrührerischen Strömung bes Landes. von dem Verrath ber Sauptlinge und von dem überichaumenden Saffe ber gangen Bevolterung, welche fich, wie man fah, in ihren herkommlichen Gefeken und Gewohnheiten bitter gefrankt fühlte. Dies Alles mar, wie uns überbies Dahan Lal ausbrucklich erklart, bem Gefandten und Burnes, in beffen Diensten ber getreue einfichtevolle Sindu ftand, gar wohl befannt, ohne bag irgend Mittel gur Abmehr bes nahen Berberbens getroffen wurden. Im Gegentheile, fie benahmen fich barfch gegen die Sauptlinge, festen ihren Golb herab und brohten mit Berbannung.") Freilich tragen biefe Manner nicht allein die Schuld bes Ungludes, von bem auch fie verschlungen murben. Gleich vom Unfange an ward bas große fchwierige Bert mit Unbefonnenheit und Leichtsinn begonnen. Es hätte sich wol geziemt, in einem von einer ftolgen und friegerischen Bevölkerung bewohnten Lande, beffen gahlreiche, fentrecht baftebenbe Bergmande durch ichmale, von befestigten Raftellen übermachte Schluchten gerriffen find; es hatte fich in folchen von der Natur befestigten Gegenden geziemt, alle mogliche Umficht und Borficht zu gebrauchen, bamit man von feinem unerwarteten Greigniffe, von feinem launenhaften Bufall überrafcht werbe. Bon all bem geschah nichts ober bas Gegentheil; die öffentliche Stimme bes Beeres mar in bem Grabe gegen Sir John Rean gerichtet, daß fie ihm ben Spignamen "gludlicher Jungling" beilegte. Auch habe er, ward von Rundigen hinzugefügt,

<sup>\*)</sup> Briefe des Mahan Lal, hinter Eyre 421.

mahrend bes gangen Felbzuges in ber That mehr Glud gehabt ale Berftanb. Der General begnügte fich mit bem Ruhme, ein Land überlaufen zu haben, bas feit ben Beiten Alexander bes Macedoniers feinen europaifchen Reind gefehen hatte, eilt bann in bie Beimat um bie verschwenderisch gespendeten Ehren und Jahrgelber einzusammeln; ben nachfolgenben Befehlehabern überlaßt er bas meniger glangenbe, aber bei weitem ichmierigere Geschäft, die gablreichen Bergfesten zu brechen, die in burgerlicher und ftaatlicher Beziehung gerruttete Bevolferung zu beruhigen, und bies zwar faum mit ber Balfte ber Truppen, welche durch bie Bolan- und Chaiberpaffe hinaufzogen gegen Rabal. Für bie gurudaebliebene Mannschaft marb überbies weber burch ein befestigtes Lager geforgt, noch bachte man an Magregeln, die Baffe immermahrend offen zu erhalten, bamit bie Berbinbung ber wie in einem Gilande ausgesetten Truppen mit Binboftan nicht unterbrochen wurde. Beträgt boch bie Entfernung von Rabal nach Firospur, die erfte unmittelbar unter England ftebenbe Station jenfeits bes Indus, nicht weniger als 150 geographische Meilen\*)!

Wie leicht aber bei bem Wankelmuth und ber treulofen, nur auf Raub und Plünderung bedachten Beife
ber Afghanen und Balutschen ein plögliches Ungluck eintreffen könne, zeigten die Ereigniffe in und um Radal.
Das Fürstenthum der Balutschen war zertrummert; bie

<sup>&</sup>quot;) Eyre 208. Soon unter dem 14. April foreibt man aus Kabal (A. J. 32. II, 311), daß nichts geschehen sei, um die Armee gegen ein unerwartetes Ereigniß zu schüßen.

Provinzen Scharaman Schall oder Quetta\*) und Katsch Gandawa wurden zum neuen Königreiche Rabal gefchlagen und auf den Thron Ralat's Namas Chan, ein Spröfling ber altern Linie bes fürstlichen Saufes, erhoben; Safan Chan, der Sohn des graufamen gefallenen Mehrab, war unterdeffen entflohen und hat bei einem befreundeten Balutichenstamme eine gaftliche Aufnahme gefunden. Sier wurden die Mittel vorbereitet, um fpater bas Mafnab feiner Bater wieder befteigen gu tonnen, - ein Unternehmen, bas burch bie Reigheit bes neuen Chan und durch die Unentschloffenheit bes fonft fo trefflichen politischen Agenten, Lieutenant Loveban, gar bald gelungen ift. Namas Chan dankte ab und schwor, fünftig auch nicht bie geringste Berbindung mehr mit ben Ungläubigen zu unterhalten. Safan Chan, ber fich spater nach feinem Urgrofvater Dir Nafir nannte, hielt nun feinen Einzug in die Stadt (Juli 1840) und bemächtigte fich bes britischen Agenten, ber aus falscher Scham und unbesonnener Sochherzigkeit gurudblieb und fich ben Banben ber milben rauberischen Brahui über-Schah Namas mar nämlich ehrlich genug, bei ber Capitulation Ralat's für ben englischen Refibenten freien Abaug zu bedingen; Lieutenant Lovedan meigerte fich aber beffen, weil ein Abzug unter folchen Umftanben den Schein ber Flucht gehabt hatte. Bergebens marnte Namas, es ftande bas Leben auf bem Spiele; Du bift eine feige Memme, bachte ber Brite, mit Dir habe ich nichts mehr zu thun, und gab fich ben bluti-

<sup>\*)</sup> Die Balutschen nennen Stadt und Distrikt Schall, die Afghanen Quetta, was so viel heißt als Kat ober Fort. Masson a. a. D. 312.

gen Sanden wilder Brabui preis. In diefer Beife find auch viele andere Englander einem fichern Tobe entgegengegangen, - Unbesonnene, welche von feigen Barbaren die Dent- und handlungeweise civilifirter Bolter ermarteten. Maffon, welcher alle feine madern Landeleute mit giftiger Berleumbung überschüttet, hat auch bie liebensmürdigen, kenntnifreichen Agenten zu Ralat nicht verschont; es sei biefer Offizier, fagt ber verständige Mann, gurudgeblieben, entweber um fein Sab und Gut gu schüßen, ober fich bie Mühen bes Ginpackens zu erfparen! Ergablt uns boch Daffon felber, Dir Rafir erflarte, ber britifche Refibent fei fein Bart, bas beißt in der bilblichen Sprache der Brahui fein innigfter Freund, bem in feinem Kalle etwas zu Leibe gefcheben folle! Und hatte benn Loveday nicht über eine zahlreiche Dienerschaft und Sipahis zu gebieten, welche, um aus ber gefährlichen Lage zu entrinnen, mit eiliger Freube bas Einpaden beforgt hatten ?") Die Unterhandlungen ber Brahuibauptlinge, bie im Namen bes Sunglings Rafir mit bem englischen Residenten zu Quetta geleitet murben, führten ju feinem befriedigenben Resultate; feine Sipahis entflohen, Lovedan's Sab und Gut marb geplundert, er felbft mishandelt, in Feffeln gefchlagen und Mit ihm ftarb einer ber fenntnifreiendlich ermordet. den, feingebilbeten Sauptleute bes britifchen Seeres, bas, ju feinem Ruhme foll es verfundet werden, feiner Art gar viele gahlt. Jenseits bes Ranals glaubte man nicht. baß Muth und folbatisches Wesen durch Wissenschaft und

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. die Briefe des ungläcklichen Residenten im A. J. 34. I, 192 mit Masson's Journey to Kalat 176 fg.

Geift ju Schaben tommen; im Gegentheile, fchriftstellerifche Erzeugniffe gereichen ben Offizieren in Großbritanien zur Ehre. Deshalb zählt auch die englische Armee und Marine eine Menge Schriftsteller in ben verschiedenften 3meigen ber Literatur. In biefem freieften, gefeslichsten Lande ber Erbe ift man, im Gegenfage zu bem Willfürregimente des Festlandes, verftanbig und menfchlich genug, bie Disciplin nicht auf ben Geift, auf Deinungen und Anfichten auszubehnen; es benft Riemand baran, einen Offigier, weil er biefes ober jenes Disfällige ber Preffe übergibt, bas Schreiben zu unterfagen ober ihn bes Dienstes zu entlaffen. Auch Maffon fogar muß gefteben, bag ber jugenbliche Rrieger, von bem er fonft bie ehrenrührigsten 'Geschichtlein ergahlt, alle bie forperlichen Mishandlungen, alle bie Seelenvein ertrug, ohne auch nur ein Bort ber Rlage auszustoffen. Dir aber, fügt er bezeichnend genug hinzu, mangelte ber Muth, ihn anzureben.

Die Rache folgte hier schnell auf den Fuß der Berbrecher. Das Brahuigesindel, von einer englischen Heeresabtheilung bei Dadar geschlagen, zerstreute sich nach allen. Richtungen; Kalat, beinahe von allen seinen Einwohnern verlassen, ward genommen, und der stücktige Nasir mußte sich bald nachher (Novbr. 1840) den Händen seiner Feinde übergeben. Die Unterwerfung Nasir's hatte die Beruhigung des ganzen öftlichen Balutschiftans zur Folge, welcher die Garnison von Kandahar im folgenden Jahre höchst wahrscheinlich ihre Erhaltung verdankt. Man hielt es mit Recht für das Beste, Mir Nasir als Chan von Kalat, und zwar nach der spätern Anordnung des Lord Ellenborough, in der alten Ausbehnung des Fürstenthums, wie es sein Bater besessen einzu-

seigen. Der Chan versprach (Juli 1841), Schubschah ober ben Engländern als seinen obersten Lehenherren in der herkömmlichen Weise zu huldigen\*) und in ihrem Namen die wilden Stämme seines Bolkes in Ordnung zu erhalten. Es sind diese Balutschen ein schöner, kräftiger Menschenschlag, die in ihrer Lebensweise, in ihren staatlichen und bürgerlichen Einrichtungen viele Aehnlichkeit haben mit den Bergschotten vergangener Zeiten. In der Behandlung des Feindes zeigen sie aber auch nicht die geringste Spur von Ehrgefühl, Menschlichkeit und Großmuth, — unvertilgbare Charakterzüge aller Kaledonier, selbst der geächteten.

In allen Gauen des Puschtuvolkes wuchs indeffen vor den Augen der britischen Befehlshaber die Bermirrung mit jedem Tage. Drei Jahre find bald verfloffen, fchreibt ein junger Offizier um biefe Beit (20. August 1841) aus Randahar, bag bie Armee bes Indus von Firospur auszog, um biefes unheilschwangere Land zu erobern. Damals hieß es, Schah Schubschah folle ben Thron feiner Bater erhalten und bas Beer bann nach Indien gurudfehren. Die Aufgabe ift feit zwei Jahren gelöft, und noch find wir hier; die Regierung wird, fann nicht lange mehr bie ungeheuern Ausgaben tragen, welche bie Befegung Afghanistans verschlingt. Aber tonnen wir zuruckfehren? Es wird ja ringsum im Lande mit jebem Tage unruhiger. Die Chaiberi, die Gilbichi und Durani ftehen unter ben Baffen; unfere Voften, unfere Schilb. machen werden beraubt, bas Lagergefolge, die Solbaten

<sup>\*)</sup> Maffon, Journey 274. 384. Raftr mag jest erft 18 bis 19 Jahre alt fein.

unter unfern Augen ermorbet. Können wir nun Afghanistan in biesem Zustande verlassen; und boch wird es wol jemals anders, wird das Land beruhigt werden? Nie, niemals, — wenigstens erleben wir es nicht. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie das Bolk uns haßt; wer einen Europäer meuchelt, wird als Heiliger verehrt. Mehre Mordscenen dieser Art sind erst vor kurzem vorgefallen, und doch können, durfen wir nicht hier bleiben, wir mussen zuruck, sei es auch mit Verlust unserer Ebre.\*)

Die Anzeichen ber Berichwörung zeigten fich bereits in ben Berbstmonaten bes Sahres; boch follte, fo hatten bie Berichwornen es verabrebet, erft im Beginne des Winters, wo die Gulfe von Sindostan unmöglich marb, ber offene Aufstand gegen bie ungläubigen Räuber und Berberber bes Baterlandes losbrechen. Um bie Aufmerksamkeit des Reindes zu theilen und seine Rraft zu fcmaden, versuchte man zu gleicher Beit an verschiedenen Orten einzelne Aufftanbe, die höchft mahrscheinlich fammtlich von Afber Chan, ber fich von Chulm bereits nach Bhamian begeben hatte, geleitet murben. 3m gangen fabalischen Gebirgslande marb es mit einem Male unruhig, einzelne Thaler erklarten fich formlich im Aufftande; am Sirmend fammelten fich feindliche Saufen, fo auch um Randahar; viele Gilbichifurften, die Berminberung ihres Solbes in Gelb und Naturalien mahricheinlich blos zum Vorwande nehmend, verließen Rabal, riefen ihr Gefolge heraus und befesten den Pag Churd-Rabal, zwei beutsche Meilen von der Sauptstadt entfernt, wodurch bie Berbindung bes Beeres mit Sindoftan un-

<sup>\*)</sup> A. J. 38. I, 256.

terbrochen murbe. Brigabier Sale marb mit einer Beeresabtheilung gegen die Patrioten gefandt, von den Engländern Insurgenten gescholten; es follte die Truppe nach Löfung ihrer Aufgabe weiter ziehen gegen Dichellalabab, und nach ben Umffanden entweder hier ihre Binterquartiere aufschlagen ober ben Marich fortsegen zum Indus. Raum hatte Sale mit ben größten Unftrengungen und bedeutenden Berluften, namentlich an Laftthieren, Gandamark erreicht, fo marb ihm befohlen, alsbald wieder nach ber Sauptstadt jurudzufehren. Der Kriegerath mar aber überzeugt, bies fei unter ben obmaltenben Umftanben burchaus unmöglich; ber Berfuch gur Ruckfehr wurde bie gange Beeresabtheilung einem fichern Untergange entgegenführen. Die Brigabe entfam burch biefen Bufall glücklich nach Dichellalabab (12. November) und befestigte ben mit weitläufigen Ballen umgebenen Drt fo fcnell als möglich in europäischer Beife. Die ganze verbachtige Bevolkerung, mas burch bie Umftanbe unumganglich geboten mar, mußte bis auf die Rramer und Handwerker die Stadt verlaffen, worin fich bas tapfere Bäuflein gegen bie wieberholten Anfalle ber an Babl weit überlegenen feindlichen Streitmaffen, bis von Inbien Sulfe fam, behauptete und die Ehre ber britifchen Baffen auf diefer Seite Afghaniftans rettete.")

Der Gefandte war auch jest noch weit davon entfernt, eine allgemeine Erhebung zu ahnen. Er vertheibigte im Gegentheile die Afghanen gegen diejenigen, "welche, wie er wisse, immer geneigt waren, über die

<sup>\*)</sup> Papers relat. to milit. operat. in Afghanistan. Dem Parslamente vorgelegt 1843. 2, 7, 17, 18.

Bewohner und bie Ginrichtungen biefes Landes ungunftige Urtheile zu fällen. Es fei mahr, ber Statthalter bes Gilbschilandes, Samza Chan, habe die Briten und Se. Majestät betrogen; boch Niemand trage bie Schuld hievon. Eine liebenswürdige Schwachheit bes Schah gemahrte bem Sohne eines Mannes unbebingtes Bertrauen, ber für ihn im Rampfe gefallen fei. habe bem Gefandten verfichert, bie Gilbichi feien mit ber Schmälerung ihres Solbes gu- . frieden, - er felbft habe fie nicht gefprochen. Er wiffe jest aber, bag bies leiber nicht ber Kall fei und daß überbies bie Sauptlinge vollkommen Recht hatten, fich zu beklagen. Die lettern Aufftande feien aber beshalb nicht verloren, benn sie lehrten ihn folgende wichtige Thatfache: bie europäischen und indischen Truppen giehen gegen bie Afghanen innerhalb ihrer Gebirge immerbar ben Rurgern. Die Gewandtheit ber lettern tragt fie fcnell von Gipfel ju Gipfel, und ihre langen Flinten reichen auch viel weiter und treffen viel ficherer, ale bie turgen englischen Gewehre. Deshalb scheine es ihm bas Befte, bie regularen Truppen aus Afghaniftan gurudzurufen und an ihre Stelle einige Regimenter Bufoffi, Andari, Rohistani und Chaiberi anzumerben, welche ben kleinen Rrieg im Gebirgelande beffer verfteben." Much General Elphinstone und Burnes, marb in biesem officiellen Schreiben hinzugefügt, feien berfelben Anficht.\*) Diefe Manner wollten fich alfo, aller Erfahrung jum Sohne, ber Treue eines Bolfes überliefern, bas, wie ber Berlauf ber Begebenheiten zeigt, von ber Beiligkeit eines

<sup>\*)</sup> Schreiben an bie inbifche Regierung vom 26. Det. 1841.

Bertrages, von der Berbindlichkeit eines gegebenen Bortes, namentlich gegen Reger und Ungläubige, auch nicht die leiseste Ahnung hat. Es ist diese Barbarei, wie der Rundige weiß, die bluttriefende Frucht des alleinseligmachenden Offenbarungeglaubens, von ben Juden auf Chriften und Dufelman vererbt. In den weftlichen Ländern trug man fich fpater mit mancherlei munderlichen Sagen über die Urfachen ber Berichwörung ber . Afghanen gegen die Briten; einige gingen felbft fo weit, bie Ruffen mit lauter Stimme als bie Urheber alles Unheils zu bezeichnen. Die Machthaber an der Newa und Moskwa werden einstens, auch ohne das Trauerspiel in Afghanistan, vor bem Throne bes Allmächtigen Sammers genug zu verantworten haben; es mußten zwar die Ruffen, wie allenthalben auf Erden, fo auch in dem afghanischbritischen Beere, durch bedeutende Summen -Fürst fpenbet fo viel an Laufcher und Bafcher als ber Bar - Spione zu erkaufen.\*) Deffen ungeachtet wird ihnen die unparteiische Geschichte die Berantwortlichkeit ber Grauelfcenen, burch bie glaubenstollen Stamme bes Puschtuvolkes verübt, nicht aufburben wollen. Die Englander fielen, gleichwie die Romer unter Quintilius Barus, burch bie Schuld ihrer Anführer und burch ben Berrath ihrer Feinde.

Am Jahrestage der Schlacht am Parmanpaffe

<sup>\*)</sup> Unter ben Papieren eines gewissen D'Grady Gorman, der bei Kandahar geblieben ift, fand man einen ganzen Bricfwechselmit den Russen. So wenigstens Lady Sale I. 217. Daß die Russen allenthalben unter den Einheimischen ihre Spione haben und sehr gut bezahlen, sagte mir einst naiver Weise ein offenkundiger Spion, ein russischer Diplomat.

(2. Novbr. 1841), fruh Morgens, brach ber Sturm los; alle verschworenen Bauptlinge erhoben fich plöslich wie ein Mann gegen die ungläubigen Frengi. Die Läben blieben gefchloffen, aller burgerliche Bertehr borte auf und bas Bolt eilte zu ben Baffen. Die Bäufer ber britischen Sauptleute und Beamten afferhalb bes befestigten Lagers in ber Stadt murben gestürmt und bie im erften Augenblick vorgefundenen Bewohner, Frauen Greife und Rinder erbarmungslos gemordet. fiel als Suhnopfer eines unverzeihlichen Benehmens; feinen Bruber, einige andere madere Manner und die tapfern Sipahis, bie bis zu ihrem letten Lebenshauche ihren herrn vertheidigten, rif er mit hinab ins verschulbete Berberben. Much jest, obgleich fo fpat an ber Beit, war nach der Berficherung der fundigften Augenzeugen, noch nichts verloren; es hatte blos einiger Entschiedenheit und ber Ueberzeugung bedurft, nur in ben Baffen lage bas Beil. Den ungeordneten milben Saufen mangelte alle ichwere Artillerie; man wurde fie mit leichter Mühe in die Flucht geschlagen und ben Aufstand, vor der Sand menigftens, unterbrudt haben. Schirin Chan, Sauptling ber Rifilbafch, und andere Fürsten ertlärten fpater: fie maren fammt ihrer gangen Partei für die Briten gemefen, hatten biefe nur Ernft gezeigt, hatten fie einen Ausfall gegen bie Stabt unternommen und ben Verschworenen Gleiches mit Gleichem vergolten. Sievon aber feine Rebe. Das Benehmen ber Englander bleibt auch jest unbegreiflich; Bahnfinn und unseliges Schwanken feffelte bie Einsicht und jebe Thatfraft ber vielen mackern Manner. Wie mare es fonft möglich gemefen, bag ein europäisches Beer von

nahe an 6000 Streitern, — überdies trugen von den 12,000 bet Lagergefolges Biele Baffen und noch Debre fonnten wehrhaft gemacht werben - im Befige eines befestigten Lagers und einer naben farten Burg, mit Proviant, Munition und allem Keldgerathe reichlich verfeben, fo famachvoll vernichtet werben fonnte! Es ift taum bentbar, und boch ift es geschehen: biefe bebeutenben Maffen find bie Beute ungeordneter affatischer Sorben; fie magen nicht einmal einen Ausfall, um den Aufftand nieberzuschlagen und bas Blut ihrer ermordeten Gefährten an ben wilden Reinden zu rachen. Gin Augenzeuge, ein Mann von Ropf und Berg, bem wir ben einfachen mannlichen Bericht biefer abmechselnd Unwillen und Mitleiben, Berachtung und Bewunderung, Entfesen und Rummer erregenden Ereigniffe verdanten, Lieutenant Enre, fchlieft feine Darftellung bes 2. Novembers mit folgenden Worten: biefer unglückselige Tag ging porüber, ohne irgend ein Anzeichen britischer Dacht und Rraft. Unfere Landsleute murben ermorbet. Das Gut bes Staates und der Privaten wurde geraubt und vernichtet, und Alles bies kaum eine englische Deile von unserm Lager entfernt, ja, noch unterhalb ber Balle bes Bala Sifar, und bies Alles geschah ungeahndet, ungeftraft.

Nach bieser hohen, die Stadt beherrschenden Burg würde ein einsichtsvoller Feldherr das heer und die Magazine früher verlegt haben. Bala hisar hatte aber und behielt auch blos eine kleine Garnison; die Masse der Truppen stand innerhalb ausgedehnter auf Moorgrund errichteter und mit Wällen umgebener Kantonnirungen, welche auf jeder Seite von benachbarten Anhöhen beherrscht wurden. Diese Kantonnirungen waren überdies

folden Umfanges, bag ber fundige Rriegsmann im erften Mugenblick fab, die Truppen konnen gur Beit einer Belagerung nicht ausreichen, fie zu vertheibigen. Ueberbies brachte man die Magazine in ein altes Fort außerhalb ber befestigten Linien, bas fich in einem vollkommen mehrlofen Buftande befand. Batte man alle biefe unhaltbaren Stellungen aufgegeben und fich, mas leicht möglich, nach ber Bala Sifar burchgeschlagen, fo mare ohne 3meifel bas Beer und Die Ehre Grofbritaniens gerettet gewesen. General Elphinstone, burch langjährige Rranklichfeit geiftig und forperlich geschwächt, mar unfähig, irgend einen mannlichen, muthigen Entschluß zu faffen; er blieb innerhalb ber unhaltbaren Raume und fah beinahe ohne entschiedene Gegenwehr zu, wie mit jebem Tage die Taufende dem unvermeidlichen Untergange näher gebracht werben.

Die Briten hatten sich selbst verlassen und wurden dann auch, wie dies zu geschehen pflegt, von allen ihren alten Freunden und Schmeichlern aufgegeben. Sie gelangten bald zu der Ueberzeugung, daß sie auch nicht einen wahren Freund bei der ganzen afghanischen Nation hätten; selbst Schah Schubschah ward verdächtig, und dies, wie sich später zeigen wird, mit gutem Grunde; auch scheint es undenkbar, daß ihm und seiner Umgebung die Verschwörung verdorgen geblieben wäre. Unter solchen Umständen ging das surchtbare, in der angloindischen Kriegsgeschichte einzig dastehende Trauerspiel rasch seiner Entwickelung entgegen. Das afghanische Gebirgsregiment zu Kahdarra in Kohistan, fünf deutsche Meilen nordwestlicher Richtung von Kabal entsernt, ermordete seine europäischen Hauptleute und schlug sich zur patrio-

tifchen Partei; felbst in Rabal wurden die Dagazine nach einer schmachen Gegenwehr genommen. Das Beer fnirfchte anfangs vor Born; ba es aber nicht gum Sanbeln aufgerufen murbe, fo erfolgte bald eine vollkommene Muthlofigfeit. Jest bereits hatte Bergweiflung die erften Manner bes Seeres ergriffen und man fprach baruber, ob es nicht möglich fei fich nach Dichellalabab burchzu-Macnaghten misbilligte ben Borichlag. Solch fchlagen. ein Rudzug murbe bem Baterlande jur Schande und Allen jum Berberben gereichen; im beften Falle murbe fich blos bas Beer burchschlagen, bas gange Lagergefolge aber rettungslos zu Grunde gehen; man febe noch ju, es fonnte ja von Randahar Bulfe fommen. Nachdem der Kampf noch einige Tage gebauert hatte, fchien zum Rachtheile ber Briten es Duhammed Atber geeignet, felbst auf bem Schauplage zu erscheinen; et verließ Bhamian und hielt, von Sorben glaubenstoller Rampfer umgeben, (22. Novbr.) feinen Ginzug in Rabal.

Auf einem abschüffigen hügel, eine halbe englische Meile von ben Kantonnirungen entfernt, liegt die Dorfschaft Bimaru, das ist des Gemahles beraubt, nach dem Grabe einer schönen jungen Braut so genannt, die hier begraben liegt, ohne des ehelichen Glückes genoffen zu haben. Die Bewohner dieses Ortes lieferten, durch große Summen gewonnen, seit der Wegnahme der Magazine dem Heere allerlei Lebensmittel; jest nahmen aber täglich abwechselnde feindliche Scharen Bimaru in Besit und beschoffen von hier aus die Wohnung des Gesandten und einiger andern Hauptleute. Deshalb ward in einem Kriegsrathe beschlossen, diese wichtigste Stellung zu stürmen und sie gegen jede auch noch so

überlegene Macht ber Feinde zu behaupten. Diefer Tag (23. Novbr.) entschieb bas Schidfal ber Briten in Afghanistan. Brigabier Shelton beging, wie funbige Rrieger ihm nachweisen, eine Ungahl unverzeihlicher Fehler; bie Truppen faben, baf fie nuglos geopfert werben, verfagten jeben Behorfam, liefen von bannen und fuchten Schut innerhalb ber Lagermalle. Defto muthiger brangen bie Feinde vormarte, unter bem betaubenben Gefcrei: El Rafir Selam! Gegen bie Ungläubigen! Der Berluft ber Briten mar furchtbar.1) Satte ein afghanischer Sauptling, ber fie auf bem guß verfolgte, nicht freiwillig angehalten und feine Bemaffneten umtehren laffen, bas Schwert murbe alle Golbaten gefreffen haben, welche gegen Bimaru auszogen. Die einzige Ranone ber Beeresabtheilung, mas ebenfalls getabelt wirb, weil feine Truppe aus ftrategifchen Grunden mit einer einzigen Kanone ausziehen folle, marb fo wie bas gange friegerische Gerathe bie Beute ber Pufchtu.2)

Da man es nicht wagte, sich nach ber Burg burchzuschlagen, blieb die Gnabe der beute- und blutgierigen Häuptlinge die einzige Pforte, diesem unfäglichen Elende zu entrinnen. Schubschah, der sich im Gefolge der Ungläubigen ins Land gestohlen habe, ward gleich anfänglich, beim Ausbruche der Verschwörung, des Thrones unwürdig erklärt und Siman, ein Reffe des Dost, als Schah ausgerusen. Im Namen dieses neuen Fürsten wurden den Engländern Friedensvorschläge gemacht. hätte man sich am Tage von Bimaru nicht freiwillig zurückgezogen,

<sup>1)</sup> Papers relat. to Afghanistan 61.

<sup>2)</sup> Eyre 115 fg.

so wären die Kremben unmittelbar verloren gewesen. Dieses Aeuferste wolle man aber verhuten. Das Ginzige mas die afghanische Nation munsche, ift, daß die Fremben abziehen und ben Gingebornen in gewohnter herkommlicher Beise die Regierung ihres Landes und die freie Bahl ihres Fürsten überlaffen mogen. Die Bebingungen ber beiben, an ber Spike ber Berfchwörung ftehenden Sauptlinge, Aminullah Chan von Logar und Abdallah Achatfi vom Pischenthale, maren aber in bem Grabe fcmachvoll, baf fie augenblicklich zuruckgewiesen wurden. "Schah Schudschah und feine gange Familie werbe ausgeliefert; Die Engländer legen die Baffen nieber und ergeben fich auf Gnabe ober Ungnabe, bann moge vielleicht ihres Lebens geschont werden; boch muffen fie im voraus fich verbindlich machen, baß fie bann alebalb bas Land verlaffen und niemals bahin zurudfehren wollen." Der Gefandte lub bie verfammelten Aurften (11. Dec.) ju einem Zwiegefprach und theilte ihnen feinerseits die Bedingungen mit, unter welchen er Frieden machen werbe. "Die Briten raumen Afahaniftan, Rabal, Ranbahar, Ghasnah, Dichellalabab und alle Posten innerhalb bes Landes ber Pufchtu; Doft Muhammed und die Afghanen, welche ftaatlicher Berhältniffe wegen im Elende find, fehren nach ber Beimat jurud; zwischen ben beiden Reichen Afghaniftan und Grofbritanien wird ein Bundnif gefchloffen zum Angriff und gur Abwehr; die Afghanen geftatten, daß die Briten frei abziehen nach Sinboftan, gemahren allen Anhangern des Schah und ber Englander eine unbedingte Amneftie und fpenden alle Transport- und Lebensmittel, welche bas Beer und die fonigliche Familie bedurfen mogen. Unterpfand bes gegebenen Wortes werben gegenseitig eine

Anzahl Beifeln gestellt".") Die Sauptlinge fanden biefe Bedingungen annehmbar und stimmten ein; nur Afber, der Sohn Doft Muhammede, widerfprach; er wollte und brauchte keinen Frieden; im Gegentheile, ichon bei biefer Busammenkunft fann er auf Berrath und ging mit bem Plane um, den Gefandten zu faben, um ihn höchst mahrscheinlich des Lebens zu berauben. Macnaghten ahnte Die Befahr, hielt es aber fowol für die Gicherheit des Beeres als für die Chre Grofbritaniens nothwendig, Muth und Bertrauen zu zeigen. Afber ward im Rathe der Bauptlinge überftimmt, und diefer befchloß, bag bie einzelnen Bebingungen bes Bertrages innerhalb breier Tage formlich aufgeschrieben und von beiden Seiten unterzeichnet Die Briten verlaffen fobann ihre Rantonnirungen und man verforgt fie fogleich mit Lebensmitteln und allen anbern Bedürfniffen.

Der liftige Schmeichler find füße Redner Atber Chan verstand es, Gläubige und Ungläubige auf gleiche Weise zu bethören; er hatte einen neuen Anschlag ersonnen, um seine verrätherischen Plane durchzusesen, die Häuptlinge von der Treulosigkeit der Franken zu überzeugen und zu gleicher Zeit den Gesandten in die Falle zu locken. Macnaghten war die rechte Hand Lord Auklands; er war es, welcher die Nothwendigkeit der Eroberung Afghanistans behauptet und durchgeseth hatte; an dem glücklichen Ausgang dieser Unternehmung hing der Ruhm seines Namens. Muß man seine Handlungsweise auch vom mo-

<sup>&</sup>quot;) Der Bertrag findet fich am Ende bes Tagebuches der Lady Sale. Doch scheint man fich auch über geheime Artikel verftanbigt zu haben. L. Sale I, 240.

Dift. Safdenbuch. Reue &. IX.

ralifchen Standpunfte verdammen, fo fann ber Beltfunbige es boch naturlich finden, bag folch ein ichiffbruchiger Mann jeden ichmankenden Salm ergreift, um fur fich und feine Familie Chre und Leben zu erretten. hammed Afber hat mit lockenbem Rober ben treulosen Staatsmann gefangen und ihn bann gur Guhne feines Treubruches bem Tode geweiht. Der Sirdar lieg namlich bem Gesandten im Geheimen neue Antrage machen: "Aminullah, neben Afbar ber einflugreichfte Sauptling der patriotischen Partei, werde ergriffen und den Englanbern ale Gefangener übergeben. Schah Schubichah bleibt Ronig und Duhammed Afber wird jum Befir erhoben; die Briten verweilen bis jum nachsten Frühighr im Lande, beseten alebald einige Raftelle und erhalten alle Lebensmittel, die fie nur brauchen und munichen mogen." Bei einer Busammentunft am nachsten Tage follte ber neue Bertrag ausgeführt werben; ber Gefanbte gab feine fchriftliche Bustimmung; er hatte, ohne es gu ahnen, fein Tobesurtheil unterzeichnet.

Schon früh am Morgen (23. Dec.) verlangte Macnaghten von bem unfer Mitleib erregenden, franklichen
Mann, welcher bem Heere vorstand, es möchten zwei
Regimenter, mit zwei Kanonen versehen, zu einem geheimen Waffendienst in Bereitschaft gehalten werden; die Wälle sollen start beset, Jeder in Bereitschaft sein und
alle Borfälle mit der größten Sorgsalt überwacht werden; es sei dies ein wichtiger Tag, von welchem vielleicht das Schicksal des britischen Heeres und die Ehre Großbritaniens abhänge. "Ich habe mich mit Muhammed Atber verständigt; wir bleiben hier. Schubschah ist der König und der Sirdar sein Wester; er empfängt eine bedeutende Summe Gelbes und Aminullah Chan wird une ale Gefangener übergeben." "Dir gefällt die Berfchwörung nicht", engegnete Elphinfione; "follte benn feine Gefahr babei fein ?" "Nicht im geringsten; ich bin sicher, es wird Alles gelingen." Als ber General nochmals feine Befürchtungen wiederholte, fprach ber Gefandte in barichem Tone: "Ueberlaffen Sie bies mir, ich verftehe es beffer."\*) Der General, höchft mahrscheinlich durch biese Borte beleidigt, misachtete bie Befehle bes Gefandten, - bie Truppen standen nicht bereit. Macnaghten konnte, als er gegen Mittag die Kantonnirungen verließ, feinen Unmuth nicht zurudhalten, und fprach: "Es gehört bies zu ben andern schlechten Anordnungen mabrend diefer gangen Belagerung." Den Offizieren feiner Begleitung erklarte ber Gefandte jest erft den Endzwed der Bufammentunft. Auf die Entgegnung, daß bies ein gar gefährliches Beginnen mare, ermieberte ber entschloffene Mann: "Ja mohl ift Gefahr babei; gelingt es aber, fo find mir gerettet; in jedem Falle giehe ich aber vor, lieber hundertmal zu fterben, ale biefe furchtbaren feche Bochen nochmale durchzuleben."

Es sammelte sich jest eine Masse bewaffneter Afghanen und Häuptlinge rings um die Kantonnirungen, was einem der Ofsigiere Verdacht einflöste. Muhammed Atber wuste ihn aber vollkommen mit der Erklärung zu beschwichtigen: es sind dies lauter gute Freunde und vollkommen in das Geheimnis der Unterhandlung eingeweiht. Der Gesandte und Akber sammt ihrer Begleitung ließen sich auf einer Anhöhe nieder, wo Macnaghten alsbald

<sup>\*)</sup> Elphinftone's Memorandum 1843. A. J. 189.

bem Sirbar ein koftbares arabisches Pferd verehrte, bas erft an bemfelben Morgen für ungefähr 4000 Gulben Dies mar faum geschehen, fo wird Sir getauft murbe. Billiam fammt feinen brei Begleitern von hinten fest bei Armen und Sanden gepact und fcnell entwaffnet. Best werben die brei Offiziere auf Pferbe gehoben, jeber binter einem Gilbichi-Chan, die im Fluge mit ihnen von Die Fürsten waren von einem gablreichen bannen eilen. Gefolge umgeben, bas viele Dube hatte, bie blutdurftigen Chafi, welche mit ihren langen Deffern nach ben Briten hadten, jurudjutreiben; ichiegen burften fie nicht, fürchtend, fie möchten zu gleicher Beit ben Bauptling burch-Bon ben Kantonnirungen aus fah man ruhig gu, wie ber Gefanbte, ein ichlanker fraftiger Mann, noch einige Beit mit Afber rang, feine iconen mannlichen Buge von Graufen und Entfegen entstellt; balb verfchmand aber bie Gruppe im Getummel, und man wußte nicht, mas aus ihr geworben. Spater mard befannt, Afber hatte fich bem Sauptlinge verpflichtet, ben Minifter gefangen wegzuführen, bamit fie ihm bie Bedingungen vorschreiben fonnten. Der Widerstand Macnaghtene verhinderte jeboch die Ausführung diefes Planes, und Atber erichof ihn mit ber Piftole, welche diefer ihm furg gubor verehrt hatte; bann haben bie frommen Chasi ben Leichnam in viele Stude gerhauen und, wie ehemals bie Germanen mit ben Leichen ber Romer, graulichen Unfug bamit ge-Rapitan Trevor, einer ber brei Offigiere, fturgte vom Pferbe und ift augenblidlich burch taufend Dold. fliche ermorbet; bie zwei andern murben in einem fleinen Gemache eingesperrt, wo ihnen, jur Berhöhnung, die Sand bes ermorbeten Gefandten jum Kenfter bineingereicht wurde. Mehre Häuptlinge gingen hier ein und aus, priesen sämmtlich Muhammed Akber und das Glück bes Tages. Durch alle diese beglückwünschenden Stimmen tönte jedoch das "schändlich, schändlich!" eines einfamen Mullah hervor; "durch euern Berrath habt ihr Kürsten den Namen Muhammeds auf ewige Zeiten mit Schimpf und Schmach bedeckt, mit Schmach und Schimpf."

Bas unternahm aber die gahlreiche Leibmache, welche ben Gefandten begleitete, mas thaten unterbeffen die Taufenbe ber Bewaffneten, unter beren Augen aller biefer Berrath, alle biefe Schandlichkeiten aufgeführt murben? Bie die Leibwache, taum einige Sundert Schritte von ben Rantonnirungen entfernt, fah, dag man ben Befandten und feine Begleiter morberifch padte, wendete fie um und floh innerhalb ber Balle, auf welchen bie Truppen ftanden und ruhig den Berausforderungen bes trogenden Reindes jufchauten. In foldem Grabe mar Diefen dem Untergange geweihten Truppen und ihren Unführern aller Muth und alles Chrgefühl entschwunden, baf feine einzige Branbrakete, feine einzige Ranonenkugel unter bie wild triumphirenden, herausforbernden Chafi gefchleubert murbe. Dies Beer mußte zu Grunde geben, dur Guhne ber eigenen Berborbenheit.")

Die Häuptlinge erklärten, die blutigen Borfälle des Tages (24. Dec.) hätten die bestehenden Berhaltniffe und Berbindlichkeiten nicht aufgehoben; der Gesandte sei das Opfer seines Berrathes und Kapitan Trevor das eines

<sup>&</sup>quot;) Die Entschuldigungen Clphinstone's, man habe nicht gewußt, was vorgefallen war, find, wie aus seinem eigenen Memorandum hervorgeht, ungegründet.

Bufalls geworden. Man freute fich biefer höhnenden Grflärung, unterhandelte von neuem auf dem Grunde des frühern Bertrages, aahlte alle Summen, Die der Minifter ben Sirbare jugefagt hatte, ftellte bie verlangten Beifeln und beschenkte den milben Saufen überdies mit einigen Ranonen und bedeutenben Summen Gelbes. Namab Dichabbar Chan und Muhammed Afber verpflichteten fich hingegen, die Truppen nach Dichellalabad zu geleiten und ichon jest für alle Bedürfniffe der erschöpften Mannichaft Sorge zu tragen. Am Morgen vor dem Abzuge ber Briten erschien Afber gestiefelt und gespornt in der Berfammlung der Sauptlinge. "Bo gehft bu hin, was haft bu vor?" fragte einer ber Bettern ben Chan. "Ich giehe aus", erwiederte biefer, "um alle biefe frankifchen Sunde ju erfchlagen, zweifle nicht baran!" Diefem Borfate gemaß befahl der Sirdar, im Churd-Rabal-Paffe und mahrend des gangen Rudzuges, den Gilbichi in perfifcher Sprache, Rube zu halten; im Pufchtu hingegen, bas bie Englander verftanden, gebot er ben Beerschaaren, unermudlich gut fein in ber Bernichtung ber Ungläubigen. Bum Lobe der afghanischen Menschlichkeit muß bemerkt werden, daß Einzelne es nicht an freundlichen Warnungen fehlen ließen, fprechend, bie Briten möchten ben Borten Afber's feinen Glauben ichenten; in ber Perfon eines gewiffen Taj Duhammed hatte fich felbft ein Segeftes eingefunden, welcher ben Englandern ihren Untergang verkundete\*); fogar von Seiten Schubschah's marb ben Anführern berichtet, die Sauptlinge feien Lugner und

<sup>\*)</sup> Lady Sale I. 219. 251. Es gab auch noch andere Ber-rather. II. 260.

fammtlich jum Untergange bes Heeres verschworen. Dies Alles war aber in ben Wind gerebet; fort wollte man in die Weite; nur jenseits Kabal könne man Nettung und Erlösung finden. Ein Gott, so wurde ein Schriftsteller bes Alterthums sprechen, hat die gewohnte Kraft gebrochen und den Wahnglauben verbreitet, Verrath und Tod lauern blos innerhalb der Stadt.

Schon am Weihnachtabend - niemals zuvor hat wol ein driftliches Beer diefe heiligen Tage in fo furchtbarer Beise burchlebt - erwartete man auf ben folgenben Tag ben Befehl jum Aufbruche. Bergebens. Um ben Becher bes Sammers bis jum Rande ju füllen und Beit zu geminnen, ihre morberifchen Rotten in allen Paffen und Bergrigen aufzustellen, marteten bie Sauptlinge noch an vierzehn Tage, bis fie ben gefangenen Schlachtopfern die Weifung jum Abjuge, jum Tobe ertheilten. Die Tage murben unterbeffen mit Suchen und Auswählen aus den taufenderlei Gegenständen zugebracht, welche bem civilifirten Menschen beinahe ebenso jum Beburfniffe geworden find, wie bem roben Sohn ber Ratur bie finnlichen Genuffe. Bohl miffend, daß es auch unter ben gunftigften Umftanben unmöglich mare, alles biefes zahlreiche Gerathe mitten im Winter burch ben tiefen Schnee ber Paffe gu fchleppen, mahlte ein Jeber blos eine ober hochstens einige Roffbarkeiten aus ben Bucherfammlungen, aus ben gahlreichen erfundlichen und mufifalifchen Inftrumenten, vernichtete bann felbft alles Undere - in ben letten Tagen heizte man mit Mahagoniholz ober überließ es mit fcmerem Bergen ber Berftorungs. wuth bes barbarifchen Boltes. Die meiften Briten, namentlich die verheiratheten, verloren alles Befisthum, ben fauern Erwerb vieler Jahre; benn man hatte fich bereits in unbegreiflicher Berblenbung bequeme Saufer erbaut und so eingerichtet, ale wenn man sicher wars fur immer in Rabal zu bleiben.

Endlich erichien ber mit Sehnsucht herbeigemunichte Tag (1842, 6. Jan.). Berg und Thal find von tiefem, gefrorenem Schnee bebeckt und fo ftreng ift die Ralte, baß fie auch ber marmften Rleibung fpottet. Schon vor Sonnenaufgang maren bie Borbereitungen jum Abzuge getroffen; boch fah man, ein Unglud verfunbendes Beichen, feine Begleitung, welche Schut gemahren wollte gegen bie heranbrangenden beiligen ober gemeinen Rauber und Mörder. Auch jest, nach den bedeutenden Berluften und nachbem alle Bermundeten in ber Stadt gurudgelaffen worden, gablten die Briten an 4500 Bewaffnete und, ohne Beiber und Rinder, an 12,000 des Lagergefolges. Diefer bedeutende Trof, ein herfommliches Uebel indifcher Armeen, trug aber viel zu bem Berberben bei, bas fo schnell bie Refte ber gahlreichen Beere bes Indus erreichte. Raum hatten die Truppen fammt ihren zahlreichen Frauen\*) und Rindern die befestigten Linien verlaffen, fo fturgten bie beutesuchtigen Afghanen wie wildes Gethier durch die offenen Thore und raubten nach Bergensluft. Die Chasi fliegen unter teuflisch höhnendem Freudengeschrei auf die Balle, schoffen mit ihren langen, ficher treffenben Flinten fein Pufchtu fchießt, ohne feinen Mann auf bem Rorn zu haben - nach den hintern Abtheilungen und Nachzüglern, steckten bann alle Wohnungen ber Briten in

<sup>&</sup>quot;) Man hatte, nach Laby Sale, den Sipahis gestattet, Frauen mitzunehmen, damit sie lieber im Lande bleiben möchten.

Brand, beren hellauflobernbe, praffelnde Flammen mährend ber ganzen folgenden Nacht die schneebedeckte Landschaft mehre Meilen in der Runde erhellten und einen erhabenen, schaudererregenden Anblick gewährten.

Die Sauptlinge hatten zwar ihre Wechsel auf Sindoftan in Empfang genommen; beffen ungeachtet ließ fich, wie gefagt, immer noch fein afghanisches Geleite feben. 3mei Uhr Nachmittags mar es geworben, bevor man ben Beg nach Beghram, eine beutsche Meile von Rabal entfernt, zurudlegte; eine Angahl Truppen ftredte bas Gewehr ber Chasi nieber, eine andere bei weitem größere feste fich, von Mudigfeit, Sunger und qualvollem Durft man konnte ben bart gefrorenen Schnee aus Mangel an Reuerung nicht fcmelgen - erschöpft langs bes Weges nieber und mar glucklich genug, gleich an biefem erften Tage ben Jammer überlebt zu haben und nicht mehr aufzustehen. Alle Ordnung mar bereits aufgelöft; bie verschiedenen Regimenter und Waffengattungen hielten nicht mehr zusammen; Die Solbaten branaten in wilber Weise nach den vordern Reihen und Jeder dachte blos an fich; feine mitleibige Sand marb ben Ermubeten, ben Erftarrenden gereicht. Die Belte von dunnem Baumwollenzeug gewähren in folchem Lande nur' fehr geringen Schut gegen bie beiffenbe Ralte; aber felbit folch ein minbiges Dbbach fehlte ben Deiften; ohne Speife und Keuerung legten fie fich auf ben blogen Schnee nieber und ber grauende Morgen, gewöhnlich von einem fcharfen schneibenden Wind begleitet, hat viele Sindu und Europäer nimmer geweckt. Es verdient bemerkt ju merben, bag bie Ginheimischen auch in folchen Rothen ein Mittel tennen, um fich gegen bas Erfrieren zu ichuten.

Es wird ein Plat vom Schnee gereinigt, wo sie sich im Kreise herumlagern, so nahe als möglich zusammen und bie Füße durch einander geschlungen; der Ring wird gleichmäßig zugedeckt, damit sich die thierische Warme nicht verstüchtige. Engländer, welche auf diese Weise afghanische Winternächte im Freien zubrachten, erklären, daß sie kaum einige Unannehmlichkeit gefühlt hätten.

Rein horn gab am folgenden Tage bas Beichen jum Aufbruch; es jog Seber nach Gutbunten von dannen; bas Beer mar links und rechts von afghanischem Fußvoll und Reitern umgeben, welche bie gutmuthigen getäuschten Briten noch immer für bas versprochene Geleite hielten; fie ahnten nicht, bag Botschaften Afber's bereits vor einigen Wochen an alle Stammhäuptlinge von Kabal bis Peschawer ergingen, sagend: sie möchten sammt allen ihren Mannen ausziehen, den Ungläubigen in den Daffen auflauern und ihnen bas Lebenslicht ausblafen.") Burger berühmte fich fpater felbft, in Gegenwart bet englischen Gefangenen, bag er ben Gefandten mit eigener Sand ermorbet und bas gange Seer ber Ungläubigen vernichtet habe! Diefe Puschtuhaufen zeigten fich nur zu balb als erbarmungslofe Feinde; fie eröffneten ein heftiges Feuer gegen bas Beer, morbeten bie muben Nachzügler, raubten eine Menge Geräthe, worunter sogar einige Ranonen; andere, welche die matten Pferde nicht mehr durch ben tiefen Schnee zu ziehen vermochten, wurden vernagelt. Ja ein Theil bes eigenen Beergefolges gefellte fich jest au ben Räubern; alle bem fühlenben Bergen fo foftbaren Andenken an Freunde und Verwandte, Miniaturen, Ta-

<sup>\*)</sup> Papers rel. to Afghanistan 63.

schenbucher und Briefe wurden in der unfäglichen Berwirrung weggenommen und vernichtet. Afber, ber Berrather, welcher in ber Rabe lauerte, lief bem General wiffen, "er muffe die Nacht in Bubichaf halten und fich verpflichten, nicht jenseits Tefin zu ziehen, bevor man erfahre, baf General Sale ben erhaltenen Befehlen gemäß Dichellalabad geräumt habe; bann erft murbe bas Beer in Rube entlaffen und mit allen Bedürfniffen reichlich versehen werben." Der General gab feine Buftimmung; aum Unterpfande biefer neuen Berpflichtung wurden, auf Berlangen bes Sirbars, feche neue Beifeln geftellt. Die Armee hatte in zwei Tagen kaum etwas mehr als zwei deutsche Deilen zurückgelegt und kauerte jest am Gingange bes Churd = Rabal Paffes, - eine mirre, von feinem Obern in Ordnung gehaltene mufte Daffe. Nochmale tam bie Nacht über biefe Glenben, in Begleitung aller erfinnlichen Schrecken und Graufen - Sunger, Durft, Ralte, Erfchlaffung und Tob. Rein Tob ift aber gräflicher, dies find die Worte eines halberfrorenen Augenzeugen, ale Erfrieren; bie pigelnbe Ralte nagt fo lange an jedem Gliebe, bis endlich ber gahe Lebensgeift unter ben furchtbarften Qualen langfam zusammenfinkt. Atber hielt, wie man erwarten konnte, fein Bort; er fandte weder Lebensmittel noch Keuerung; im Gegentheile, die neuen afghanischen Reiterscharen - und jeder Reiter führte einen Infanteristen hinten auf dem Pferde fturgten mit aller ungeschwächten Rraft ichon fruhe am Morgen über die ju ihrer Pein bem Tobesichlaf Entronnenen. Gine Menge blieb gleich tobt auf dem Plage; bie vermundeten, muhfam fich Fortichleppenden überfiel bann bas frifche Rufvolt bes Reindes und vollbrachte mit

seinen langen zweischneibigen Meffern ein schauderhaftes Gemegel. Selbst der bereits getöbtete Feind ward nochmals durch und durch gestochen.

General Elphinstone klagte über den Treubruch. Senbet mir die brei Offiziere Pottinger, Lawrence und Mackenzie, ermiederte ber Sirbar, und die Reindseligkeiten find eingeftellt; auch foll ber Pag von ben Gilbichi gereinigt merben, welche hier lauernd eures Durchzugs harren. Rochmale eitle Borte! Der Pag von Churd ober Riem-Rabal erftreckt fich etwas über eine beutsche Meile in ber Lange burch eine Reihe steiler Bergmanbe, die haufig fo nabe an einander rucken, daß ju biefer Winterszeit die Bergfurche faum von den Sonnenstrahlen beschienen wird. Mitten burch fturgt fich ein wilbes Bergmaffer, bas auch jest noch ber burchbringenden Ralte Widerstand leiftete; nur an den Rändern fonnte fich Gis anfegen, bas ben Beg glitscherig und bas Sinüberschreiten - achtunbamanzigmal mar dies nothwendig - außerst beschwerlich machte. Rein Befehl jum Aufbruche. Jeber feste fich in Bewegung, fo gut und schnell es geben mochte. Mehre fteifgefrorene Leichen lagen gerftreut herum; faum bag noch einige Sundert Mann im Stande maren, die Baffen zu tragen. Man fah halbmahnfinnige Sipahis ihre Rappen und Rleiber verbrennen, um fich zu erwarmen; anbere zerschlugen Wein- und Branntweinfaffer und tranten bann nach Bergensluft. So auch felbst bie Frauen; ja man ichuttete fleinen Rinbern gange Blafer Beres ein und es schadete ihnen nicht; er erwarmte, ohne zu beraufchen. Wo der Daf jur blogen Spalte fich verengt, hatten die Gilbichi alle Sohen befest und begrüfften gleich bie vordern Reihen, wo fich ein Theil ber Frauen befand,

mit einem mörberischen Feuer. Sie ritten im Galopp mitten durch den Rugelregen der Feinde, entkamen sämmtlich unbeschädigt, die auf Lady Sale, welche uns in einfachen ergreisenden Worten dieses surchtbare Schauspiel beschreibt: "Glücklicherweise blieb nur ein Ball in meinem Arme steden, drei fuhren durch den afghanischen Schofspelz nahe an der Schulter vorbei, ohne irgend Schaden zu thun."\*) Auf diesem Tagmarsche sielen fünshundert Soldaten und über zweitausendsünshundert des Lagersgefolges.

Schon hatte fich am folgenden Morgen ber traurige Bug eine englische Deile vom Lager entfernt, ale ber Befehl erging, einen Tag hier zu verweilen. Es gefchah bies auf ben Bunich bes Sirbars, welcher vorgab, er bedurfe biefe Beit, um feine Anordnungen jum Schuse und jur Berpflegung bes Beeres ju treffen. Die bethörten Saupter ber Truppen fügten fich, aber bie Truppen felbft, namentlich bie jungen Sindusolbaten, begannen nun mit Recht zu fürchten, fie murben von Freund und Reind verrathen, bachten auf Flucht und besertirten in gangen Scharen. Sier murben ebenfalls, weil es Atber fo wollte, - fein Bunfc war ben Briten Befehl - alle Rinber, bie Frauen und ihre Manner bem Sohne Doft Muhammede übergeben, der versprach, fie hinter dem Beere nach Dichellalabab ju begleiten und für alle ihre Beburfniffe zu forgen. Die Meisten mochten fogar mit

<sup>&</sup>quot;) Lady Sale II. 20. Sollte die Lady auch mahrend ber Tage vom Aufbruch aus den Kantonnirungen bis zur Gefangensichaft ihr Tagebuch fortgeseht haben? Ich zweifle daran; es schient unmöglich. Die Ereignisse wurden wol später nachgetragen.

Freuden dieses Anerbieten vernommen haben; denn nur dadurch konnte man hoffen, vor der Sand bem Tode ju entrinnen. Sie murben fogleich als Gefangene behandelt und nach ben Raftellen Churd-Rabals gebracht, mo ihnen einige enge, fcmubige Löcher jum Aufenthalte ange-Sie follten nur ruhig und guter wiesen murben. Dinge fein, fprach ber Sauptling mit fcmeichelnber Bunge zu feinen "ehrenwerthen Gaften, Gott behute, baf fie Gefangene maren"; in einigen Sagen murben fie in Dichellalabad bei ihren Freunden und Bermand-Der hubsche jugendliche Dann - ber Girten fein. bar gahlt noch feine breißig - mit feinem liebensmurbigen Benehmen machte, wie man aus ihren Schilberungen erfieht, folch einen gunftigen Ginbruck bei ben Damen, daß fie geneigt maren, ben falfchen Borten Glauben zu ichenten.

Best nachdem fein Wille geschehen, versicherte ber Sirdar nochmals: ber Reft ber Briten werde unverfehrt nach Dichellalabad geleitet und alsbald für Nahrung und Reuerung geforgt merben. Bergebens. Man wartete mit banger Soffnung bis fpat am Abend, legte fich bann in ben Schnee nieber und ber Morgen fchien nochmals über eine große Anzahl Berhungerter und Erfrorner. Die Lebenden schauten mit wilden, verzweiflungevollen Blicken auf die erstarrten Leichname und beneibeten diefe ehemaligen Rameraben. Seute endlich (10. San.) ward ben Meiften das erfehnte Loos: fie murben niebergemegelt. Saufen des Lagergefolges von einigen Taufend Mann und 270 Solbaten find gegen die Mitte bes Tages die einzigen Reste des heeres. Ich bin nicht im Stande, erklart Afber am Ende, die Buth ber Gilbichi

zu zügeln; die Soldaten follen die Gewehre strecken und sich ihm auf Inabe und Ungnade ergeben; er werde sie bann, gleichwie die Frauen, nach Oschellalabad geleiten; das Lagergefolge musse aber seinem Schicksale überlassen bleiben. Zu diesem konnte sich der General doch nicht entschließen. Wieder setzte sich der Zug unter dem mörberischen Feuer der Ghasi in Bewegung, doch nur Wenige gelangten gegen Abend zu dem Lagerplas bei Tesin. Auf eine wiederholte Anfrage, unter welchen Bedingungen des unglücklichen Restes geschont werden möchte, ward dem General mit den früher gestellten Bedingungen geantwortet.

Best endlich fah der ungluckselige Beerführer es ein, daß der Untergang des gangen Seeres unwiderruflich beschlossen ift. Alles ermannte sich; es murben bie letten Rrafte aufgeboten, um unter bem Schuse ber Nacht, ben Feinden unbemerkt, burch ben furchtbaren Pag von Dichigbillag zu entrinnen. Alle Rranten, alle Bermunbeten, mit einem Worte Alle, die fich nicht felbst helfen fonnten, murben ihrem Schickfale überlaffen; auch bie lette Kanone wird zu Tefin zuruckgelaffen, woran ber erschöpfte Liebling ber Truppen, ber menschenfreundliche Dr. Carbem, befestigt ift, in ber Soffnung daß ber milbe Reind vielleicht feiner ichonen möchte. Bergebens. umwohnenden Thiere in Menfchengeftalt lagen in ben ehemaligen Bellen ber frommen, alles Lebenbige ichonenben bubbhaiftischen Monche verborgen und zielten auf Raub und Mord; mit leichtem Sinn und frohem Bergen begehen fie bie graflichften Graufamfeiten, - fromme Leute, die fleifig jum Grabe Lameche mallfahren, fich ber Sunde fürchten, auf einem Schweinssattel zu reiten

und ben gefangenen Frauen ine Geficht ju ichauen.') Solchen Berthes find die unfinnigen Gebrauche und Lehrfaße, von ben verbundeten herrich = und felbftfuchtis gen Tyrannen und Pfaffen gemeinhin Religion genannt, ohne eigentliche menschliche Bilbung! Rur eine febr geringe Anzahl erreichte die Station, welche nun auf einer Anhöhe hinter verfallenen Mauern vor dem nacheilenden Feinde Schus fuchte. Diefes Sauflein litt bier alle Qualen des hungers und des Durftes; robes Dchfenfleisch marb gierig gerriffen und bagu ber Schnee mit gitternben fieberhaften Banben vom Boben aufgerafft und eilig verschlungen. Die Botschaft Atber's lautete: ber General und zwei andere Offiziere follten ericheinen. In bem Grade maren biefe Manner ber eigenen Chre und ber ihrer Leitung übergebenen Truppen vergeffen, baf fie alsbald gehorchten; fie murben, wie zu erwarten ftanb, von Afber gurudigehalten und als Gefangene behandelt.2) Die verlaffenen Golbaten und Offiziere, im Gangen 280 Mann, faben ihren Anführern nach, mit Bliden bes Erstaunens und wilber Bergweiflung. Umsonft sucht ber General feine Sandlungsweife burch bas Borgeben au rechtfertigen: er habe gehofft bie letten Refte bes Beeres von ihrem fichern Untergange zu erretten. mar doch endlich Beit, ben unverfohnlichen Reind zu burchschauen; ber Sirbar wollte nur noch einige bedeutenbe Manner retten, bon welchen großes Lofegeld ju ermar-

<sup>1)</sup> Solche fromme, von Blut triefende Häuptlinge warfen nicht selten ihre seidenen Sacktücher über das Gesicht der Englanderinnen, sich der Sunde fürchtend, das Antlit fremder Weiber zu schauen.

<sup>2)</sup> Chhinstone starb in der Gefangenschaft am 23. April 1842.

ten ftanb; es warb bem General, aller Bitten ungeach= tet, bie Rudfehr nicht geftattet - und bie Nichtgelabenen waren unwiderruflich ben Morbbanden preisgegeben. Den gangen folgenden Tag harrten die Truppen ber Anfunft ihres Auhrers. Ralte und Ermübung, Sunger und Durft maren faum ju ertragen. Die Gilbichi hatten überbies in Maffe hohere Berge erklettert und machten von hier aus ein morberisches Reuer auf bie in einem fleinen Raume Gingepferchten. Die Uebriggebliebenen brachen gegen Abend auf, suchten bas Freie zu gewinnen und ihr Leben so theuer als möglich zu verkaufen. Der kleine Reft, welcher Morgens früh (13. Jan.) nach Ganbamat gelangte, gablte taum amangig Bewaffnete; es war nicht möglich, auf ber offenen von allen Seiten mit Feinden umftellten Strafe weiter ju gieben; man faßte beshalb wieder auf einer Anbobe festen Ruß, entschloffen bas Leben bis auf ben lesten Tropfen Blutes gegen ben unerbittlichen, feine Gnabe, fein Erbarmen kennenben Reind zu vertheibigen. Die Afghanen wurden wiederholt in eilige Rlucht geschlagen; benn bie Pufchtu, wie andere öftliche Bolter, miffen nichts von bem Chrenpunkt bes europaifchen Golbaten: auf freiem Felbe, bei hartnädigem Wiberftanbe fuchen fie bas Beite. Run fammelten fich aber immer größere Maffen; fie befesten eine in ber Rabe fich erhebenbe Sugelreibe, zielten mit ungefährbeter, ficherer Sand und trafen einen Offigier, einen Gemeinen nach bem anbern. Ueber die Berwundeten brachen bann die Gilbichi wuthend herein und morbeten fie mit ihren langen icharfen Deffern, welche ber Afghane, von Jugend auf baran gewöhnt, mit Meifterhand ju führen verfteht. Die Sauptleute und Bemeinen, die auch diesem Gemegel entrinnen, werben, mabrend fie in einem Dorfe ben nagenden Sunger fillen, von den bewaffneten Bauern — ber Landsturm mar allenthalben auf ben Beinen - überfallen und in ber Nahe Dichellalababs ermorbet. Nur ein einziger, ichmer vermundeter Brite von Stand erreichte die Reftung, wo Trompeter Tage und Nachte lang bie ergreifenden Rationalmelobien bes ichottischen Sochgebirges bliefen, ein Beichen fur bie im Schnee verloren Berumirrenben, baf fie bem Schalle entgegeneilen und zu ben befreunbeten Landsleuten fich retten möchten. Umfonft, ber Sammer ift gu Enbe; fein Brite ift mehr erfchienen, welcher Einlaß verlangte. Go find 16 bis 17,000 Dann burch bie Schuld ihrer Dbern, burch ben Berrath eines barbarifchen Feindes hingeschlachtet worden, und barunter bie begabteften, freisinnigften Manner, welche auch in biefen furchtbaren Tagen der Menschlichkeit nicht vergagen und mehrmals, um einen Freund, eine Frau ober ein Rind zu retten, bem fichern Tob entgegeneilten. Der Bericht über bas Trauerspiel in Afghanistan wird tein fühlend Berg ungerührt laffen; benn ein einziger felbftanbiger Beift, auf ber Bobe bes neunzehnten Sahrhunderts, wiegt in den Augen des Denkenden ichmerer, als alle die im Bahnglauben befangenen, von felbftfuchtigen geiftlichen und weltlichen Berrichern willfürlich geleiteten Sorben.

• . •

| ſ |  |   |   |   |   | , |
|---|--|---|---|---|---|---|
|   |  | • |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |
|   |  |   | • |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   | • | i |
|   |  |   |   |   |   | ! |
|   |  |   |   | · |   |   |
|   |  |   | • |   |   | ı |
|   |  |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |

•

ŀ

•

.

.

.

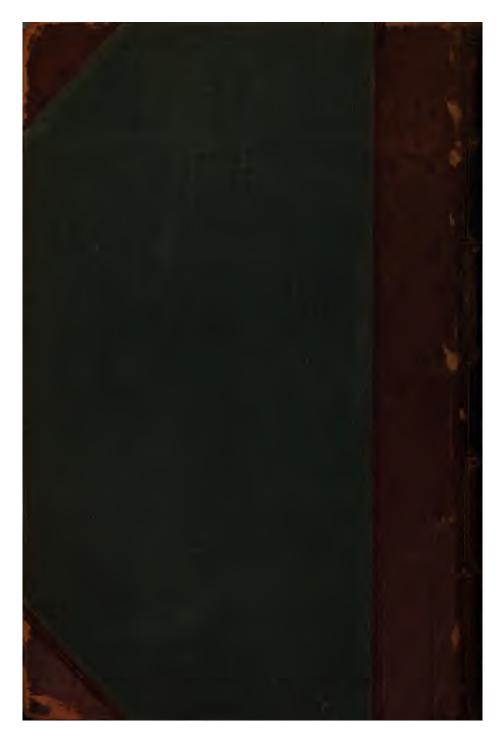